

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

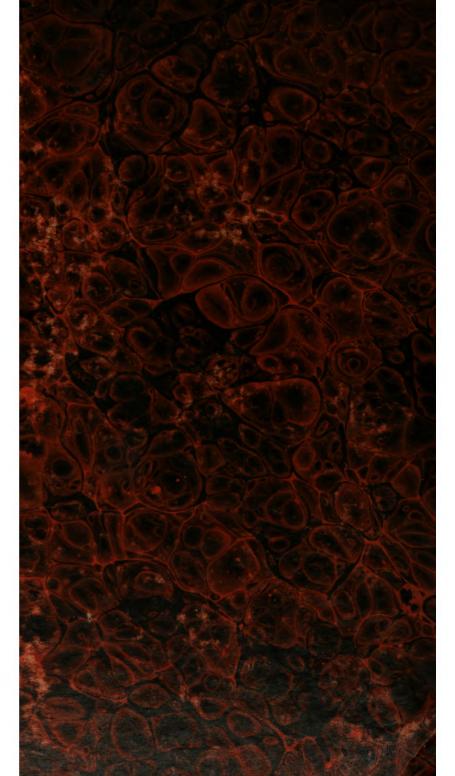





Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heinelbers

OF THE UNIVERSITY OF MEIDELBER

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAR

Mr. Philo Parsons

1871



Rleine

University of

# Weltgeschichte,

o b e r

gebrangte Darftellung

ber

## allgemeinen Geschichte

fúr

bobere lebranstalten,

n o a

## Karl Beinrich Ludwig Politz,

Großherzoglich Gesuschem geheimen Rathe, Ritter bes Königl. Sachs. Stoil=Berdienst=Droens, ordentlichem Lehrer der Staatswiffenschaften an der Universität zu Leipzig, und Correspondenten der moralischen und politischen Wissenschaften im Königlichen Institute zu Paris.



Siebente, berichtigte, vermehrte, und bis gum Unfange bee Ighres 1834 fortgeführte, Auflage.

leipzig, 1834.

3. E. Hinrichssche Buchhandlung:

Sr. Excelleng,

dem Königl. Sächs. Staatsminister, Minister bes Eultus und öffentlichen Unterrichts, Ricter bes Königl. Sächs. Civilverbienste, und bes Preußischen rothen Abler=Ordens,

Herrn

## D. Müller,

2 'H'

Dresben,

ehrfurchtsvoll gewibmet.

Auf den Wunfc und die Beranlaffung meines Wetlegers, bes verewigten Sinrichs, fcbrieb ich meine "großere Beltgefchichte," welche in ben Jahren 1805 und 1806 jum erstenmale erschien. 2lus diesent Berte verlangte er einen Auszug far Schulen, unter bem Litels "Rleine Beltgefchichte," wobei bas größere Wert zunächst für bie Bedurfnisse bes lehrers bestimmt bleiben follte. Go entstand die erfte Auflage ber vorliegenden Schrift, welche in ber Michaelismeffe 1808 in ben Buchhandel tam. Satte ich bem Borfchlage meines Berlegers bei bem gewählten Titel: "Eleine Beltgeschichte" nachgegeben, um bei ber buchhand= terischen Nachfrage nach Dieser Schrift jeder unangenehmen Bermechfelung mit bem großern Berte guvorzubommen; fo mußte er bagegen wieber mir ben (bei ber viers. ten Auflage etwas veranderten) Rachfat auf bem Titel: "gebrangte Darftellung ber atlgemeinen Sefchichte" zugestehen, wodurch ich den wissenschaftlichen Begriff und Die Bestimmung biefer Schrift naber bezeich-Seit jener Zeit erschien im Jahre 1812 - boch mit ber Jahreszahl 1813 - meine großere Beltgefchichte in ber gweiten Auflage nach einer gang neuen Bearbeitung in vier Banben, im Jahre 1820 in der pritten Auflage, in welcher das Gange vielfach überarbeitet und, nach ben Ereigniffen, bis jum Serbste Des Jahres 1820 fortgeführt ward, im Januar 1824 in ber viert en Auflage, mit ber fortgefesten Darftellung ber Begebenheiten bis jum Schluffe bes Jahres 1823, im Sabre 1825 in ber funften Auflage, und im Jahre 1830 in ber fechsten Auflage, mit ben nothig gewordenen Werbefferungen, Erweiterungen und Fortfestin= Schon Die zweite Unflage gab bem größeru Werfe eine neue innere und außere Bestalt, theils burch eine ftarfere Bogenzahl bei ungleich eingerm Drucke; theils burch Die Eintheilung ber weltgeschichtlichen Begebenheiten in

acht Zeitraume (mabreut in ber erften Auflage bie Dars fiellung bes Bangen nach feche Beitraumen gevebnet gewesen war); theils burch eine vollige Ueberarbeitung bes Berles in Sinfiche auf Die ftyliftifche Form. - Bei ber: zweiten Auflage ber kleinen Weltgeschichte im Jahre 1814 mußte alfo and biefe nen bearbeitet, und baburch gu ber nenern Gestoltung bes großern Wertes in baffelbe Berhaltnif gebracht werden, in welchem bie erfte Musgabe ber Eleinen Bulgeschichte zur erften Auflage. ber geogen geftanden hatte. Wenn nun gleich bei ber im Jahre 1818 erschienenen britten, Auflage biefer fleis, nen Weltgeschichte eine vallige Umarbeitung berfelben nicht nothig mar; so exhielt sie boch manche wesentliche Berbefferungen, und ward, ben Begebenheiten nach, bis aum Sabre bes Gricbeinens fortgeführt. - Beit burchgreifender waren aber biefe Berauberungen und Berbeffes. rungen bei ber im Jahre 1822 erfchienenen pieriten Hufei lage. Demr theils mußte biefelbe mit ber im Juhre 1820. erfcbienenen britten Auflage bes größern Wertes in bas! zwischen beiben Werken angenommene Berhalfuiß gebracht werden; theile hielt ich es auch fur Pflicht, einem Compendium, von beffen britter Auflage in ber Beit von vier Jahren (ungeachtet ber beei Auflagen bestelben in bem Wiener Rachdrude) 3000 Eremplare verbreitet morben waren, Die, mir und ber urfprünglichen Unlage bes Wertes mögliche, Bolltonmenheit zu geben. Deshalb überarbeitete ich dieses lehrbuch von neuem sowohl nach bem. Stoffe, els nach ber ftwiftifchen Form. Alle frembher entlehnte Borter, welche in unfrer trefflichen vaterlane. Difchen Sprache burch ein eingeburgertes einheimisches. und ben Begriff erschöpfendes Wort erfest werben tonnten, wurden befeitigt; alle wichtige Ergebuiffe neuerer. Forschung wurden ba eingelege, wo sie hingehörten; mehrere frubere Unfichten und Urtheile murben bald gang verandert, bald im Musbrude gemildert, bald gefteigert; Die Weltbegebenhoiten ber letten vier Jahre erhielten bie Stelle, die ihnen gutom; endlich ward auch durchgehends bie wichtigere Literatur - nach bem mir mife

geneilten Berlangen Bieler; welche biefes kehrbuch bei ihren Borträgen gebrauchten, — aufgenommen. Allein eben biefe Anfnahme der literärischen Angaben bedurfte eines kinzen Vorwortes. Das lehrbuch soltte, ob es gleich dadurch, und durch die eingelegten Vermehrungen und Ergänzungen, an Bogengahl verstärft werden mußte, dech — nach Berabreding mit der Verlagshandlung — im Preise nicht erhöht werden. Deshald ward theils ein son der literatur nur das Wichtigste gewählt, theils von der literatur nur das Wichtigste — sowohl in Hinsicht auf die über die Paragraphen gestellten Auellen, als in Hinsicht auf die unter dem Texte und am Schlusse der Paragraphen mitgetheilten Mon ag raphicen und literarischen Hungendummen.

Daffelbe thaten bereits heeren und Bachter in ihmt allgemein bekannten gefchichelichen Lehrbichem; bei ben meinigen war bie Morhwendigkeit, biefes Berfahrens unt fo entschiedener, meil die ursprungliche Untage bes Birtes and ber fruber festgefeste untenpreis beffelben nide auf biefe Erweiterung bes Umfanges berechnet war. 3d mufter mich baber auch bei biefent feftgehaltenen Gumbfate beruhigen, wenn ich manchem meiner Beurtheler, im Beziehung auf bie mitgetheiter titeratur, entwelte gu phet, ober gu wenig gethan hatte; benn eben uber blefen Gegenftand merben bie Unfichten ber Danner von Sache nie zur liebereinftimmung kommen. Dieine Abicht mar aber erreicht, wenn bie lehrer, welche biefes Compendium bei ihren Bortragen jum Grunde legen, in bir aufgestellten Unbentungen bie Werdnlaffung fanben, ihre Buborer theils unt ben Quellen, theils mir ben gefinittiden Sauprwerten und Enfternen, theils mit ben wichigften mit intereffanteften Monographicen aber eine gein Ubfchnitte und Begenftanbe, befannt gu machen. Hebigens wurden, bei bem barchgehende festgehalteuen Defite ber Sparfamteit, Die wiederhohlten Auführungen eine und beffelben Bertes vermieben, und ba, mo Befammutuberfichten ber Literatur nothig schienen, alle babin getreige Cotiften fogleich im Bufammenhange aufgeführt.

Diese peue Einrichtung des vorliegenden Lehebuches ward aber so gunftig aufgenommen, daß nach brittehalb. Sabren (die Borrede der vierten Auflage unterzeichnete ich am 1. Mai 1822) Die 3000 Eremplare berfelben abgefett maren, und eine funfte Auflage nothig ward. Heberenfcht von biefer Theilnahme, legte ich von neuem an biefes lehrbuch burchgehends die besternde Band, sowohl in Berichtigungen ber Thatfachen und bes Ausbruckes, ale auch in ber erganzten literatur, fo wie in ber Fortsetzung ber Begebenheiten, fo meit fie mir bis gum Lage ber Unterzeichung ber Borrebe bekannt geworben waren. Bang baffelbe gefchab, nach bem Abfahe ber 4000 Exemplire ber fünften Auflage, bei ber neuen fech ften Auflage im Jahre 1828, fo mie gegenwarig, nach bem Bertribe ber 4000 Eremplare ber ferbften Auflage, bei ber Borbeitung ber fieben en Auflage, mo, außer vielfaden Berichtigungen und Berbessemugen im Einzelnen, ncht nur die wichtigste neue Literatur nachgetragen, sondern auch ber Kreis der Weltbegebenheiten bis jum Aufange. bes Jahres 1834 fortgeführe, und - am Schuffe des achten Zeitraumes - hereits bei bem Erscheinen ber fehsten Huflage, bas neu fich bilbenbe amerifanishe Staaten fystem felbfiffandig, und als ein Ganges für fich aufgestellt ward. Doch burfte, ungeachtet aller bifer Weranderungen, der prippingliche Charafter und Die manfte Bestimmung, biefes lebnbuches nicht verwischt werfen. Dem es enthalt, in einer gedrangten Darfellung ber allgemeinen Geschichte; zwar zunachst einen Auszug aus bem größern Werte, nach bem oben angegebenen Bethaltuisse; es ift aber, um die Uebersicht der einzelnen ge-Schichtlichen Begenftanbe ju erleichtern, nach einer andern innern Ginrichtung bearbeitet, melde unmittelbar aus der Bestimmung eines lehrbuches hepore Dag übrigens bie Ginleitung gu biefem thre ! buche gang verschieben von ber Ginleitung gu bem grojern Werke ift, brauche ich kaum zu erinnern, weil die kinleitung, welche bier ber Darftellung ber Weltbegebenbeiten vorausgeht, auf lehrvortrage berechnet mirb.

Sie mußte alfo vas Berhaltnis allet einzelnen geschichtlichen Wiffenschaften gegen einanber, und die Grundfaße für die geschichtliche Mesthode, so wie die allgemeinsten Literarnotizen der anfgesichten Wiffenschaften in knezen Umriffen verzeichnen, wenn das Buch für höhere tehranstalten Brauch-barkeit haben sollte.

In einer erft vor Knegem erfchienenen Beurtheilung ber fechsten Auflage biefes Compenbiums warb, außer einigen Ausstellungen, Die bereits in ber vorliegenden Auflage berichtige worben find, bes Breitern erinnert, baß bie neuere und neueste Befthichte zu aussthholich, Die altere hingegen ju turg behandelt worden mare. bings ift ber neuen und neuesten Geschichte ein befonderer Fiels und verhaltnismäßig größerer Umfang jugewendet worben , ohne boch etwas Wefentliches und Entscheibenbes in ber Belt bes Alterthums gu übergeben. bie ansführlichere Behandlung ber neuern und neues ften Beschichte unfere Beschlechte lag eben in meinem Plane, und lehrer, welche gefdichtliche Compendien und bie Bottrage ber Beschichte nicht blos als Unterlage ber Philologie behandeln (wofür es boch wirklich nicht an Grundriffen fehlt), burften wohl die Ueberzeugung mit mir theilen, bag in unserer Belt fein gebilbeter Teutscher mit ber vollständigen Geschichte ber neuern und neues ften Beltbegebenheiten unbefannt bleiben barf. Folgt aber Einer ber entgegengesehten Unficht, und glaubt er, Daß bie Geschichte feit bem Untergange bes ebmischen Reiches kaum ber Dibe ber Daffellung fich verlohne; fo will ich ibm biefe Ueberzeugung eben fo wenig verfumniten , all beneiben. Bamenelich hat jene Ausstellung mich teinesweges abgehalten, im achten Beitraume bee vorliegenden Auflage nicht nur bie Beschichte bes toute for Staatenbundes neu und möglichft vollftandig gur bearbeiten, fonberer! auch ben neueften Ereigniffen in ber entopaifden und amerikanifthen Staatenwelt Die ihnen gebahrenbe Aufwertfünteit in meiner Darftellung ju miderate.

Bei bem Parteiengewühle, bas feit; ber französte fchen Aepolution in ben politischen Meinungen herrscht, war es feit ben 40 Jahren, baf ich als geschichts licher Schriftsteller im Publicum erschien, mein fester Grundfahr: neutral ju fenn, und befonbers bie Begebenheiten ber Beit, in welcher wir fetbft leben - fo weit vies moglich ift - mit ber Ruge, Unparteilichtelt und Freimushigteit barguftellen, als maren fie Ereigniffe bes griechifchen und perfifchen Ale terthums. Der Zeitungefchreiber und Journalife muß. Die Farbe ber hetrschenden Parteien tragen, wenn er frinc lefer feffeln will. Der politische Rannegießer fest fein Biel barein, gut Einer Partel zu gehören, und fann igarnicht bogreifen, wie es Individuen geben konne, die gu feiner Partet gehoren, und gu feiner geauch die Reutralen, welche mit gleicher Offenheit bas Gute und das Fehlerhafte beiber Parteien wurdis gen, nuter irgent eine Partei. Go machten es nicht blos feit 45 Jahren bie libernten und Gervilen an ber Seine, am Mangavaces nub am Lajo; Die Liberalen und Gervilen bes arbenienfiften Scherbengerichts, und unter ben Plebejern und Patriciern, in bem weltbeberrichenben Rom, weite fie gefeierte Manner vertrieben, verfuhren nicht onders. Diese Gitte geht alfo ziemlich weit in Die Geschichte gurud. Ja gabe es eine histomia antechikaviana; fo murben wir schon in biefer douliche Balege Dagu finden. - Der Befchichtefchreiber felbft aber, ob er gleich als Stylift den jedesmaligen Standpunct Der: lebenben Sprache, in welcher er fcbreibe, und ben altgomeinen Charafter feines Beitalters nicht werlangnen tann; foll bie neueften Ereigniffe fo banftellen, wie man magefabr nach funfzig ober bunbert Sabren bie Begebenheiten nehmen wird, (abgerechnet, bag man bank') biefelben nach mehrern, wahrend ber Beit erfchienenen, Urfunden richtiger beurtheilen und zugleich mir beit Ben gebenheiten ber folgenben Beiten vergleichend gufammenftellen kann). Befonbers balte ich bies fir Pflicht in

lebrbuchern für bie Jugenb. 36 berge es nicht, baß mir ber neuerlich versuchte politifch aufregende Con in geschichtlichen Schriften fur Die Jugend eben fo znwiber ift, wie vor ungefahr zwanzig Sabren ber tanbeinbe und frielende. Beun ber lette weit buner ber Burbe bee Beschichte gurudbleibt; fo bilbet ber erfte fehr teicht absprechende Junglinge in einem Zeitufter bes lebens; wo bas gefchichtliche Urtheil eft begedindet iberbeit mif, um Gicherheit ju gewinnen. Gin fach, tubig, feft, leibenfchaftslos foll ber Jugendlehrer beim Bortrage ber Geschichte senn; allein bie Barne, welche große Charaftere und weleumfaffenbe Borgange feinem Bortrage geben, muß - im Laufe feiner Erabse lung - bem fleigenden lichte in ber Dablerei und iber. anwachsenden Fulle ber Sarmonie in der Lonkunft glets. den; bann wird fie, fparfum unter bie Daffe ber Begebenheiten vertheilt, gewiß ihre Wirfung auf bas jugend liche herz nicht verfehlen. - Bon ber unerwartet guuftie gen Aufnahme, welche mehrere meiner geschichtlichen lebrbucher für bie Jugend, befonders bie größere 'und blefe' Pleine Weltgeschichte, gefinden haben, suche ich eine Haupturfache in viefem neutralen Charafter bet ber Darftellung ber Gegenftanbe; und innig wirde ich mich frenen, wenn ich mich barin nicht geirrt batte.

Daß ich übeigens, so weit es möglich war, im Worke selbst überalt nur das Wich tig sie und sür die bie solgenden Begebenheiten Entscheiden den de heraushob, und die, nach seiner Stellung in der Reise der gleichezeitigen Welebenchenheiten, nichtlicht gedrängt und kräftig zu bezeichnen suchte; das ist es, was ich als meine dentlich gedachte Abssicht dei der Bearbeitung des gesschichtlichen Stasses angeben darf und kann. Gern wünschet im Gauzen benreheilt zu werden; dem wie sollte ich völlige Uebereinstimmung Underer mit mir in den einzelnen Ansichten so vieler tausend Wegedenheiten erwarten können! Möge nich meine Hossung nicht täusschen und möge der nen trale Character, den ich selbst

in dieser gangen Schrift festzuhalten gefucht habe, auch mir in ben Beurtheilungen berfelben entgegen tommen, -Dag übrigens in ein fo turges lehrbuch ber allgemeinen Beschichte nicht auch bie Sauptpuncte ber wiffenschaftlichen und afthetifchen Eultur aufgenommen werben konnten, fobalb nicht bie Entwickelung ber eigentlichen politifchen Begebenheiten gu fehr baburch beschränkt werden sollte, wird jeder fühlen, der ben großen Umfang bes Bebietes ber wiffenfchaftlichen und afthetis fchen Cultur zu murdigen verfteht, welche ohnebies, bei bem jahrlichen Unwachfe ber politifchen Begebenheiten, als ein in fich innig zusammenhangenbes und felbsiftanbiges Banges, - als Gefdicite ber Enliur ber Menfchheit, - unabhängig von ber politifchen Befchichte, in besondern Lehivortragen bargeftellt zu werben verdient, mabrend noch Biele in unverhaltnismaßiger Breite mit fpeciellen Theilen ber Gefchichte' beim Unterrichte ber Jugend fich beschäftigen, und baburch berfelben ben feften und fichern Blid auf bas Große und Bange in bem innern und außern leben unfere Geldlechts verfummern und verdunfein. - Freuen murbe ich mich endlich, wem man bie ftyliftifche Darftellung bes Bangen bem gegenwartigen Stanbpuncte ber Ausbildung und Reife un ferer Gprache angemeffen fande, weil, nach meiner Ueberzeugung, Die Form ber Darftellung in Schriften, welche reifen be'n und finbirenden Junglingen in bie Sand gegeben werben, eben so wenig vernachlässigt, ale überspannt und bichterisch fenn barf, sondern vorzüglich in ber mirtlern Schreibart gehalten fenn muß, Die fich gunachft für bie Burbe ber geschichtlichen Darftellung eignet, fo wie überhaupt bas Classische im Style gunachft von ber Saltung und Durchführung biefer Schreibart abbangt.

Leipzig, am 9. Marg 1834.

Politz.

| 3 | • | n | <b>5</b> | a . | ľ | t. |
|---|---|---|----------|-----|---|----|
|   |   |   | -        | _   | _ | ·  |

| ein leit ung.                                            | _ ,                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Begriff ber allgemeinen Geschichte,                   | Stite.                   |
| 2. Eigenscheften Des Sifterieres                         | e i jarije<br><b>Q</b> i |
| 3. Quellen der Geschichte.                               | M. 1. 19<br>A.           |
| 4. Geschichtliche Behrheit.                              | •                        |
| 5. Eintheilung der gefchichelichen Biffenfchaften.       | •// (資                   |
| 6. Geschichtliche Brundwissen wontentunitent.            | α, · · · <b>δ</b> ·      |
| 7 Continue artunistifer Chima afei .                     | • 4 4 4 <u>0</u> :       |
| 7. Borbereitenbe geschichtliche Wiffenfchaffen.          | 9                        |
| 8, Abgeleitete geschichtliche Biffenfchaften.            | . 43                     |
| 9. Geschicheliche Hilfswissenschaften                    |                          |
| 10. Methobe beim Borteage und Studium der allgemeiner    |                          |
| Gefchichte.                                              | . 27                     |
| 11, Methode beim Bortrage ber allgemeinen Giefchichte in |                          |
| diesem Lehrbuche.                                        | . 30                     |
| 12. Eintheilung ber allgemeinen Beschichte in acht Zeit  |                          |
| rdume.                                                   | . 32                     |
| 13. Bucherfenninif zur allgemeinen Giofchichte. Ballete  | . 35                     |
| 14. Lubellarische Behandtung der allgemeinen Gefchichte  | 41                       |
| 15. Lepitalifche Befandlung ber Beschichte 164           | 42                       |
| 16, Afigem. Geschichte aus bem Geschespuncte ber Culan   | 43                       |
|                                                          |                          |
| Erfter Beitraum,                                         |                          |
| Bon der Stiftung' der albeften Gaggen                    | Lia.                     |
| auf Cprus ben Perfer,                                    |                          |
| bis ungefahr 560 Jahre vor Cheffins Gebett.              |                          |
| 1. Cinleitung                                            | o de                     |
|                                                          | 45                       |
| 2. Fortfesung.                                           | 47                       |
| 9. Ueber Affen im Allgemeinen,                           | 51                       |
| 4. Bortfegung.                                           | <b>52</b>                |
| 5. Fortsegung.                                           | 54                       |
| 6. Indien.                                               | 54                       |

| 1                   |              | • •         |              |            |         | •               |         |       |         |     |           |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|-----------------|---------|-------|---------|-----|-----------|
|                     | ·            | •           |              | •          |         |                 | ΄.      |       |         |     | Seite     |
| 7. China            | -            | • , .       |              | •          |         |                 | ٠,•     | •     | •       | •   | 57        |
| 8. Medie            |              |             |              |            |         |                 |         | •. •  | ,•      | •   | ,59       |
| 9. Affpri           |              |             |              |            |         | •               | •       |       | •       | •   | 62        |
| 10. Armei           | rien         | ••          | • •          | •          |         | . •             |         |       | •       | •   | 65        |
| 11. Opriet          | n            |             |              | •          | • • •   | •               | •       |       | •       | ٠   | 66        |
| 12. Phinic          | cien         | •           |              | ٠          |         | •               | •       |       | •       | •   | 67        |
| 13. Palast          | ina          | •.          | • •          | • •        |         | •               | •       | • •   | •       | •   | 69        |
| 14. Arabie          |              |             |              |            |         |                 |         |       |         |     | .73       |
| 15. Kleina          | fien.        | . •         | • , •        | •          | m •     | •               | ·• •    |       | . • `   | •   | . 74      |
| 16. Scoth           | ien.         | . •         | •. •         | . • .      | • '•    |                 |         | · •   | •       | ď   | 75        |
| 17. Hoter           | Afrite i     | m 4         | lgen         | ethei      | 1       | •               | . :     |       | ٠,      | •   | 75        |
| 18. Zethio          | pische B     | ôlter.      |              |            |         | ٠               | ٠ ٠,    |       | •       | •   | 77        |
| 19. Aegypt          | ien          |             | ٠.           | • .        |         | • -             |         |       |         |     | 78        |
| 20. Karthe          | igę.         |             |              |            | • • • • |                 |         | . ;   | •vi     | •   | . 82      |
| 21. Griedi          | uland.       |             | •            | ٠.         |         | 4               |         |       | -e      | •   | 85        |
| 22. Jpalien         |              |             |              | •          | A - k   | •               |         | ٠     | ٠.      | •   | . 90      |
|                     |              |             |              | _          | •       | <b>.</b>        |         |       | ٠       |     |           |
|                     | we i         | T C         | . <b>T</b>   | ි න        | EI      | t t             | a ı     | ı m   | · - , . | ,   | 1.        |
| Bon Cp              | rus de       | m. <b>T</b> | e e f        | er l       | is a    | uf              | Ale     | f a u | ber     |     | en .      |
| -                   |              | . A         | Rat          | ebo        | nier    | e, <sup>.</sup> | ·<br>;, |       |         | . , | ٠.,       |
|                     |              | pon         | <b>560</b> · | ÷ 330      | ) por   | <b>G.</b> (     | Seb.    | •     |         | ,   |           |
|                     | (Gin Bel     | trava       | Kot, j       | ung.       | efahr   | 230             | Jahre   | R.    |         | :   | :         |
| 23. Perser          |              |             |              | • '        |         | •               | •       | •     | •       | ٠,  | 95        |
| 24. Cyrus           | ber Erol     | ica.        | ٠            | .•         | • •     | •               | • . •   | ı • . | • .     | ٠.  | 96        |
| 25. Kamby           | iler B       | arihq       | • : •        | •          | • •,    | • •             | • . •   | b = : |         | •   | 97        |
| 26. Aetpes.         |              |             | •            | •          | • •     | •               | • . •   |       |         | •   | <b>99</b> |
| 27. Sinfer          |              |             |              |            | 8 feit  | Æei             | res.    | •     | •       | •   | 100       |
| 28. Indien          | ,<br>,,,,,   |             | : .          | <b>4</b> 3 | • •     | • .             |         | •     | •       | •.  | 102       |
| 29 <b>. John</b> ic | ien.         | ÷           | • .          | • •        | • •     | •               |         |       | •.      | ÷   | 102       |
| 30. Palasti         | na           | • .         | •            | •          | •       |                 |         | •     | •       |     | 102       |
| 31. Kartha          | <b>40.</b> . |             | ٠.           | . • *      |         | •               | •       | • .   | •       | • . | 104       |
| 32, Grieche         | mland.       |             | •            | •          |         | •               |         | •     |         | • . | 105       |
| 33. Pelopo          |              |             |              |            |         |                 | • •     | •     |         |     | 106       |
| 34. Grieche         |              |             |              |            |         |                 | mefl    | den   | Kri     | 25  | ; ',      |
|                     | is auf       |             |              |            |         |                 |         |       | •       | -(  | 108       |
| 85. Maced           |              |             |              |            |         | •               |         | •     |         |     | 109       |
| <b>60 Ch</b>        |              |             |              |            | -       |                 |         |       |         | -   | 440       |

| 🐸 Øritter Zeitraum.                                               | ×                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bon Alexander bem Macedonier bis auf                              | Octal            |
| viane (Augusts) Alleinherschaft in Ro                             | m, ',            |
| ober von 330 bis 30 vor Christus.                                 |                  |
| - Gin Beitraum von umgefahr 300 Jahren,                           | <b>69</b> 34 a   |
| 37. Alexander der Macedonier                                      | Odte             |
| 38. Kämpfe nach Alexanders Tode.                                  |                  |
| 39. Aetolischer und achaischer Bund. Macedoniem.                  |                  |
| 40. Sprien unter ben Geleuciden.                                  |                  |
| 41. Fortsegung.                                                   |                  |
| 42. Staaten von Pergamus, Bomns, Armenien, &                      |                  |
| trien, Parthien ze                                                |                  |
| 43. Palästina.                                                    |                  |
| 44. Aegypten                                                      | . 129            |
| 45. Rom                                                           | . 132            |
| 46. Roms Rampfe mit Karthage                                      | : 133            |
| 47. Fortfegung. 48. Rom. Gracchifche Unruben. Rrieg gegen Inguret | . 138            |
|                                                                   |                  |
| 49. Rrieg gegen die Cimbern. Bundesgenoffenerteg.                 | . 142            |
| 50. Marius. Sulfa                                                 | . 143            |
| 51. Pompejus. Catilina's Berichmorung                             |                  |
| 52. Erftes Eriumvirat. Pompejus, Cafar, Craffins                  |                  |
| 53. Edfar als Dietator                                            | 1. 148           |
| 54. 3weites Triumviret. Antonius, Octavian, Leplot                |                  |
| 55. Buunwirat, Antonius und Orteflan.                             | . 151            |
| Bierter Beitraumen                                                | •                |
| Bon Octavians (Angufts) Alteinherrichne                           |                  |
| auf bie Muflofung bes romifden Betreid                            |                  |
| von Jahre 30 vor Chriftus bis 476 nach Chriftus.                  |                  |
| Ein Beitraum von 506 Jahren.                                      |                  |
| 56. Octavian als Alleinherscher                                   |                  |
| .57. Entftehung bes Christenthums, mit & Continue                 |                  |
| 58. Ren Liber bis Mero                                            |                  |
| 59. Bon Balba bis Demitian. Gereins in                            | <b>159</b>       |
| 60. Ben Merva bis Commodus, ageren ich an eine                    | 16¥              |
| 61. Bon Perting: bis Alexander Severner.                          | · ) · <b>163</b> |

|                                                            | ''Seite      |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 62. Von Marimin bis Probus                                 | . 164        |
| 63. Bon Probus bis Constantin                              | <b> 16</b> 6 |
| 64. Bon Conftantin bis Theodofius                          | 168          |
| 65. Bon Theodofius Tobe bis jum Untergange bes abend       |              |
| landischen Reiches                                         | . 171        |
| 66. Das byzantinische Resch                                | . 175        |
|                                                            |              |
| Fünfter Zeitraum.                                          |              |
| Bon ber Auflofung bes romifden Beftrei                     | de s         |
| bis auf Karl ben Franken,                                  | •            |
| pon 476 — 768.                                             |              |
| Ein Beitraum von 292 Jahren.                               | :            |
| 67. Das Mittelalter                                        | . 177        |
| 68. Ueberficht aber die germanischen Bolferschaften dieser | `            |
| Beit                                                       | 181          |
| 69. Die flavischen und andere öftliche Bolterfchaften      | 185          |
| -70, Oftgothen, Griechen und Langobarben in Stallen.       | 186          |
| 71. Das frantische Reich in Gallien                        | 188          |
| 72. Das byzantinische Reld. 1                              | <b>190</b>   |
| 73. Araber, Stiftung des Rhalifats                         | 192          |
| Sechftet Zeitraum.                                         |              |
|                                                            |              |
| Bon Rarl bem Franten bis auf bie Entbedt                   | ing/         |
| von Amerika,<br>von 768 — 1492.                            | , - ,        |
| Gin Beitraum von 724 Jahren.                               |              |
|                                                            | 408          |
| 74. Regierung Rarls bes Großen                             | 194<br>198   |
| 75. Larplinger                                             |              |
| 76. Teutschland unter Konrad 1.                            | 201          |
| 77. Sachfisches Raiferhaus in Teutschland                  | 202          |
| 78. Teutschland unter Heinrich 2                           | 206          |
| 79. Frankifches Raiserhaus in Teutschland                  | 207          |
| 80. Creuzzuge.                                             | 211          |
| 81. Leutschland unter Lothar 2.                            | 214          |
| 82. Sobenftaufifches Saus in Teutschland.                  | 217          |
| 83. Leutschland unter Audolph von Sabsburg, Abolph         | 222          |
| MAN DIZAGIAN IND ALDIZAN I.                                | 222          |

|                                                                                       | Sins      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 84. Teutschland unter Beinrich 7 bis Rarl 4.                                          | 225       |
| 85. Teutschland unter Karl 4 bis Sigismund.                                           | 🗸 226     |
| 86. Teutschland unter Albrecht 2 bis Maximilia                                        | m 1 228   |
| 87. Staliett.                                                                         | 230       |
| 87. Italies                                                                           | , 234     |
| 89. Frankreich unter bem Sause Balois                                                 | 236       |
| 90. Spanien                                                                           | 238       |
| 91. Portugal                                                                          | 240       |
| 92. England                                                                           | 241       |
| 93. Panemart unb Schweben                                                             | 244       |
| 94. Preußen. Liefland. Rurland                                                        | 246       |
| 95. Polen                                                                             | 248       |
| 98. Außland                                                                           |           |
| 97. Ungden.                                                                           | . , , 250 |
| 98. Böhmen                                                                            | 252       |
| 99. Byzantinifches Melch                                                              | 254       |
| 100. Khalifet gu Bagbab. Mongolen ic                                                  |           |
| Bon der Entdeckung von Amerika bi<br>frangolische Revolution,<br>vom Jahre 1492—1789. | s auf bie |
| Ein Beitraum von 297 Jahren.                                                          | ;         |
| 101, Eutbestung von Amerika                                                           | 258       |
| 102. Teutschland unter Warindfian 1                                                   | 264       |
| 108. Anfang ber Kirchenverbefferung                                                   | 266       |
| 104. Rari 5                                                                           | 269       |
| 105. Teutschland unter Ferdinand 1 bis Matthiae                                       | 274       |
| 106. Teutschland unter Ferbinand 2 bis jum mefte                                      |           |
| Frieden.                                                                              | 276       |
| Frieden                                                                               | bis zum   |
| spanischen Erbfolgefriege                                                             | 283       |
| spanischen Erbfolgekriege                                                             | bis gum   |
| öftreichischen Erbfolgetriege                                                         | 287       |
| 109. Teutschland vom öftreichischen Erbfolgetriege                                    |           |
| flebeniabrigen Rriege                                                                 | 295       |

|                                                         | 'Seite' |
|---------------------------------------------------------|---------|
| 110. Tentschland vom flebenjährigen Kriege bis jum fran |         |
| gofficen Revolutionsfriege                              | . 300   |
| 111. Preußen                                            | . 306   |
| 112. Frankreich von Karl 8 bis jum Sause Bourbon.       | . 309   |
| 113. Franfreich unter ben Regenten aus bem Sau          | [e      |
| Bourbon                                                 | . 312   |
| Bourbon.  114. Italien.  115. Fortsehung.               | . 317   |
| 115. Fortfegung                                         | . 320   |
| 116. Reapel und Sicitien: Maltha                        | 322     |
| 117. Spanien bis jum Erlofchen bes Sabsburgifche        | n.      |
| Mannskammes.                                            | . 323   |
| 118. Spanien unter Regenten aus bem Saufe Bourbor       | t. 326  |
| 119. Portugal                                           | . 329   |
| 120 Die Ochmeis                                         | . 331   |
| 121. Freiftaat ber Diederlande                          | . 332   |
| 122. England bis auf bas Saus Stuart                    | . 335   |
| 123. England unter Regenten aus bem Saufe Stuart.       | 337     |
| 124. England unter Regenten aus bem Saufe Sannove       |         |
| 125. Mordameritanifche Freiftaaten                      | ., 342  |
| 126. Schweben unter Regenten aus bem Saufe BBofa.       | . 344   |
| 127. Odweden unter Regenten aus bem Saufe Solfteit      |         |
| 128. Danemart.                                          | . 348   |
| 129. Polen                                              | . 350   |
| 130. Ungarn.                                            | . 354   |
| 130. Ungarn                                             | . 355   |
| 132. Rufland unter Ratharina 2                          | . 358   |
| 133, Eartei                                             | . 360   |
| 134. Außereuropaifche Staaten                           | . 361   |
|                                                         |         |
| Achter Zeitraum.                                        | ÷,      |
| Bon ber frangofifden Revolution bis                     | auf     |
| unfere Tage,                                            | •       |
| vom 3ahre 1789 — 1834.                                  | .•      |
| Ein Beitraum von 45 Jahren.                             |         |
| 135. €inleitung                                         | . 370   |
| 136. Frankreich. Die Revolution                         | . 373   |
| 137. Kranfreich als Republit.                           | 379     |

|              |                                            |      | `    |        | •          | Dette 1     |
|--------------|--------------------------------------------|------|------|--------|------------|-------------|
| 138.         | Frankreich unter ber Directoriafregierung. | •    | • '  | •      | •          | 382         |
|              | Frankreich unter ber Confularregierung.    |      | •    | 20     | •          | 386         |
|              | Franfreich als Raiferthum                  |      |      | ١.,    | •          | 389         |
|              | Fortfehung                                 |      | ٠    | ٠      | •          | 393         |
| 142.         | Fortfehimg                                 | •    | ٠    | •      | •          | 398         |
|              | Fortfegung                                 |      | •    | •      | •          | 400         |
|              | Fortfehung                                 | `•   | ÷    | • • •  | •          | 403         |
| 145.         | Frankreich feit ber Berftellung ber Bout   | :ben | e.   | ٠      | • .        | 409         |
| 146.         | Die Juliusrevolution 1830. Lubwig P.       | hili | pp 4 | Rón    | g          | . :         |
|              | det Franzosen                              | •    | •    | ,<br>• | <b>,</b> , | 413         |
| 147.         | Tentschland                                | •    | ø,   | •′-    | •          | 417         |
| 148.         | Fortfehung                                 | •    | • .  | j•     | •          | 421         |
| 149.         | Fortsehung                                 | ٠    | ٠    | ٠      | ٠          | 425         |
| 150.         | Fortsehung.                                | •    | é    | -      | • •        | <b>428</b>  |
|              | Teutschland als Staatenbund                | ٠    | •    |        | •          | <b>42</b> 9 |
| 152.         | Destreich                                  | ٠    | •    | •      | •          | 435         |
| 153.         | Prenfen                                    | •    | ٠.   | •      | •          | 438         |
| 154.         | Fortfegung                                 | ٠.   | ٠.   | • !    | ٠          |             |
| 155.         | Die einzelnen teutschen Staaten. Die vie   | r K  | ònig | reid   | be         | . ``        |
|              | bes teutschen Bundes: Bayern, Sachse       | -    | -    |        |            | •           |
|              | und Burtemberg                             | •    | ٠    | •      | ٠          | 445         |
| <b>15</b> 6, | Bortfegung. Die Großherzogthumer, &        |      |      | ,      |            | - '         |
|              | und Fürstenthamer des teutschen Bunt       |      |      | •      | •          | 449         |
|              | Bortfebung                                 |      |      | •      | •          | 453         |
|              | Italien                                    |      |      |        |            | 459         |
| <b>15</b> 9. | Savoyen. Piemont. Sardinien. Tosta         |      |      |        |            | •. •        |
| •            | Genua, Lucca                               | •    | ٠    | •      | •          | <b>460</b>  |
|              | Ronigreich Italien. Modena                 |      |      |        |            | 462         |
| 161.         | Benedig. Die sieben Infeln. Die illyeische | n Ţ  | rov  | inze   | n.         |             |
| 162,         | Rirchenstaat.                              | •    | . •  | •      | •          | 465         |
|              | Meapel, Sieilien. Maltha                   |      |      |        |            | 466         |
|              | Italien nach bem Wiener Congresse          |      |      |        | •,         | 468         |
| 165.         | Fortfegung                                 | . •  | •    | •      |            | 472         |
|              |                                            |      | ٠    | •      | •          | 477         |
|              | . Belgien                                  |      | •    | •      | ٠          | 479         |
|              | . Fortsegung                               |      | •    | . •    |            | 482         |
| 169          | Die Schweiz                                | ;    | ٠.   | •      | • •        | 485         |

| •           | . •            |      |           |       |       |           |      |      |      |      | •     |       | (         | Seite       |
|-------------|----------------|------|-----------|-------|-------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|-------------|
| 170.        | Fortschung.    | •    | •         | •.    | •     | •         | •    | •-   | •    | •    | •     | • .   | ٠.        | 487         |
| 171.        | Spanien        | ٠,   | ٠.        | •     | ٠.    | •         | •    | •    | •    | •    | •     | ٠     | ÷         | 489         |
| 172.        | Kortfegung.    | •    | •         | •     | ه پ   | <b>۲۰</b> | • .  | •    | ٠    | · •  | ٠     | • 1   | •         | 491         |
| 173.        | Fortfegung,    | •    | .•        | •     |       | .•        | ,    | .•   | •    | ٠    | •     | •     | •         | .494.       |
| 174.        | Portugal       | •    | •         | •     | -•    | ٠,        | ٠    | 4    | ٠    | •    | •     | ٠     | •         | 497         |
| 175,        | Fortfegung,    |      | •         | •     | •     | ,         | •    | •    | ,    | •    | •     | ٠.    | •         | 500         |
| 176.        | Schfbritannie  | n.   | <b>79</b> |       | . • · | •         | •    | •    | ٠    | •    | •     | •     | •         | 505         |
| 177.        | Fortfehung.    | •    | •         | ••    | •     | •         | •    | •    | •    | ě    | •     | •     | ٠,        | 500         |
| 178.        | Fortfebung.    | ٠    | ٠         | •     | •     | •         | • `  | •    | •    | •    | •     | • .   | ,         | 508         |
| 179,        | Fortfegung.    | •    | •         | •     | •     | •         | ٠    | •    | ٠    | •.   | •     | • .   |           | 511         |
| 180.        | Schweden.      | •    | . ′       | ٠     | •     | ,         | ٠    |      | •    | •    | •     | •     | •         | 512         |
| 181.        | Fortfehung.    | •    | .• •      | •     | •     | •         | •    |      | •    | •    | •     |       | •         | 514         |
| 182.        | Panemart.      | •    | •         | •     | •     | ٠ ٠.      | .•′  | •    | •    | . •  | ٠     | ٠     | •         | 516         |
| 183.        | Polen          | •    | e         | •     | •     | ٠         | •    | •    | •    | •    | •.    | ••    | •         | 518         |
| 184.        | Rufland        | •    | •         | • •   | •     | •         | •    | •,   | ٠    | •    | ·•·   | ٠.    | •         | 522         |
| 185.        | Fortfehung.    | . •  |           | ٠١ ١  |       | .•        |      | .•   |      | •,   |       | •     | •         | 526         |
|             | Tartei         |      | . • .     |       |       |           |      |      |      |      |       | • ,   |           | <b>529</b>  |
| 187.        | Griechenland,  | (m   | it fl     | eter  | 8     | ezh       | hun  | ig d | Wf   | die  | E     | rtei) | ).        | 531         |
|             |                | •    |           |       |       |           |      |      |      |      | •     | •     |           | 537         |
| 189.        | Das ameri      | tar  | rif       | h e   | •     | ta        | ate  | nſ   | þ ft | em.  |       | •     |           | <b>539</b>  |
| 190.        | Der, nordamet  | ifan | ifo       | e Q   | 3un   | des       | staa | t.   | •    | ٠    | •,    | •     |           | <b>541</b>  |
| 191.        | Der Freistaat  | Дa   | yti.      | •     | •     |           | ٠    | •    | •    |      | •     | • '   | ę         | 544         |
| 192.        | Das vormalig   | e sp | ani       | фe    | Ar    |           |      |      |      |      |       | •     | •         | <b>54</b> 5 |
| 193,        | Der Bunbesfi   | aat  | M         | erit  | ø.    | •         | •    | •    | ٠    | •    | •     | •     | •         | 547         |
|             | Der Sunbesft   |      |           |       |       |           |      |      |      |      |       | • '   |           | 550         |
| 195.        | Die Republit & |      |           |       |       |           |      |      |      |      |       |       |           |             |
| -           | Beneguet       | a,   | N         | 2 4 4 | G     | rai       | nab  | a,   | A    | eqi  | 1 a 1 | ot.   | )         | <b>551</b>  |
|             | Peru. Chile.   |      |           |       |       | ٠         |      |      |      |      |       |       |           | 554         |
| 197.        | Die vereinigte | n f  | Pro       | vin   | en    | A         | m l  | a g  | Pla  | ta · | Ot    | rom(  | <b>!.</b> |             |
| •           | Montevideo     | . :  | •         | ٠.    | •     | •         | ٠,•  | •    | •    | •    | •     |       |           | 556         |
|             | Paraguap       |      |           |       |       |           | •    | • •  | •    | ٠    | •     |       |           | 557         |
| <b>199.</b> | Das Kaiserthi  | m    | Ør.       | afili | en.   |           | ٠    | •    | ••   | ١.   | •     | •     |           | 558         |
|             |                |      |           |       |       |           |      |      |      |      |       |       |           |             |

### Einleitung

#### 1.

## Begriff bet allgemeinen Geschichte.

Die allgemeine Geschichte ist die wissenschaftliche Date ftellung ber beglaubigten und merkwurdigen Begebenheiten, welche ben außern gesellschaftlichen Zustand bes menschlichen Geschlechts gebilbet und verandert haben, nach bem nothwenbigen Busammenhange biefer Begebenheiten unter fich, und nach ber baburch vermittelten Ueberficht über ben Gang ber Entwidelung ber Menschheit im Großen und Sam Die allgemeine Geschichte ift also weber Belt geschichte (inwiefern man unter Welt balb bas Beltall überbaupt, bald unfere Erbe insbesondere verfteht), noch Raturgeschichte, ober Thiergeschichte; nur ber Den ich - und mar inwiefern in feiner Freiheit ber lette Grund feiner außern Unfundigung enthalten ift, und er burch biefe Freiheit feinen außern gesellschaftlichen Buftanb bilbet und verandert ift der einzige wurdige Gegenstand ber Geschichte. 2ets ber unermeglichen Reihe ber Begebenheiten, welche bie gesammten Indipiduen und Bolker bes Erdbobens' erlebt haben, bebt aber bie allgemeine Geschichte nur biejenigen aus, welche - in hinsicht auf bie Bilbung und Beranderung bes auffern gesellschaftlichen Buftanbes bes menschlichen Geschlechts - bes alaubigt und merkwurbig find, Beglaubigt finb namlich biejenigen Begebenheiten, welche in reinen und fichern Quellen erhalten und aufbewahrt werden; mertwurdig nennen wir bagegen eine Begebenbeit, fobald fie einen mefents lichen Ginfluß auf bie Bilbung und Beranberung bes außern gefellschaftlichen Buftandes des menschlichen Geschlechts bes wirkte. - Goll nun die allgemeine Geschichte diese beglaubig= ten und merkwurdigen Begebenheiten nach ihrem noth-Bous El. 2B. 7te Must.

wendigen Bufammenhange barftellen; fo muß bie Darftellung die innere nothwendige Folge ber Begebenheiten, wie eine aus ber anbern hervorging und bie Urfache neuer Greigniffe marb, lebhaft verfinnlichen, und zugleich muß, vermittelft ber Darftellung, sowohl von ben einzelnen qu= fammenbangenben Theilen ber Geschichte, als von bem Gangen berfelben, ein vollständiges Bild fur bie Anschauung bewirkt werben. Durch biefe in fich zusammenhangenbe Darftellung ber mertwurdigen und beglaubigten Begebenheiten, welche ben außern Buftand bes menschlichen Geschlechts gebilbet und verandert haben, foll aber auch zugleich bie Ueberficht über ben Sang ber Entwidelung ber Renfcheit im Großen unb Sangen vermittelt werben. Denn baburch unterfcheibet fich bie allgemeine Geschichte von ber befonbern, bag jene bas Gingelne (Specielle) nur nach feiner Bebeutung fur bas Sange und nach feiner Begiehung auf baffelbe wurbigt, wodurch basjenige Einzelpe in die allgemeine Ge- . Schichte aufgenommen wird, was wirklich auf bas Gange und Große ber Entwidelung ber Renschbeit Ginfluß behauptete, und eben beshalb, und bis wie weit to biefen Ginfluft anfundigte, feinen Plat erhalt.

(Daburch unterscheibet fich wesentlich bie allgemeine Geschichte ton ber besonbern. Go wie eine allgemeine Geschichte bes teutschen Bolles und Reiches etwas anders ift, als eine vollftandige Specialgeschichte ber einzelnen teutschen Bolferschaften und Staaten; fo ift auch eine allgemeine Geschichte unsers Geschlechts etwas anbers, als bie Besammtheit ber Specialgeschichte aller einzelnen erlosches. nen ober noch bestehenden Bolter und Staaten. Je mehr sich aber die Massen ber Geschichte überhaupt vergrößern; besto bringenber wird bas Bedurfniß, in ber Biffenschaft genau awischen allgemeiner und Special: Beschichte zu unterscheiben, und aus ben ungablbaren Ereigniffen, welche ber lettern angehoren, in die erstere nur bas aufzunehmen, mas wirtlich ben Buftand ber Menfcheit im Großen und Gangen gebildet und verandert hat, - Mag gleich, bei ber . berkommlichen form ber allgemeinen Geschichte, biefe Gonbennng bis jest noch großen Schwierigkeiten unterliegen; fo

ift boch bas Besthalten biefer Ibee schon von Wichtigkeit für Die Wiffenschaft. - Dies erkannte bereits Robler, welcher in folgenden beiben Schriften ben Sauptfat burchführte, "von bem Bortrage ber Universalgeschichte muffe alle Specialgeschichte ausgeschlossen werben:" Christ. Fr. Rösler, de historiae universalis idea et methodo. Tub. 1777. 4. und de historiae universalis argumento. Tub. 1806. 4. — Nach diefem Daasstabe muß bas Berhaltniß bestimmt werben, in welchem "bie Cagiten von Sicyon" (wie fie Schloger nannte) neben Golon, Lyturg, Periffes und Alerander, - die Regenten ber einzelnen muhamebanischen Staaten in Spanien mabrend bes Mittelalters neben Galatin, Richard Lowenherz und Kaiser Friedrich 2, - und bie gleichzeitigen gandgrafen von Beffen und Markgrafen von Baben neben Karl 5 und Mority von Sachsen in ihrem Beitalter zur allgemeinen Geschichte fteben.)

2.

## Eigenschaften bes Biftoriters.

Der hiftoriter erscheint unter einem boppelten Stanb. puncte: als Gefchichtsforicher und als Gefchichtsforeiber. 218 Gefdichtsforfcher muß er Die Quellen, aus welchen die Begebenheiten hervorgeben, nach ihrem Um. fange, nach ihrem Inhalte und nach ihrem Berthe kennen; er muß fie mit Unparteilichkeit und ohne vorgefaßte Unfichten, aber mit ber gangen Strenge ber hiftorifden Rritif benuben; er muß enblich bie einzelnen, aus jenen Quellen herborgehenden beglaubigten, Thatfachen zwedmäßig unter bie verschiedenen einzelnen 3weige ber Geschichtsbarftellung vertheilen. - 218 Gefdichtsichreiber hingegen muß er ber gefchichtlichen Runft machtig fenn; b. b. er muß Die Darstellung zu einem organischen Gangen erheben, bas als Canges aufgefagt werden fann, fo bag man nicht nur bas Berbaltnif aller einzelnen Theile ju bem Sanzen genau au bemerten, fondern auch ju einer bestimmten und vollständigen Ueberficht über bas Ganze felbst zu gelangen vermag. Er muß alfo Berftand und Ginbildungefraft jugleich ju be-Schäftigen fuchen, fo bag ber Berftanb Die einzelnen Shatsachen auffaßt und nach ihrem finnern Busammenhange verbindet, und die Einbilbunge traft burch die Darftellung ein vollstanbiges Bilb von biefem Busammenhange ber Begebenheiten erhalt.

## Duellen ber Geschichte.

Die Quellen ber Geschichte sind:-

- a) Minthen ober Sagen, welche, vor ber schriftlichen Aufbewahrung ber Begebenheiten, burch munbliche Ueberlieferung fich erhalten und fortpflangen. Es giebt 1) urfprungliche Stammmythen (welche bei einzelnen Familien und Gefchlechtern burch Ueberlieferung erhalten und fortgeführt werden); 2) tosmogonische und phis lofophische Mythen (welche ben Musbrud ber altoffen Anfichten über die Entstehung ber Dinge, über ben Urfprung bes. Uebels ic. enthalten); und 3) heroifche Dipthen (welche bie Thaten ber Belben ber Borgeit feiern. Diefe erhöht und verschönert bie Ueberlieferung am meiften). Der Rreis ber Mythen reicht bei jedem Bolfe herab bis jum Bebrauche ber Schreibekunft; er umschließt also bie altefte Geschichte aller ursprunglichen Bolter, inwiefern fie, burch Ueberlieferung von einem Gefchlechte jum anbern, bis zur Ginführung ber Schreibekunft fich erhalten hat. Stoffe find nichts weniger als bloge Erdichtungen; nur baß eine fpatere Beit bie reine Thatfache von ben Beranberungen ichwer unterscheiben fann, welche bie Darftellung ber Ereigniffe burch bie munbliche Ueberlieferung im Laufe ber Sahrhunderte nothwendig erhalten muß;
- b) geschichtliche Lieber, bie nach bem Grundsate behandelt werden muffen, daß überhaupt die Jugend der Bolfer und die alteste Ansicht der Welt und Menschheit bichterisch war;
- c) stumme Denkmaler. Dahin gehören: Bilber- und Hieroglyphenschrift, Steinschrift, Ausschriften, Gesetztaseln, Denkmaler zur Erinnerung an ausgezeichnete Individuen und Begebenheiten, Munzen, Kunstwerke, Urkunden u.f.w.; (Oberlin, ordis antiqui monumentis suis illustrati primae lineao. Argent. 1790. 8.)

- d) gleichzeitige Schriftsteller. Es mussen einheis mische und auswärtige unterschieben werden, und zugleich muß die geschichtliche Kritik ausmitteln, ob sie die Wahrheit sagen konnten und wollken;
- o) spätere Schriftsteller. Bei ihnen kommt alles barauf an, mit welcher Benutung von Quellen, und unter welchen Berhaltniffen sie schrieben.

## Gefdichtliche Babrheit.

Die geschichtliche Mahrheit ift bas Ergebniß ber geschichts Echen Rritit; nur bag ber geschichtliche Pyrrhonismus (Die Bezweiflung beffen, mas man theils aus objectiven, theils aus subjectiven Grunden, entweder gang ober jum Theile fur entstellt und unwahr halt) - besonders in ber altern Geschichte nicht über feine Grenzen ausgebehnt werben barf. Die ge-Schichtliche Bahrheit Schließt aber die Dichtung, Die Rabel, bas Dahrchen, ben geschichtlichen Roman und bie bramatifirte Geschichte von ihrem Gebiete aus, und verweiset fie in die Aesthetik (in die wiffenschaftliche Darftellung ber schonen Kunfte), wohin sie gehoren. Sie gesteht, bag auf bem Ursprunge und ber altesten Geschichte eines jeben Bolkes ein beinahe unauflosbares Dunkel ruht, und bag fich biefes Dunkel nur in ber Folge bei ber Benutung gleichzeitiger und beglaubigter Geschichtsschreiber mehr ober weniger lofen läßt; fie gefteht jugleich, bag in bas Gleichzeitige ber alteften Geschichte, so wie in bie altefte Beitrechnung nie basjenige Licht gebracht werben fann, wodurch jede Schwierigfeit und jeber Zweifel gehoben werben konnte. Deshalb beginnt ihre Wirkfamkeit auch eigentlich nur bei bem Busammentreten ber einzelnen Gefellichaften jum Beben im Staate.

F. G. Bierling, de pyrrhonismo historico. Lips.

J. Aug. Ernesti, de fide historica recte aestimanda. Lips. 1746. 4. (authin f. Opusce. philol. crit. 1764. p. 64.)

Eintheilung ber geschichtlichen Biffenschaften. Die Sechichte überhaupt enthalt bie wiffenschaftliche

Darftellung bes gangen Rreifes ber außern Erfahtung, welcher bie Gegenwart und Bergangenheit, b. h. alle Erfcheis nungen neben einender im Raum e, und alle Beranderungen nach einander in der Beit umschließt. Wir nennen bie Darftellung ber Gegenwart Beich reibung, bie Darftellung ber Bergangenhelt Ergablung. Die Beschreibung verbreitet sich über die Erscheinungen und Beranberungen nach ihrem Bugleich = und Nebeneinanderfenn im Raume; Die Erzählung über bie Thatfachen ber Bergangenheit nach ber Folge ber Beit. Rach biefer allgemeinen Bezeichnung kann man bie geschichtlichen Biffenschaften eintheilen:

1) in Grund: ober Stammmiffenschaften;

2) in vorbereiten be (propadeutische) geschichtliche Biffenschaften ;

(3) in abgeleitete geschichtliche Wiffenschaften;

4) in geschichtliche Sulfewiffen ich aften.

3. Ernft Fabri, Encyklopabie ber hiftorifchen Sauptwiffenschaften und beren Sulfeboctrinen. Erl. 1808, 8. Fr. Rubs, Entwurf einer Propabeutit, bes hiftor. Stubiums.

Berl. 1811. 8.

Regmaier, Grundriß ber hiftor. Sulfemiffenschaften, Landeb. 1802. 8.

Rlein, Sanbhuch ber hiftorifchen Wiffenschaften, nach Beberichs Plane neu bearbeitet. ' 1r Eheil. Leipg. 1823. 8.

### Gefdictlide Grundwiffenfcaften.

Es giebt nur zwet geschichtliche Grund : ober Stamm: wiffenschaften: bie allgemeine Gefchichte und bie Staatentunde (Statistit); benn burch biese beiben Biffen-Schaften werben bie beiben Begriffe ber Bergangenheit und ber Gegenwart erschopft. Die allgemeine Geschichte enthalt bie Gesammtheit aller burch bie Freiheit bes Menschen bewirften Chatfachen, und, im engern Sinne, Die Gefammtbeit ber merkwurdigen und beglaubigten Begebenheiten, burch welche bas innere und au Bere Leben ber Reiche und Staaten bes Erdbobens, nach bem nothwendigen Busammenhange bieses Lebens, in bem Umfreise ber Bergangenheit bargeftellt wird; die Staatenkunde hingegen verzeichnet die politische

Rorm ber Reiche und Staaten bes Erbbobens nach ben nothe wendigen Bedingungen ihres innern und außern Bebens im Rreife ber Segenwart. Bu ben Bebingungen bes innern politischen Lebens ber Reiche und Staaten gehoren aber: ihre geographische gage; ihr Boben; ihr Klima; ihre Bevollerung; ber erreichte Grab ber Cultur bes Bolfes in hinficht auf Aderbau, Gewerbsfleiß, Sanbel, Runft, Biffenfchaft und Sitten; ber baburch gebildete Boltscharafter; bie Berfassung, Regierung und Bermaltung, mit fteter Rudficht barauf, ob die Berfaffung auf Grundgefeten und fchriftlichen Grundvertragen berube; ob bie Regierung & form monarchisch, republikanisch, ober theokratisch fen, und in welchem Geiste bie vier Hauptgegenstande ber Bermaltung - Gerechtigfeitopflege, Polizei, Finangen und Kriegowes fen - geftaltet find. - Das au Bere politische Leben ber Reiche und Staaten hingegen wird bestimmt burch bie Rudficht barauf, ob fie zunächst aderbauend, ober handeltreibend, ober erobernd, ob'fie gabireich ober fcmach, roh ober gefittet find; ob fie ju ben Machten bes erften und zweiten, ober zu ben Staaten bes britten und vierten Ranges geboren; und ob fie, nach ber Staatskunft (Politik) ihrer Regierungen, theils mit ben Rachbarftaaten, theils mit ben übrigen Reichen und Staaten bes Erbbobens burch Bertrage in friedlichen und freundschaftlichen, oder in feindseligen Berhaltniffen fteben. Mus biefen Bedingungen bes innern und, außern Lebens ber Staaten laffen fich in ber Staatenkunde bie richtigen Standpuncte fur die Burdigung der Macht und Rraft der bestehenben Staaten, und in ber Geschichte Die Ursachen ber Bluthe, bes Berfalls und bes Untergangs ber Reiche bes Erbbobens mit Sicherheit ableiten \*).

Die Literatur ber allg. Geschichte f. §. 13.

, But Statistif:

3. Chrifiph. Gatterer, Ibeal einer allgemeinen Weltstatistife. Gott. 1773. 8.

<sup>9)</sup> Echloger: "Geschichte ift eine fortlaufende Statistill, und Statistill eine flillstehende Geschichte." — Derber: "Geographie ift die Basis der Geschichte, und die Geschichte nichts, als eine in Bewesung geseste Seagraphie."

Aug. Lubw. Schlager, Theorie ber Statistis. 18 Seft. Gott. 1804. 8.

Ern. Klotz, theoria statistices. Part. I. Lips. 1821. 8. (die Fortsehung ist nicht erschienen.)

Franz Jos. Mone, Theorie der Statistik. Erste Abth. Heibelsberg, 1824. 8. (mehr ist nicht erschienen.) — Historia statisticae adumbrata. Lovanii, 1828. 8.

Chitn. Aug. Fischer, Grundrif einer neuen spitematischen Darftellung der Statistit als Wiffenschaft. Elberfeld, 1825. 8.

Chan, Imman. Sogel, Entwurf zur Theorie ber Statiftif, Altenb. 1829. 8.

Seo. Holzgethan, Theorie ber Statisticae tamquam scientiae.

Cassoviae, 1830. 8.

- Reo. Meufel, Literatur bet Statistis. N. A. 2 Theile. Leipz. 1806. f. 8. (bedürfte einer neuen und fortgesetzten Begrbeitung.)
- Stfr. Achenwall, Abriß ber neuesten Staatswissenschaft ber heutigen vornehmsten europ. Reiche und Republiken. Gott. 1740: 8. 7te Aust. (mit verandertem Titel) von Schlozzer und Sprengel. 2 Thie. Gott. 1790. 8.

3. Geo. Meusel, Lehrb. der Statistik. 4te Aufl. Lpz. 1817. 8. Jos. Milbiller, Handbuch der Statistik der europ. Staaten.

2 Thle. Landeh. 1811. 8.

Chfin. Gtft. Dan. Stein, Handb. ber Geographie und Statistit nach ben neuesten Ausichten. 3 Thie. 8. 5te Aufl. Leipz. 1824 f. — 6te Aufl. von Ferd. Horfchelmann 1. 2. Bb. 1833.

Geo. Haffel, Lehrbuch der Statistik der europäischen Staaten für hohere Lehranstalten, zugleich als Handbuch zur Gelbsthes lehrung. Weimar, 1822. 8.

3. C. Bifing er, vergleichenbe Darstellung ber Grundmacht ober ber Staatstrafte aller europaischen Monarchieen und Republiken. Pesth, find Wien, 1823. 4.

C. A. Freib. v. Maldyus, Statistit und Staatenkunde. Stuttsgart u. Tub. 1826. 8.

Sea. Nord: Schnabel, Generalstatistif ber europ. Staaten, nebst einer thebretischen Einseitung. 2 Thie. 2te Aufl. 4 Wien, 1833. 8.

### . Labellarifd:

Geo. Saffel, fiatiftifther Umrif ber fammtlichen europaifchen und ber pormehmiten aubereuropaifchen Staaten, in hinficht ihrer

Entwidelung, Große, Boltomenge, Finang: und Militalevers faffung, tabellarifc bargeftellt. 3 Defte. (beenbigt.) Beis mar, 1823 f. Fol.

Beritalifch:

Chfin. Gtfr. Dan. Stein, geographisch = flatistisches Zeitunge=, Post = und Comtoir = Leriton. 4 Theile (jeder in 2 Ubth.) Lpg. 1818 — 1821, 8. Rachtrage dazu, 1822 u. 24.

Ž.

Borbereitenbe gefdichtliche Biffenicaften.

Den Kreis ber vorbereiten ben (propadeutischen) Rennts niffe bilben diejenigen geschichtlichen Wiffenschaften, ohne welche die beiben geschichtlichen Grundwissenschaften nicht zu einer speflematischen Form erhoben, und im innern nothwendigen Bussammenhange bargestellt werden können.

Sie sind:

1) Duellenkunde und Kritik ber Quellen, für welche zwar im Einzelnen, besonders in der neuern Zeit, sehr wiel gethan, bie aber noch nicht zu einer wissenschaftlichen Gesammtheit und zu einem innern nothwendigen Zusammenshange verarbeitet worden ist;

2) bie Erbfunde (Geographie), theils .

a) die reine oder allgemeine, welche von der natürlischen Beschaffenheit der Obersläche des Erdbodens ausgehet, die politische Eintheilung berselben, als beständigen Berachderungen unterworfen, wenig berücksichtigt, und sich auf die sogenannte mathematik gehört) und auf die sogenannte physikalische Geographie (die aus der Nastutbeschreibung und Naturgeschichte entlehnt ist) grünsbet; theils

b) bie alte, mittlere und neuere, je nachdem in ben verschiebenen Zeitraumen die politische Form der Eintheis lung der bewohnten Dberfläche der Erde sich wesenklich verändert hat;

uber bie alte und mittlere vgl. §. 10 und 14. Bur neuern und neueften:

Ant. Fr. Bufding, neue Erbbefchreibung, 80 Muft in 11

Theilett (wovon Thi. 11 ben Anfang von Aflen enthatt). Samb. 1787 ff. 8. Dazu gehort Afien von Sprengel und Wahl; Afrika von Hartmann, und Amerika von Gbeling (unvollendet).

Bollstandiges Handbuch der neuesten Erdbeschreibung von Gaspart. Saffel, Cannabich, Guts Muths. 23 Bbe. Meimar, 1819 - 33. 8. Die erfte Abtheilung enthalt in 6 Banben: 1r Banb: allgemeine Ginleitung von Gaspari, Rries und Saffely 2r Bb.: Ginl. ju Europa und oftreich. Raiferthum von Saffel; 3r Bb .: preußische Monarchie u. Freiftaat Cracau von Saffel; 4r u. or Bb. ben teutschen Staatenbund von Saffel; Gr Bb.: bie Schweiz und Italien von Saffel: - Die zweite Abtheilung enthalt in 3 Banden: 1r Bd.; brittifches Reich und jonische Inseln von Saffel; 2r Bb.: Frankreich von Cannabic; 3r Bb.: Spanien und Portugal von Saffel und die Niederlande von Cannabich. - Die britte Ubtheilung ftellt bar in 2 Banden: 1r Bb. : Danemart, Schmes ben, Morwegen, und bas osmanische Europa von Saffelz 2r Bb.: bas europäische Rufland und Polen von Saffel. — Die vierte Abtheilung schildert in 4 Banden: 1r Band: bas affatische Rufland von Saffel; 2r Bb.: bas osmanische Ufien, Arabiftan, Fran, Afghaniftan und Belubichiftan von Saffel; 3r Bb.: die beiden oftindischen Salbinfeln und die porder = und hinterindischen Inseln von Saffel; 4r Bb.: bas chinesische Reich, Japan und ben oftlichen Archipel von Saffel. - Bon ber fünften Abtheil. find 4 Banbe erschienen : ir Band: Ginleit. ju Amerifa, die nordlichen Polarlander, bas brittische und tuffische Nordamerika; 2r Bb.: bie vereinigten Staaten von Nordamerita; beide Bande von Saffel. 3rBb.: Merito und Guatemala von Saffel, Weftinbien von Cannabich; 4r Bb.: bie oftliche Salfte von Gudamerita von Gute Muthe; 5r Bb. 1te Lieferung. Colombia, - 2te Lieferung: Chile, Patagonien ic., beibe von Gute Muthe, -3te Lief. Peru und Bolivia, - 4te Lief. Freiftaaten vom Rio be la Plata, Paraguan zc. beibe von Frobel. - Die fechfte Abth. enthalt in 2 Banben Afrita von Utert. Die fies bente Abth. in einem Bande Australien von Saffel. (Das Wert ift beenbiget.)

23. E. A. v. Schlieben, Lehrgebaube ber Geographie, mit naturhistorischen, statistischen und geschichtlichen Andeutungen und einem Kartenatlasse (in Querfol.). Th. 1—3. Lpz. 1828—30. 8.

With, Fr. Volger, Handbuch der Geographie. 3te Aufl. in 2 Theilen. Hannover, 1833. 8. — Anleitung zur Länders und Wölkerkunde. 2 Thie. 2te Aufl. Hannov. 1830. 8.

- Eheob. Schacht, Lehebuch ber Geographie alter, u. neuer Beit, mit besonderer Rudficht auf politische und Culturgeschichte. Mainz, 1831. 8.
  - Rart v. Raumer, Lehrb. ber allgemeinen Geographie. Leips. 1832. 8.
  - S. A. Freih. v. Malchus, Sandb. ber Mittalegeographie von Europa. 2 Abtheil. Seibelb. 1832 f. 8.
  - Malte Brun, Gefchichte ber Erbfunde, von ben alteften bis auf die neuesten Beiten (bis 1800), nach den gultigften Angaben. Aus bem Franz. von E. A. W. v. Bimmermann. 2 Abth. Leipz. 1812. 8.
    - (Als turge Umriffe ber Geographie find bie Lehrbucher von Stein (19te Aufl. 1833), Cannabich und Bolger am weitesten verbreitet und am brauchbarften.)
  - 3) die Chronologie oder Zeitkunde, welche den allgemeisnen Maasstab enthalt, die einzelnen Begebenheiten nach einer durch die Folge der Jahre und Jahrhunderte bestimmten Ordnung darzustellen, wodurch man in den Stand gesetzt wird, die verschiedenen Zeitrechnungen, welche sich bei den einzelnen Volkern vorsinden, gegen einander auszugleichen.

Die wichtigsten geschichtlichen Zeitrechnungen (aerae) find; a) nach Sahren ber Belt (nach ben helligen Urfunden

ber hebraer — schwierig und zum Theile unsicher). Sibberschlag sehte die Geburt Jesu ins Jahr ber Belt 4200; Frank und Gatterer ins J. b. B. 4181.

- b) nach Jahren vor und nach Chrifti Geburt. Sie ift, so weit sie rudwarts mit ben beglaubigtsten Beitrechnungen (ber Olympiaden, ber Jahre von Erbauung Roms, und ber hebraischen Jahrbucher) ausgeglichen werben kann, bie einfach fre und anwendbarfte.
- o) nach Olympiaden. Die erste Dinmpiade 776 Jahre vor Christus.
- d) von Roms Erbauung (nach verschiebenen Bestimmungen; gewöhnlich 753 Jahre vor Christus).
- e) die aera Seleucidarum; beginnt mit dem 1. Oct. 312 vor Christus.
- f) nach ber Hegira (Flucht Muhameds); beginnt mit bem 16. July 622 nach Chr.
- g) die frangofisch=republikanische Beitrechnungs =

begann am 21. Sept. 1792, und borte auf mit bem 31. Dec. 1805.

(Der julianische Kalender hat seinen Namen von ben Berechnungen durch Sosigenes unter Julius Casar, 47 Jahre vor Christus. Er ist noch gewöhne. lich in der griechischen Kirche, und unterscheidet sich gegenwärtig durch 12 Tage von dem gregorianisschen Kalender, welchen Papst Gregor 13 im Jahre 1582 einführte, den aber die Protestanten erst im Jahre 1700 annahmen.)

Bur Literatur ber Beitrechnung gehören:

Jos. Scaliger, de emendatione temporum. Parls. 1583. Fol. N.E. 1629. — Thesaurus temporum. Paris. 1606, Fol. N. E. 1676.

Seth. Calvisius, Opus chronologicum. Ed. 5. Fran-

cof. 1685. Fol.

Dionys. Petavius, de doctrina temporum. Paris. 1627. Fol. N. E. c. praef. Harduini. 3 Tom. Antw. 1703. Fol. — Rationarium temporum, Paris. 1630. 8. Ed. n. 2 Tom. Lugd. Batav. 1724. 8.

Aegid. Strauch, breviarium chronologicum. Vit. 1664.

8. Ed. 6. Lips. 1708.

J. Dav. Köhler, chronologia historiae universalis ab orbe condito ad nostra usque tempora, tabulis descripta, Altorf. (s. a.) Fol. (acht bis jum 3. 1725.)

(Clemencet,) kart de vérisier les dates depuis la naissance de notre Seigneur, par un Religieux de la congr. de S. Maure. 3 Tom. Paris 1750. Fol. — N. E. 1787. Fol. — Im Jahre 1818 begann eine neue Austage in 18 Octavbanden (par de St. Allais). — Die teutsche Ueberseung von Kern enthält blos im isten Theile: allgemeine Chronologie sur die Zeiten nach Christi Geburt. Leipz. 1779. 8.

3. Seinrich Bafer, hiftorifch = biplomatifches Sahrzeitbuch gur

Prufung ber Urfunden. Burich, 1779. Fol.

3. Chitph. Gatterer, Abris ber Chronologie. Gott. 1777. 8.

J. Geo. Frank, novum systema chronologiae fundamentalis, cum praef. J. Chstph. Gatterer. Gott. 1778. Fol.

3. Cfaias Silberschlag, Chronologie der Welt, berichtigt durch die hell. Schrift. Betl. 1783. 4.

D. H. Hegewisch, Einleitung in die historische Chronologie. Altona, 1811. S. Lubw. 3beler, Handbuch ber mathematischen und tedinischen Chronologie. Aus den Quellen bearbeitet. 2 Theile. Berlin, 1825 f. 8. — Lehrbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Berl. 1831. 8.

8.

Abgeleitete geschichtliche Biffenfcaften

Bu bem Kreise der abgeleiteten geschichtlichen Wissenschaften gehören alle diejenigen, welche zwar als einzelne The ile in den Stoffen der geschichtlichen Grundwissenschaften enthalten sind, die aber, bei der softematischen Behandlung dieser beiden Grundwissenschaften, weder nach ihrer innern Berbindung und Folge, noch auch aussührlich entwickelt, und nur durch die Zusammenstellung des Gleichartigen und in sich Zusammenhängenden zu einer besondern selbstständigen und wissenschaftlichen Form erhoben werden können.

Bei ber Reichhaltigkeit ber hierher gehorenden geschichts lichen Stoffe kann man die abgeleiteten geschichtlichen Wissens schaften nach vier Classen darstellen:

1) bie Ethnographie (auch Ethnologie, ober Bolfergefchichte - ift im wiffenschaftlichen Busammenhange noch nicht aufgestellt worben, so reichhaltig auch bie bagu vorhandenen Materialien find). In berfelben wird von ber physischen Berschiedenheit ber einzelnen Menschenftamme Darauf werben bie einzelnen Bolferftamme. ausgegangen. barheftellt: nach ber Berfchiedenheit ihrer Fatbe (weiße, braune, gelbe, rothe, schwarze Bolker); nach ihrem urfprunglichen Bohnorte und ihrer allmähligen Berbreitung (caucafische, malavische, mangolische, athiopische, ameritanische u. Stamme); nach ber Berschiedenheit ihrer Sprachen (bies = und jenseits bes Ganges, bes Indus, Digris, Euphrats, bes Mittelmeeres, am Dil, in Griechenland, in Italien, in Amerika u. f. w.); nach ben Sitten (Naturftand, Buftanb ber angehenden Cultur, beroisches Zeitalter, Zeitpunct ber! Runfte und Biffenschaften, ber überwiegenben finnlichen Gultur, ber sittlichen Ausartung, bes Beraltens ic.); nach bet Berfaffung (Romaben ., Jager ., Ergglobyten-Leben, patriarchalifches

Beitalter, Stabte, Staaten, Reiche, Republiken, Monan chieen, Defpotieen u. f. m.); nach ber Religion (Fetischismus, Babaismus, Thierbienft, Braminenlehre und Bubbhaismus in Indien und Ceylon, - Lamaismus in Thibet, - Fohi's und Confucius Lehre in Ching. -Priefterherrschaft ju Theba, Meroe und im Milthale, -Boroafter in Bactrien, - babylonisch : phonicischer Gultus, - Mofaismus, - Chriftenthum, - Muhamedanismus u. f. w.); nach ihrer gegenwärtigen Berbreitung (in Europa: Germanen, Glaven, Finnen, Burten; - in Afien: Sindus, Sinefen, Mongolen, Araber, Perfer; - in Afrita: Abyffinier, Mauren, Reger, Raffern, hottentotten; - in Amerita: Gronlander, Gefis mos, Meritaner, Peruaner, Patagonier; - in Auftras lien: Malagen, Reger u. f. m.). Die Bolfergeschichte fcbildert überhaupt, abgefehen von bem Uebergange ber Bolfer jum Beben in Reiche und Staaten, bie erloschenen und bestehenben Bolfer nach allen Ruchfichten, welche nicht gunachft bas gefellschaftliche Band bes burgerlichen Lebens betreffen.

Lambert, histoire générale, civile, naturelle et politique de tous les peuples du monde etc. 14 T. Par. 1750. 8.

J. Fr. Blumenbach, de varietate generis humani nativa. N. E. Gött. 1795. 8.

G. A. B. Bimmermann, geographische Gefchichte bes Densichen. 3 Thie, Leipz. 1778 — 83. 8.

Chftph. Meiners, Grundrif ber Geschichte ber Menschheit. Lemgo, 1785. 8. R. 2. 1793.

Carl Ritter, die Erdfunde im Berhaltniffe zur Natur u. zur Gefch. des Menschen. 1r Thl. 16 Buch. Ufrifa. 2te Aufl. 1822; 2r Thl. 26 Buch u. 3r Thl. 28 Buch, Affen. 2 Bbe. 2te Aufl. 1832, 33. 8.

Chemann, Umrif der allgem. und befond. Bollerkunde, in Bereuchs und Baters Archiv für Ethnographie. Bb. 1. S. 9 ff. Chfiph. Rommel, über Ethnographie; in den neuen geogr. Ephem. Th. 7, St. 2, S. 167 ff.

3. Kraft, die Sitten der Wilden. Aus b. Dan. Kopenh. 1766. 8. 3. Gtl. Steeb, Berfuch einer allgem. Beschreibung von bem Zustande der ungesitteten und gesitteten Bolter nach ihrer moralischen und physitalischen Beschaffenheit. Karleruhe, 1766. 8.

- C. Dorville, Gefch. ber verschiebenen Boller bes Erbbobens, benen gottesbienftliche und burgerliche Gebrauche, Urfprung ber Religionen, Secten, Aberglauben und Gewohnheiten ic. Aus bem Frang. 6 Theile. Sof, 1773 ff. 8.
- R. Tgt. Rosche und G. S. Leonhardi, Charatter, Sitten und Religion aller bekannten Boller bes Erdbodens. 4 Thle. Leipz. 1789 ff. 8.
- 3. Dunbar, Berfuch über bie Gefch. ber Menschheit in roben und gesitteten Zeitaltern. Aus bem Engl. Leipz. 1781. 8.
- 28. Falconer, Betrachtungen über ben Sinfluß des himmelsftrichs, der naturl. Beschaffenheit eines Landes, der Nahrungsmittel und Lebensart auf Temperament, Berstandesträfte, Gefege und Religion der Menschen. Aus d. Engl. von hebenstreit. Leipz. 1782. 8.
- Franc. Maria Pagano, Bersuch über ben burgerlichen Lauf ber Rationen. Ans bem Stalien. von J. Gtfr. Muller. 2 Theile. Leipz. 1796. 8.
- Ehfiph. Meiners, Untersuchungen über die Berichiedenheit ber Menichennaturen. 3 Thie. Tab. 1811 ff. 8.

(Bal. 6.:16.)

2) die Specialgeschichte und Specialstatifit, sowohl ber erloschenen als ber bestehenben — sowohl ber kleinen als ber großen Staaten. - Durch bie Specials Staatengefdichte (Lehrbucher von Meufel, Spittler ic. bas lettere fortgefest von Sartorius, 2 Sh. 3te Mufl. Berl. 1823. 8.) wird ber allgemeinen Geschichte, burch bie Specialftatiffit (Destreich von Bifinger und Rob. rer, Preugen von Boigtel, Rugland von v. Bichmann u. a.) ber 'allgemeinen Staatentunbe vorgearbeitet. In beiben werben bie einzelnen Theile ber Geschichte und Staatentunde nach allen Ergebniffen behandelt, welche bie forgfaltigste Quellenkunde und die genaueste geschichts liche Kritik barbietet. — Ihre Grundlage ift die historia specialissima, von ber Biographie bes einzelnen Menichen an bis zur Schilderung abgeschloffener einzelner Staaten und Reiche; in berfelben hat die geschichtliche Rritif ihr eigenthumliches Gebiet. Die Staatenges Schichte kann namlich teine andere Bestimmung beben. als bie Bilbung und Beranberungen eines einzelnen Stagtes fo barguftellen, bag berfelbe, vermittelft ber Darftel-

lung, als ein organisches Banges erfcheine. Ge muß baber feinen Urfprung in ben gamikenftammen unb Bolferschaften auffuchen, aus beren Bermifchung und Bufammentretung er bei feinem Entstehen fich bilbete. muß fie die Berfaffung bes Staates in ben Dit. telpunct feiner Begebenheiten und Schickfale ftellen. weil nur baraus bie Musbilbung ber verschiebenen Stante in bemfelben, bas Reiben berfelben gegen einander, ber Einfluß der Regierung und ber auswartigen Berbindungen auf benfelben, fo wie bas gange innere politische Leben eines Staates überhaupt fich erklaren lagt. Dit biefem innern geben wird ber Fortgang' bes außern politischen Lebens ber Staaten in die genaueste Berbindung gebracht. Die Staatengeschichte wird, bei biefer Behandlung, kein trodenes und tobtes, blos nach bem Faben ber Beitfunde geordnetes, Gerippe von Begebenheiten, und feine bloge Regentengeschichte enthalten; fie bilbet vielmehr ein lebensvolles Ganges, mo bas Dafeyn, Befteften und die gegenseitige Berbindung aller Theile nach ihrem nothwendigen Busammenhange versinnlicht, wird. Sie ftellt aus beglaubigten Thatfachen bie almablige Entwidelung und Ausbildung ber Berfaffung eines Staates und feiner außern Berhaltmiffe bar, verbindet bamit bie fruchtbare Ansicht ber verschiedenen Beitraume feiner Bluthe, feiner Reife, feiner innern festern Begrunbung, fo wie feiner ihm wohlthatigen ober nachtheiligen Berbinbung mit benachbarten Staaten, und zeigt, wie aus bem ihm einwohnenden eigenthumlichen Geifte, und aus feinem Berhaltniffe zu anbern Straten und Reichen entweber fein spåterer Berfall, ober feine hobere Große bervorging. (Unter allen Stagten behanptet ber vaterlanbifche Staat und bie Gefchichte beffelben bie erfte Stelle).

(Als Beispiele zweimäßiger Bearbeitung ber Specialgeschichter Mosers osnabrudische Geschichte; Mullers. Schweizergeschichte; Spittlers Gesch. Würtenbergs und Hannavers; Sartorius, Gesch. ber Dskgothen, bes hansat. Bundes; Bschotke, bayrische und schweizerische Geschichtes Dahls würtembergische Geschichte ic.) 3) bie Culturgeschichte, nach allen Berzweigungen ber menschlichen Cultur in Sinficht auf offentliches und Dris vatleben, auf Wiffenschaft und Runft. Nur uneigentlich fann man bie Geschichte bes phyfifchen Denfchen gu ihr gleben, welche der Naturgeschichte angehort; Die Ents widelung und Geschichte bes geiftigen Lebens ift bet einenthumliche Kreis ihrer Darftellung. Deshalb fleht auch bei ber Culturgeschichte fein Bolt, fonbern ein Beariff an ber Spige ber Darftellung: ber Begriff ber Gultur, ber aus ber Bervollkommnungefahigfeit bes Menschen berporgehet, und in brei Untertheile, in bie a) intellectuelle, b) afthetische und c) sittliche Gultur, gerfallt. - Durch die Entwidelung biefer Begriffe wird ber leitende Maasstab fur bie Darftellung ber einzelnen Gegenftanbe ber menschlichen Gultur ges wonnen, fo bag alle bagu geborenbe Thatfachen, ents lebnt aus der Geschichte aller Bolfer des Erobobens. unter diese Begriffe gebracht und zu einem in fich gusams menbangenben Gangen verbunben werben. (vgl. 6. 16.)

a) Aus bem Begriffe ber intellectuellen Gultur gebet aunachft bie Literargeschichte (Bachler, Deus fel, Cichorn ic.) hervor, welche bie fustematische Darftellung ber Portschritte und Berirrungen bes menschlichen Beiftes in bem Gebiete ber Bahrheit und ber Ertenntnif enthalt. Bu ihr gehort die Bibliographie. - Bofet man aber bie Literargeschichte in ihre einzelnen Theile auf: fo entspringt baraus bie Geschichte ber einzelnen Spracen und Biffenicaften: 1) Gefchichte ber menfolichen Sprache überhaupt, und Geschichte ber einzelnen Sprachen (ber griechischen, romifchen, arabifchen, teutschen ic.), inwiefern jede Sprache ben Wieberichein ber von einem Bolle erreichten intellectuellen Cultur entbalt; 2) Gefdicte ber Philosophie (gerfallt in Gefdichte ber Dentlebre [Logit], ber Ertenninig. lebre [Metaphylit], ber Rechtslehre, ber Pflichs ten= ober Mugenblehre, ber Religionslehre, ber Erfahrungsfeelenlehre [empirifden Pfochobaie]. ber Sunftlehre [Mefthetit], ber' Staatelebre, unb offe fl. Le 7te Mug.

ber Erziehungswissenschaft [Pabagogik]); 3) Sofchichte der Mathematik (nach den einzelnen Zweigen der reinen und angewandten Mathematik); 4) Gesschichte der Geschichte (nach allen ihren einzelnen Abeilen und nach dem ganzen Areise der selbstständigen geschichtlichen Wissenschaften); 5) Geschichte der Kames ralwissenschaften überhaupt, und insbesondere der Landwirthschaft, (mit Einschluß der Bergsund Forstkunde), der Gewerbskunde (des Manusactursund Fabrikwesens), und der Handelbkunde; 6) Geschichte der Naturwissenschaften und Peilskunde (Medicin); 7) der positiven Rechtslehre; 8) der positiven (kirchlichen) Religionslehre (Theoslogie), mit Einschluß der Kirchen = und Orgmensgeschichte u. s. w.

- b) Aus bem Begriffe ber afthetischen Gultur gehet die Darstellung ber Geschichte ber einzelnen Kunste herdor: 1) ber Kunste ber Beit: Geschichte ber Dichtkunst, Beredsamkeit und Tonkunst; 2) der Kunste bes Raumes: det Mahlerei, Bildnerei (Plastik), Baukunst, Gartenkunst; 3) der Kunste ber Zeit und des Raumes zugleich: der Rimik, der Tanzkunst und der Schauspielkunst. (In der Alterthumskunde (Archäologie) wird gemeinsschaftlich die Geschichte der Wissenschaft und der Kunst dass und bei Kunst der Cinstus behandelt, welchen das häusliche und öffentliche. Leben der Boller bes Alterthums auf beide behaupteten.)
- c) Aus bem Begriffe ber sittlich en Cultur gehet die Darftellung ber Geschichte bes eigentlichen sittlichen Lebens der Menscheit hervor: 1) Geschichte der Sittlichkeit, die aber, weil wir die innern Triebsedern der menschlichen Handlungen blos aus den Handlungen selbst, als Erscheinungen, beurtheilen konnen, nur als Geschichte der Sitten behandelt werden kann; 2) Geschichte der Resligion überhaupt, und der einzelnen positiven Roligionen insbesondere, mit Einschluß der Mysthologie, nach dem richtigern und höhern Standpuncte,

aus welchem bie lettere in ber neuesten Belt gefaßt worden ist; 3) Geschichte bes rechtlichen Bereins zum Leben im Staate, wohin die Geschichte ber Gesetz gebungen, der Berfassungen, der Polizei, der Bolkswirthschaft (Nationalokonomie), ber Staatstwirthschaft, bes Finanzwesens, der Staatstunft (Politif), der Kriege u. s. w., der alten und neuen Reiche und Staaten, so wie die Geschichte bes europäischen Staatenfystems, als eines in sich abgeschlossenen Ganzen, und des sogenannten practisschen europäischen Bolkerrechts gehört.

- Noch fann man bie Geschichte ber Denichbeit sowohl von der allgemeinen Geschichte, als auch von det Culturgeschichte verschieden und felbstffandig behandeln, sobalb , fie aus ber unermeglichen Menge ber Thatfachen ber Culturgeschichte blos bas aushebt und barfiellt, mas bas menschliche Geschlecht als Gattung, und wie es bies geworden ift. Go wie in ber Culturgeschichte ber allgemeine Begriff ber Cultur an ber Spige fieht, aus welchem alles bas entwickelt wird, mas ber Mensch in Sinficht auf die einzelnen Theile ber Cultur geworben ift; to fteht am Gingange ber Geschichte ber Menschheit ber Begriff ber Denschheit, an welchen bie Darftellung beffen angefnupft wirb, mas ber Menfch, burch bie Betvollfommnungsfähigfeit feiner Unlagen, und nach ben Ginfluffen feines Erbtheils, feines Wohnorts und feiner nachuften Umgebungen (b. i. bes Klima, bes Bobens, ber Staatsform, ber Religion 1c.) geworden, und wie er bald pormarts geschritten, balb rudmarts gegangen ift. Rur fo ift es moglich, Die Menschheit als ein fich felbft. und grar als ein burch fich felbft fich entwickelnbes Ganges barguftellen. (vgl. §. 16.)

- 4) bie historia specialissima endlich umschließt bie Darftellung des individuellen Lebens nach allen seinen Abstusungen und Schattirungen. Dahin gehort:
- a) theile die geschichtliche Darftellung großerer ober Keis nerer Gesellschaften und Berbinbungen (Ge

schichte einzelner Stande, einzelner Geschlechter und bertuhmter Familien, Geschichte ber Bunfte, Secten, Proen u. f. w.);

b) theils die Biographie und Charakteristik. Die Biographie ift bie Darftellung bes Lebens eines eingigen Menschen. Das Individuum fteht im Mittelvuncte ber biggraphischen Darftellung, so bag man burch Die Darftellung beffelben eine lichtvolle und vollständige Ueberficht über ben gangen Gang ber Entwidelung und Ausbilbung, und über die ganze Wirksamkeit dieses Indivibuums, fo wie über ben Ginfluß besselben auf ben unmittelbaren Rreis feiner Zeitgenoffen erhalten muß. Der Blograph barf weber ber Lobredner, noch ber Gegner bes darzustellenden Individuums fenn; er muß vollig neutral erscheinen, und Bahrheit muß iben über alles gelten. Dabei foll er-aber pfychologisch bie eigenthumliche Ausbildung und die Art ber Thatigkeit des bargeftellten Individuums fchilbern, um bas Leben beffelben als ein zusammenhangendes Ganzes aufzufassen. biefe Bedingungen nicht beruchsichtigt werden, erhalt man entweber einen trodenen. Leben Blauf, ober eine uber= fpannte Eobrebe (Panegpricus), fatt einer Biogra-Die größte Borficht und Prufung verdienen bie Selbftbiographieen. - Gobalb man aber zwifchen-Biographie und Charakteriftik genau unterscheibet, besteht bas Wefentliche ber lettern barin, baß sie bei ber Darftellung eines Individuums nach einem babei angenommenen pfnchologifden Gefichtspuncte verfahrt, welchen fie in ber Ginteitung ankunbigt, und burch die gange Darftellung hindurchführt. Sie veranbert und gestaltet gwar bie Begebenheiten und Birtungen bes dargestellten Individuums nicht ju Gunften biefer Ibee; fie verfahrt aber teleologisch, indem ihr bas Individuum, nach feinem gangen pragmatifch entwickelten Leben, bagu bient, eine bobere Bahrheit, ober einen allgemeinen Sat ju verfinnlichen. Es erhellet baraus, baß nur fehr mertwurbige Danner gur Charafteriftit fich eignen, die entweder auf gange Staaten, ober

auf gonze Biffenschaften und beren Umgeffaltung einen entschiebenen Ginfluß gehabt haben (3. 28. Alexander," Cafar, Rarl ber Große, Colom, Buther, De ter 1, Leibnig, Friedrich 2, Coot, Rant, Das poleon ic.). Inwiefern namlich bie großen Beranberungen, welche biefe Danner bewirften, ihren Grund in ber Individualitat ihres Geiftes hatten; infofern muffen jene Wirkungen aus bem weltburgerlichen Standpuncte gefaßt und als leitenber Maasstab fur bie gange Darftellung behandelt werben, mahrend bas Bufallige in ihrem Leben (ihre Geburt, Abfunft, ihre bauslichen Berhattniffe und außern Schickfale ic.) nur in. untergeordneten Rudfichten erscheinet, weil Manner von biefem Ginfluffe aufs Ganze gunachft ber Menfcheit angeboren, und nach biefer Beziehung bargeftellt merben muffen. (Biggers, über bie Biographie. Mitau, 1777. 8. - Jenifch, Theorie der Lebensbeschreibung. Berl. 1802. 8. - R. Ludw. Boltmann, Berfuche über die Biographie; in f. fl. bift. Schriften, Ih. I, S. 103 ff. - Ernft Mor. Arndt, Ginleitung ju biftorifchen Charafterschilberungen. Berl. 1810, 8.)

## •

# Gefdictliche Sulfewiffenfcaften.

Die geschichtlichen Sulfswissenschaften sind biejenigen, burch welche überhaupt und zunächst die spstematische Gestaltung der beiden geschichtlichen Grund : und Stammwissenschafteu, und sodam im Einzelnen auch das Studium der abgez leiteten und besondern geschichtlichen Wissenschaften erleichtert und unterstüßt wird. Es werden in denselben geschichtliche Gegenstände selbstständig und im systematischen Zusammenhange dargestellt, deren in den übrigen geschichtlichen Wissenschaften nur gelegentlich gedacht werden kann, durch welche aber einzelne Zweige des geschichtlichen Studiums tieser begründet und naher erörtert werden. Do nun gleich dem eigentlichen Sissozier die genauere Kenntniß derselben nicht fremd seyn darf; so haben sie doch im Ganzen nur für einzelne Geschäftsmänzner im bürgerlichen Leben ein practische Sichaftsmänz

und Liebhaber ber in benfelben bargeftellten Sauptgegenftanbe ein besonderes miffenichaftliches Intereffe.

Bu bem Kreife ber geschichtlichen Sulfewiffenschaften gehoren :

1) Geneglogie (Geschlechterfunde), bie Wiffenschaft von bem Ursprunge, ber Fortpflanzung und ber Bermanbtschaft werkwurdiger. Geschlechter und Familien (besonders der regierenben Inbividuen);

Jac. Fr. Reimmann, historia literaria de fatis

studii genealogici. Quedlinb. 1702. 8.

Jo. Hübner, bibliotheca genealogica. Hamb. 1729. 8.

Reineri Reineccii syntagmà de familiis, quae in monarchiis tribus prioribus rerum potitae sunt. 4 T. Bas. 1574 sqq. Fol.

Hier. Henninges, theatrum genealogicum. 6 T.

Magdeb. 1566 sqq. Fol.

Ubbonis Emmii genealogia universalis. Lugd. Bat. 1620. Fol.

Joh. Hubner, genealogische Labellen. 4 Thle. 1737 ff. Querfol.

J. Steph. Pütter, tabulae genealogicae ad illustrandam historiam, Germaniamque principem. Gott. 1768. 4.

Chstph. Saxii tabulae genealogicae, s. stemmata deorum, regum, principum, virorum illustrium. Traj. ad Rhen. 1783. Fol.

Tgt. Gotthe. Boigtel, genealogische Labellen. Salle, 1811.

Querfol. — 2r Theil, 1029. 3. Chftph. Gatterer, Abrif ber Genealogie. Gottingen, 1788. 8. - Deffen Sammtafeln gur Beltgefchichte. 1 Th. Gott. 1790. 4.

Supplementtafeln ju 3. Subners genealogifchen Zabellen. 6 Sefte. Ropenh. 1822 ff. Querfol. (von der regieren: ben Ronigin von Danemart bearbeitet.)

Genealogisches und Staats : Sandbuch. 65fter Jahrg. arbeitet von Rluber.) Fref. am DR. 1827. 8.

Genealogisch = historisch = ftatistischer Almanach. Beimar. 12. (erscheint jahrlich; ber neueste auf bas Sahr 1834.)

2) Beraldit (Bappentunde), welche die Regeln aufstellet, nach welchen Wappen und beren Rechte gepruft und beuttheilt werden muffen;

J. Wolfg. Trier, de origine heraldicae. Lips. 1711. 8. .

Phil. Jac. Sponer, historia insignium illustrium s. operis heraldici pars specialis. Francf. 1680. Fol. Theoria insignium, s. operis heraldici pars generalis. Fr. 1690. Fol. - N. E. 1735.

3. Paul Reinhard, vollständige Wappenkunft. 1748. 8. — N. A. 1778. 8. Narnb.

3. Chftph. Batteren, Abrif ber Beralbit. Nurnb. 1766. 8. - Practifche Beraldit. Murub. 1791. 8.

3. Siebmacher, großes vollftandiges Bappenbuch. R. A.

6 Theile nebst 12 Suppl. 1772 ff. Fol.

3) Rumismatit (Mungenfunde), welche fich mit ben verschiedenen Gattungen ber altern und neuern Munzen beschafs . tigt, um fie entweber dronologisch nach gewissen Zeitaltern, ober ethnographisch nach ben einzelnen Bolkern und Reichen zu ordnen und zu schildern;

J. G. Lipsius, bibliotheca numaria, cum praef.

Heynii. 2 T. Lips. 1801. 8.

Ezech. Spanheim, de praestantia et usu numismatum antiquorum. 2 T. Lond. 1709 sqq. Fol. - N.E. 1717. 4.

Jo. Eckhel, doctrina numorum veterum. Vind. 1792 sqq. 4, - Rurggefaste Anfangegrunde jur

aten Numismatit. Lesps. 1787. 8. J. Chstph. Rasche, Lexicon universae rei numariae veterum (c. supplem.). 13 T. Lips. 1785 sqq. 8. T. E. Mionnet, description de médailles antiques,

greeques et romaines. 6 T. Paris 1806 sqq. 8. 3. Dav. Robler, historische Mungbeluftigungen (mit bem

Regifter). 22 Thle. Rurnb. 1729 ff. 4.

3. Chitph. Satterer, Grundrifd, Numismatif. Gott. 1773. 8. R. Chfiph. Schmieber, Sandworterbuch ber gefammten

Munglunde. Salle, 1811. 8.

Gér. Jacob-Kolb, Traité élém. de Numismatique ancienne d'après Eckhel, augm. etc. 2 Voll. Paris. (Leipzig, Hinrichs). 1825. 8.

4) Dentmalertunde. Diefe faßt in fich:

a) Epigraphit, bie Renntnig ber Auffchriften auf Dent. . malern, mit Ginschluß ber Bieroglyphit;

Franc. Oudendorp, de veterun inscriptionum et monumentorum usu. Lugd. Bat. 1745.

Lud. Ant. Muratori, novus thesaurus veterum inscriptionum. — 4 T. Mediol/1739 sqq. Fol. — Leb. Donati Supplementa, Lucose, 1764.

Jani Grüteri inscriptiones antiquae totius orbis romani, cura J. G. Graevii, 2 Tom. Amst. 1707. Fol.

b) Diplomatik (Urkundenlehre), welche die geschichtlischen Urkunden lesen, verstehen und benutzen, so wie die Echtheit berfelben beurtheilen lehrt \*);

Fr. Aug. Such, Berfuch einer Literatur ber Diplomatik. 2 Thie. Erlang. 1792. 8.

J. Mabillon, de re diplomatica libri 6. Lut. Par. 1681. Fol. — Supplem. 1704.

Chronicon Gottwicense. T.1. Tegernsee, 1732. Fol. J. Lud. Walther, Lexicon diplomaticum. Gott.

1747. Fol.

(Toustain et Tassin.) nouveau traité de diplomatique. 6 T. Par. 1750 sqq. 4. — Leutsch (u. neu bearbeitet): neues Lehrgebaude der Diplomatic von Abelung. 9 Thie. Erf. 1759 ff. 4.

Dan. Eberh. Baring, clavis diplomatica. N. E.

Hanov. 1754. 4.

J. Chstph. Gatterer, elementa artis diplomaticae universalis. Vol. I. Gott. 1765. 4. — Abrif der Diplomatif. Gott. 1798. 8. — Practische Diplomatif. Gott. 1799. 8.

Jer. Jac. O berlin, astis diplomaticae primae lineae.

Argent. 1788. 8.

Rarl Trgt. Stlo. Schonemann, Cober für bie practische Diplomatik. 2 Thle. Sott. 1800. 8. — Bersuch eines vollständigen Systems der allgemeinen, besonders altern Diplomatik. 2 Thle. Hamb. 1801. 8.

Juft v. Ochmidt : Phifeldet, Unleitung fur Unfanger in ber teutschen Diplomatit. Mit Rupf. Braunichweig,

1804. 8. N. A. 4822.

Fr. Aug. Krause, die Diplomatik und Sphragistik in ihren Grundlinien. Queblind. u. Leipz. 1824. 8.

Ben ber Diplomatik muß die Diplomatie unterschieden werden, welche zwar, als Wissenschaft, noch nicht völlig ausgebildet ist, une ter welcher aber der Umfang der Kenntnisse verstanden wird, die zur Unterhandlung mit auswärtigen Staaten erfordert werden. Sie gehört baher nur, wegen der geschichtlichen Unterlage dieser Kenntzusse, im weitern Sinne zu den geschichtlichen Wissenschaften, im engern Sinne aber zu dem Gebiete der eigentlichen Staatswissensschaften, indem sie sich eben so auf Staatstunft, positives Staatszecht und practisches (europäisches) Wölkerrecht, wie auf Staatensgeschichte und Staatentunde stagt.

- e) Sphragiftit, ober Siegelfunde, als Unterfidgung ber Diplomatit;
  - J. Mich. Heineccius, de veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis. Ed. n. Lips. 1719. Fol. Lud. Ant. Muratori, de sigillis medii aevi, Dissertt. XXXV in T.3. Antiquitt. Ital. medii aevi. Fol. Phil. Bilh. Gerden, Anmerfungen über Die Siegel. 2 Thle.
  - Stendal, 1781 ff. 8.
- d) Archivwiffenichaft, enthalt bie Regeln, wie Urfunben in Archiven zu ordnen und zu erhalten find.
  - Le Moine und Battenen, practische Anweisung gur Diplomatit und zu einer guten Ginrichtung ber Archive. Aus dem Frang. Nurnb. 1776. 4. — Supplement band bagu mit 52 Rupfern. Rurnb. 1777, 4,

Rarl Fr. Benj. Binternagel, Sandbuch fur angebenbe Archivare. Mordl., 1800. 4.

3. A. Degg, 3been ju einer Theorie ber Archibmiffenschaft. Gotha, 1804. 8.

5) Gefdicte ber Reisebeschreibungen, um ben allmahligen Buwachs, welchen bie geschichtlichen und ftatistifchen Kenntniffe burch sachkundige und zuverlässige Reisende in ben verschiedenen Beitaltern erhalten haben, im Ginzelnen beftimmen und genau überfeben gu fonnen.

(Fur bie zweite geschichtliche Grundwiffenschaft, bie Staatenfunde (Statistit), tann man als befondere Sulfswiffenschaften aufführen: 1) bie Rameralwissenschaften (Landwirthschaft, Gewerbsfunde, Sandelsfunde); 2) bie ei gentlichen Staatswiffenichaften (bas Staatbrecht, fur Die rechtliche Begrundung ber Staatsverfassung und Berwaltung, so wie bes 3wanges und ber Strafe im Staate; bie Bolte : und Staatswirthschaftslehre; bie Finangmiffen: schaft; bie Polizei, fur bie Begrundung ber offentlichen Ordnung, Sicherheit, Gultur und Bohlfahrt im Staate; bie Staatskunst fur bie philosophisch geschichtliche Entwidelung ber Bedingungen bes innern und bes außern Lebens ber Staaten; bie Geschichte bes europaischen und ameritanischen Staatenspftems feit ben brei letten Sahrhunderten aus bem Standpuncte ber Politik; bas offentliche Staatsrecht, ober bie wiffenschaftliche Darstellung bes in geschriebenen Berfasfungsurfunden enthaltenen öffentlichen Rechts mehrerer europäischen und amerikanischen Staaten; das practische (europäische) Bolkerrecht, oder die wissenschaftliche Darstellung ber zwischen den gesitteten und dristlichen Bolkern und Staaten Europa's und Amerika's bestehenden rechtlichen und politischen Grundsäge in Hinsicht ihres außern gegenseitigen Berkehrs; und die Diplomatie.)

Theod. Schmalz, Encyllopable ber Kameralwiffenschaften. R. A. Königeb. 1819. (Leipz. 1823.) 8.

R. Ch. G. Sturm, Grundlinien einer Encoftopable ber Rameralwiffenschaften. Jena, 1807. 8.

v. Ja tob, Ginleitung in bas Studium ber Staatswiffensichaften. Halle, 1819. 81

v. Kronburg, Encotlopable und Wethobologie ber practisifchen Staatslehre. Dresben, 1821. 8.

Karl Heinr. Rau, über die Rameralwissenschaft. Entwicks Jung ihres Wesens u. ihrer Theile. Heidelb. 1825. 8.

- A. H. Pollitz, die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. 5 Thle. Leipz. 1823 f. Neue, verb. u. verm. Aust. 1827 f. 8. (Thl. 1 enthält: Natur: und Wöltervecht; Staatst und Staatenrecht; Staatstunst. Thl. 2; Wolfswirthschaftslehre; Staatswirthschaftslehre und Finanzwissenschaft; Polizeiwissenschaft. Thl. 3: Geschichte des europ. u. amerikan. Staatensplems aus dem Standpuncte der Politik. Thl. 4: Staatenkunde; positives öffentliches Staatsrecht (Versassungsrecht). Thl. 5: practisches Wolskerrecht; Diplomatie; Staatspraxis.)
- 3. Weitel, Geschichte ber Staatswissenschaft. 2 Theile. Stuttgart, 1832 f. 8.
- Die Geschichtsschreibung (Historiographie) kann nicht, wie Einige gethan haben, zu ben geschichtlichen Hulsewissenschaften gerechnet, sie muß vielmehr in den Kreis der styllistischen Wiffenschaften gezogen werden, in welchem der geschichtliche Styl, nach seinen mannigsaltigen Zweigen, aus allgemeinen stylistischen Grundsähen entwickelt und dargestellt wird.

Ger. Jo. Vossius, ars historica, s. de historiae natura, historiaeque scribendae praeceptis. N. E. Lugd. Bat. 1653. 4.

Geo. Fr. Creuger, Die hiftorifche Cunft ber Griechen in ibrer Entftehung und Fortbildung. Leing. 1802. 8.

Methode beim Bortrage und Studium ber allgemeinen Geschichte.

Obgleich die Thatsachen ber Geschichte bieselben bleiben; so ift es doch nicht gleichguttig, wie sie dargestellt werden. Die geschichtliche Methode entscheibet daher über die Art- und Weise ber Anordnung, Stellung, Vergleichung, Berbindung und Aussuhrung der dargestellten Begebenheiten. Sie ist:

a) geographisch, wenn man entweber von ber ehemaligen, oder von ber gegenwartigen politischen Eintheilung ber Erbe in Reiche und Staaten ausgehet, und baran die Darfiels lung ber Thatsachen anknupft, burch welche ber Zustand berselben in ber Vergangenheit gebildet ward. Die geographische Methode in der Geschichte eignet sich besonders zum Elementarunterrichte in berselben, weil der Borstrag der Erdkunde überhaupt dem Studium der Geschichte vorausgehen muß. Nothwendig aber ist es, daß die geographische Darstellung der ältern und mittslern Geschichte durch zwedmäßige Karten verfinnlicht werde;

Chph. Cellarius, notitia orbis antiqui. 2 T. Lips. 1701 sqq. 4. cum observatt. J. G. Schwarzii.

Lips. 1773.

Jo. Dav. Köhler, descriptio orbis antiqui in XLIV tabulis exhibita. Norimb. 1724. Fol. — Deffent kurze und grundliche Anteitung zu der alten und mittlern Geographie. 3 Thie. (mit 37 Karten) 3te Aust. Murub. 1772 u. 78. 8. (der dritte Theil von Bill.)

J. Matth. Hase, Atlas historicus, comprehendens imperia maxima orbis antiqui. Norimb. 1750. 4-

(die Rarten in Fol.)

3. B. d'Anville, Handbuch ber alten Erdbeschreibung. N. A. 5 Thie. Rurnb. 1800 ff. 8. (Th. 1 und 2 Europavon Heeren; Th. 3 Usien von Bruns; Th. 4 Useita und Aegopten von Bruns und Paulus; Th. 5 die mittlere Geographie.) Bu diesem Handbuche gehört ein Atlas von 12 Karten in Fol. Rurnb. 1784.

P. F. J. Gosselin, recherches sur la géographie systématique et positive des anciens. 4 T. Paris,

1798 - 1814. 4.

2. Phil. Eunte, Atlas ber alten Welt, beftebenb gus

12 Ruten mit erklarenben Tabellen. Weimar, 1800. Querquart, Ste Auft. von Ufert. 1823.

Joh. Heinr, Bof, alte Weltkunde; fleht vor ber Jen, Lit. Zeit, 1804.

R. A. Schirlis, Sandbuch ber alten Geographie für Schulen. Debft 4 Zeittafein und 2 Kartchen. Salle, 1822. 8.

F. C. L. Sidler, Handbuch ber alten Geographie. Rafsfel, 1824. 8. 2te Auft. 1832. — Leitfaden zum Unterzichte in der alten Geographie. Kassel, 1826. 8. — Politisch schistorischer Schutztlas der alten Geographie. 4 Lieferungen. Querfol. Kassel, 1825 f.

Kaercher, orbis terrarum antiquus et Europae medii aevi, in usum scholarum. Carolsr, 1824,

(23 Rarten in Querfol.)

Schulatlas der alten Welt (in 10 Karten), nach Mannert Ukert, Reichard zc. 2te Aufl. Gotha, 1824. (Querquart.)

Sul. Billerbed, Sandb. ber alten Geographie jum Gebrauche für Schulen. Leipz. 1826. 8.

Wilh. Fr. Bolger, vergleichende Darstellung ber alten, mittlern und neuern Geographie. Hannover, 1832. 8. Die übrigen f. §. 14.

b) chronologisch, ober annalistisch, wenn die unmittelbare Folge ber Jahre und Jahrhunderte, nach einer vermittelst der geschichtlichen Kritik sestgeseten Beitrechnung, als leitender Maasstab für die Darstellung der Begebenheiten ber einzelnen Bolker und Reiche angenommen wird (Offerhaus, Hegewisch, Busch, Webekind z. s. s. 13);

c) eth nographisch, wenn man, nach Festsetung ber einzelnen Zeitraume ber allgemeinen Geschichte, in biesen einzelnen Zeitraumen jedes Wolf und jeden Staat selbstständig nach dem Gange seiner speciellen Geschichte, und möglichst unabhängig von, ben gleichzeitigen Bölkern darstellt, so daß, nach dieser Methode, in der Darstellung ein Wolf auf das andere solgt (Schrödh, Gatterer, Remer 1c.):

d) synchronistisch, wenn man bas Gleichzeitige sowohl in ben einzelnen Zeitraumen ber Geschichte, als auch übershaupt in ber ganzen Geschichte bes menschlichen Geschlechts, chronologisch geordnet, zusammenstellt, um baburch bie Ueberssicht über bas zu bewirken, was zu Einer Zeit in allen Eheilen ber Erbe und bei allen bekannten Boltern geschah.

Bu Vicer fondromstischen Darstellung der Seschichte sindfpuchronistische Tabellen unentbehrlich; (vgl. §, 14.)
6) pragmatisch, wenn man den innern und nothwendigen Zusammenhang der Begebenheiten, nach welchen sie sich gegenseitig als Ursache und Wirkung verhalten, aussucht, und nach diesem Maasstade die Folge der Begebenheiten so anordnet, daß auch durch die Form der Darstellung das Bild eines zusammenhängenden Ganzen vermittelt wird (Schlözer, I. v. Ruller, Bachler, Luden 2003;

J. Dav. Köhler, de historia pragmatica. Alt. 1714. 4. f) politisch, wenn man, geftutt auf die pragmatische Bebanblung ber Geschichte, bie Unfunbigung bes innern und außern Bebens ber erloschenen ober noch bestebenben Reiche und Staaten befonbers hervorhebt, immiefern namlich (nach Grundfagen ber Politit, ober Staatstunft) bas innere Leben ber Bolfer und Staaten junachft von beren ' Cultur, Berfassung, Bermaltung, Religion und Sitten abhangt, und bas außere Leben berfeiben, oder ihre Berbindung und Bechselwirkung mit andern gleichs geitigen Bottern und Staaten, fo wie überhaupt ihre frafe tige ober schwache Stellung in ber Mitte eines eigentlichen Staatenfostems, bedingt wird von ber Ankundigung ihres innern Lebens. (Go giebt es eine eigenthumliche Darftellung ber Geschichte, sowohl ber allgemeinen, ats ber - besondern, aus dem Standpuncte ber Politik. -Deeren, guben, Saalfelb ic)

In hinsicht ber Behandlung ber allgemeinen Geschichte nach verschiedenen Schulen barf nicht vergessen werben, baß dieselbe seit dem zweiten Biertheile des Isten Jahrhunderts dis zum zweiten Biertheile des Isten Jahrhunderts größtentheils in den handen der Theologen war, und (von Carion und Sleidan an dis Jani) nach dem sogenannten Bier-Monarchieensspsteme behandelt ward, worauf sie (seit Ernesti's Beiten) in die Hande der Philologen, zunächst zur Erläuterung der Classifer des Alterthums, überging; die später zu einer selbstständigen Gestalt, doch Ansangs mehr nach der ethnographischen

Methobe (Gatterer-u. a.), und nur efft in ber Folge nach ben Grundsagen bes Pragmatismus (Schlözer u. a.) und der Politik ausgeprägt ward.

J. Matth. Hase, historiae universalis politicaé idea, Norimb. 1743. 4.

#### 11.

Methode beim Bortrage ber allgemeinen Gefchichte in biefem Lehrbuche.

Je weiter bie Geschichte ins ferne Alterthum fich verfiert; befto weniger haben Nachrichten von ben Begebenheiten ber erften Beitalter fich erhalten; befto fleiner und unbebeutenber erfcheint ber Anfang eines jeden Bolles, und besto ludenvoller und schwieriger wird die Darftellung ber altesten Begebenbeis ten, weil, por ber Erfindung und vor bem Gebrauche ber Schriftzeichen, Die Geschichte eines jeben Boltes an bem unfichern Raben ber blogen mundlichen Ueberlieferung hinlauft. Der gange Beitraum, welchen ein Bolt verlebt, bis bie Ereias niffe beffelben ich riftlich aufgezeichnet werden, beißt baber bas Mythenalter, ein Beitraum, beffen Greigniffe gwar fpaterbin burch bie ichriftliche Aufbewahrung ber alteften munbfichen Ueberlieferungen fich jum Theile erhalten haben, in welchem aber Luden, Mangel und mehrere, in ihrer jungern Ge-Ralt beinabe unerfirbare, Sagen getroffen werben; fo wie auch die Zeitrechnung in ben Begebenheiten ber einzelnen Bolter mabrent biefes Beitraumes nur im Mligemeinen, und nicht ohne große Schwierigkeit und Umficht, mit ber gleichzeitigen Beitrechnung in ben Begebenheiten anberer Bolfer ausgeglichen werben tann. — Go hat ursprünglich jebes Stammvolt ber Erbe fein Mythenalter verlebt, bas gewohnlich bis jum Bufammentreten in nahere burgerliche Ber-Baltniffe und gum Leben im Staate herabreicht. Rur Rolos nieen, bie von einem bereits cultivirten Bolfe ausgingen, bas im Befine ber Schreibefunft war, haben, fogleich von ibrem Anfange an, mehr Sicherheit in ihrer Geschichte. eigentliche beglaubigte Geschichte beginnt baber mit ber Entftehung und Bilbung ber Staaten. Bon bie fem Beitpuncte muß benn auch ber Bortrag ber allgemeinen Geschichte ausgehen, well die aussührlichen Rachforschungen über ben Ursprung und die alteste Bermandtschaft ber erloschenen und bestehenden Boller zunächst für ben Geschichtsforscher gehören.

So gewiß aber bas Beitalter ber Geschichte, bas wir felbft verleben und beffen Begebenheiten vor unfern Augen geschehen, fur uns bas wichtigfte ift, weil unfer ciques Thun und Leiben im nothwendigen Bufammenhange mit ben Bettbegebenheiten freht, bie fich neben uns gutragen; fo gewiß hat auch bie gange neuere Gefchichte, aus welcher bie Begebenheiten unfere Beitaltere unmittelbar berode gingen, ein boberes Intereffe fur bas jest lebenbe Denschengeschlecht, als bie mittlere und altere Geschichte, obgleich ber Werth ber lettern, als eines in fich abgeschloffenen politie tifchen Gangen, an fich entschieben, und nicht blos fur bas Berfteben und bas Erklaren ber griechischen und romischen Glaffiter nothig ift. Je machtiger und aber ber Gebante em greift, daß in unsern Tagen und vor unsern Augen eine voll lige Umbilbung bes europäischen Staatenfpstems und vieler in Amerika gelegenen vormaligen Kolonie en europaischer Reiche und Staaten im Groffen und Gine seinen gefchah, und bag wir Beugen von Begebenheiten find. wie fie feit bem Beitalter der Bollerwanderung Die Geschichte nicht tannte; befto nothiger ift eine richtige und unbefangene Inficht berfelben, befonders nach ihrem Bufammenhange mit den Begebenheiten der letten brei Sahrhunberte, weil erft feit ber Entbedung von Amerita bie engern Berbindungen amischen ben europalschen Boltem und Reichen gefnupft, und von biefen bie iconften gander und Infeln ber übrigen Erbtheile als Kolonieen beherrscht wurden.

Nach dieser Ueberzeugung von ihrer innern Wichtigkeit wird also die neuere und neueste Geschichte in diesem Lehebuche verhältnismäßig aussuhrlicher und umfassender vorgetragen, als die altere und mittlere. — Es wird dabei in jedem Zeitraume überhaupt die ethnographische Methode für die Darstellung der einzelnen in demselben bestehenden Staaten angewandt; theils weil dis auf das Zeitalter der röntischen Weltherrschaft die atte Welt im Sanzen wenig verbunden war, und zunächst nur nach einzelnen und selbstständig bestehenden Reichen und Staaten erscheint, so wie seit der Wolkerwanderung die gesittete Welt wieder in einzelne und für sich bestehende Staaten zersiel; theils weil die synthrozuisstischen Methode nothwendig schon viele Geschichtstenntnisse im Einzelnen voraussetz, und nur durch synchronistische Tabellen eine deutliche und bestimmte Ueberssicht sieher das, nach dieser Methode dargestellte, Gebiet der allgemeinen Geschichte bewirft werden kann.)

#### 12.

Eintheilung ber allgemeinen Geschichte in acht Beitraume.

Die Geschichte ist reich an Begebenheiten, die nicht blos an fich merkwurdig find, sonbern bei benen man auch in Dinficht auf einzelne und mehrere Staaten einen Rubepunct machen tann; folche Begebenheiten heißen Britabichnitte (Epochen, ichon nach ber urfprunglichen Bebeutung bes Bortes). Beitabschnitte machen j. B. bie Begrundung ber Staateverfassung ber Bebraer burch Mofes; bie Stiftung ber aus Alexanders Eroberungen bervorgebenden einzelnen Reiche Die Bernichtung Karthago's und die Unterjochung Griechens lands burch die Romer; Die Bollerwanderung; Die Stiftung bes Rhalifats; die Begfündung ber romifchen hierarchie unter Gregor 7: Die Kreuzzüge; bas Erloschen bes Sobenftaufischen Bauses in Teutschland und Italien; die Eroberung Conffantie nopels von ben Osmanen; bie Kirchenverbefferung; ber breis Bigjahrige. Krieg; bas Erloschen bes Sabsburgischen Baufes in Spanien; bas Jahr 1740 in der Geschichte Teutschlands wegen bes Erloschens bes Sabsburgischen Mannestammes in Deftreich mit Karl 6, und wegen ber Thronbesteigung Friebriche 2 von Preußen u. f. w. Demungeachtet haben alle biefe Begebenheiten tein allgemeines geschichtliches. Gewicht in bem Sinne bes Wortes, bag man mit ihnen einen neuen Beitraum eroffnen tonnte. Denn follen bie Beitraume ber Geschichte nicht ju febr gebauft, und baburch bie Begebenheiten ber einzelnen Staaten nicht zu oft

in ber Darftellung gerfplittert werben; fo konnen nur bis je nig en Begebenheiten an bem Gingange eines neuen Beite raumes flehen, die wirklich fur ben lebesmal wichtigffen und cultivirteften Theil ber Erbe unmittelbat ben Grund einer neuen politischen Gestaltung enthalten baben, unb, nach ihren über bas ganze menschliche Geschlecht, sich verbreitenden Folgen, bie Urfache ungabliger Sauptveranberungen und Umbildungen in bem Spfteme ber beftebenden Staaten geworben finb. Deshalb kann auch in ber allgemeinen Geschichte die Stiftung einer neuen Religion nie als Unfang eines neuen Beitraums betrachtet werben, weil bie allgemeine Befchichte bas Bange bes menfclichen Ge folechts nach feinem innern und aufern politifchen Leben, nicht aber junachft nach ben Beranberungen und Fortschritten in ber religiofen Ueberzeugung barftellt, fo wichtig auch biese bei ihrer weitern Berbreitung, nach bem Ablaufe von Sahrhunderten, felbst in politischer Sinficht werden tommen.

Die ganze Masse der geschichtlichen Hauptbegebenheiten zerfällt, nach der allgemeinsten Eintheilung, in zwei Theile: in die alte Zeit, welche die Reiche und Staaten des Alterthums dis auf die Zertrummerung des römischen Westsreichs im Jahre 476 nach Christus enthält, und in die neue Zeit, welche alle Vorgange seit der Auslosung dieses riesenhasten Sanzen dis auf unsere Lage umschließt. Die ganze Welt des Alterthums, mit den in den drei damals der kannten Erdiseiten gestisteten Reichen, gehört zu dem ersten, das Mittelalter (von 476—1492), die neuere Zeit (von 1492—1789), und die neueste seit specifichten Hauptheile der allgemeinen Geschichte.

Dieser allgemeinsten Eintheilung ber geschichtlichen hauptsbegebenheiten muß die nahere Eintheilung berselben nach gewissen einzelnen Beitraumen folgen, bei welcher ber boppelte Maasstab festgehalten wird: a) daß am Anfange eines jeden Beitraums eine Begebenheit stehen musse, welche sur bas ganze menschliche Geschlecht ben Grund ber wichtigssten Borgange und Umbildungen in bem politischen Staatenssysteme enthalt, und baß b) überhaupt nur wenige Beitraume aufgestellt werden burfen, wenn nicht die Darstellung

bigitized by Google'

ber Begebenheiten zu fehr zerriffen und zersplittert werden soll. Rach biefem Gefichtspuncte werden fur die Behandlung ber alls gemeinen Geschichte folgende acht Beitraume angenommen:

Die Belt bes Alterthums.

Erfter Zeitraum: Bon ber Stiftung ber alteften Staaten bis auf Cyrus ben Perfer (bis ungefähr 560 Jahre vor Christus; — ein Zeitraum von unbestimmter Länge).

Bweiter Beitraum: Bon Cyrus bem Perfer bis - auf Alerander ben Macedonier (von 560 — 330 vor Chriftus; ein Zeitraum von ungefähr 230 Jahren).

Drittter Zeitraum: Bon Alexander dem Macedonier bis auf Octavians (Augusts) Alleinherrschaft in Rom (oder von 330 bis 30 vor Christus; — ein Zeitraum von ungefähr 300 Jahren).

Bierter Beitraum: Bon Augusts Atleinherrs fchaft bis zur Auflosung bes romischen Westsreichs (von 30 vor Christus, bis 476 nach Christus;
— ein Beitraum von ungesthr 500 Sahten).

## Das Mittelalter.

Fünfter Zeitraum: Bon ber Auflösung bes romischen Westreichs bis auf Karl ben Franken (vom Jahre 476 — 768 nach Christus; ein Zeitraum von 292 Jahren).

Sech fter Zeitraum: Von Karl bem Franken bis auf bie Enthedung von Amerika (von 768—1492 nach Christus; — ein Zeitraum von 724 Jahren).

## Die neuere Geschichte.

Siebenter Beitraum. Bon ber Entbedung von Amerika bis auf bie frangof. Revolution (von 1492—1789; — ein Zeitraum von 297 Jahren).

# Die neuefte Geschichte.

Achter Beitraum. Bon ber französischen Revalution bis auf unsere Tage (von 1789 — 1834; — ein Zeffraum von 44 Jahren).

#### 13.

#### Bucherkenntnig jur allgemeinen Geschichte \*).

So trefflich die geschichtlichen Schriften ber Alten in Sinficht auf Stoff und Form find; fo enthalten fie boch nicht alls gemeine Gefchichte, fonbern nur Special: ober Partis cular-Geschichte. Go Mofes, Berobot, Polyb, Dtobor von Sicilien, Bellejus Paterenlus, Juffins Auszug aus Trogus Pompejus u. a. - Eusebins Damphili (Bifchoff, ju Cafarea in Rappadocien, + 340 n. C.) gab in feiner Umarbeitung bes Chronitons bes Sertus Julius Africanus, von ber im Griechischen nur Regamente fich erhalten haben, die wir aber in einer freiern und bis 378 fortgeführten lateinischen Uebersetzung bes Sieronymus befigen, ber Geschichte eine festere chronologische Grundlage. Babrend bes Mittelalters haben bie Chroniten, inwiefern fie bie gleichzeitige Geschichte enthalten, zunachst geschichte lichen, und nur felten ftyliftifchen Werth. -- 3m Beitalter ber Kirchenverbefferung gewann zwar auch die Bearbeitung ber Geschichte ein neues Leben; boch ward ber Werth berselben burch bie Behandlung ber allgemeinen Geschichte nach bem fogenannten Spfteme ber vier Monarchieen (gebaut auf eine migverftanbene Stelle im Propheten Daniel) febr Carion, beffen Compendium Delanthon ververmindert. beffert herausgab, und Sleiban waren bie Begrunder biefes Spfiems. Es erhielt fich bis in bie erfte Salfte bes achtzehns ten Jahrhunderts \*\*), und konnte nur allmählig verbrangt

<sup>\*)</sup> J. Geo. Meusel, Bibliotheca historica. XI Tom. (jeber in 2 206s thellungen.) Lips. 1782 sqq. 8.

Andw. Bachler, Gefch. ber historischen Foricing und Aunft feit der Biederherstellung der literar. Cultur in Europa. 2 Theile. (ber erfte in 2, der zweite in 3 Abth.) Gott. 1812 — 20. 8.

<sup>3.</sup> Geo. Dutler, Briefe über bas Studium ber Wiffenfchaften; bes fonders ber Geschichte. Burich, 1798. 8.

Fr. Bill. Tittmann, über Erkenntuig und Runft in ber Gefchicft. Dresben, 1817. 8.

B. Bach 6 m u t,b, Entwurf einer Theorie ber Gefchichte. Balle, 1820. 8.

<sup>\*\*)</sup> Rächst Carions und Sleibans Schriften gehoren zur Behands tung ber Weltgeschichte nach bem Wier-Wonatchicenspsteme besons , ders: 3. Ludw. Gottfried, historische Chronica, ober Beschreis

werben, seit die geschichtliche Kritik bedeutende Fortschritte machte, und das Licht, welches die übrigen fortgebildeten Wissenschaften erhellte, auch auf den Andau der Geschichte übergetragen ward.
— Den Britten gehört das Verdienst, die beiden ersten größern allgemeingeschichtlichen Werke begonnen zu haben. Doch enthalten sie zunächst Specialgeschichte, ob sich dieselben gleich als allgemeine Geschichte ankundigten; auch haben sie erst durch ihre Bearbeitung, Berichtigung und Erganzung auf teutschem Boben eine höhere, Brauchbarkeit und bleibenden Werth erhalten.

Das erfte Werk biefer Art war:

Ueberfegung ber allgemeinen Welthistorie, bie in England burch eine Gefellichaft von Gelehrten (Swinton, Sale, Bower u. a.) ausgefertigt worben. Mit Anmers tungen und Borreben von Sigism. Jacob Baumgarten und (vom achtzehnten bis dreißigsten Theile) von Joh. Sal Semler. Salle, bei Gebauer, feit 1744, in Quart. -Die erften achtzehn Theile find ber alten Geschichte gewibmet mit bem neunzehnten beginnt die neuere Geschichte. Wegen ber Dangel bes englischen Wertes verließ man baffelbe vom 31 ften Theile an vollig, fo bag bas teutsche Bert, feit biefem Banbe, gang von teutschen Belehrten bearbeitet ward: Die einzelnen Theile enthalten: 1) Alte Geschichte. Aegyptere. 2) Juben. Sprien. 3) Paldftina. Affprien. Babplonten. 4) Meber, Perfer, Celten, Griechen in Rleinafien. 5) Athen. Sparta. 6) Achaja. Jonien. Spratus. Rhobus. 7) Gries difche Infeln., Macedonien. Staaten nach Alexanders Tode. 8) Fortfepung. Die Juben unter ben Maccabdern. febung. Parther. Reuperfer. 10) Italien. Rom bis gum Enbe bes greiten punischen Rrieges. 11) Rom bis Octavian. 12) Rom bis Caligula. 13) Rom bis Diocletian. 14) Rom bis Nicephorus von Byzang. 15) Rom bis jum Jahre 1453. Geschichte ber Karthager bis zum zweiten punischen Rriege. 16) Fortfegung ber Geschichte von Rarthago. Mauretanien, Rus midien, Aethiopien. Araber, Spanier, Gallier. 17) Germanen, hunnen, Bandalen, Burgunder, Sarmaten, Bulgaren. 18) Dftgothen, Langobarden. 19 u. 20) Muhamed. Rha-lifen. 21) Fortsetzung. Turken. Mongolen. Tataren. 22) Forts

bung ber fürnemsten Geschichten, so sich vom Anbeginn der Welt bis 1619 zugetragen. Nach Austheilung der 4 Monarchieen. 2 Able. Frif. am M. 1674. Fol. — und J. Guil. Jani, de gnatuor monarchiis Franci. 1728. 8.

febung. Neuperfer. 23) Turtomannen, Grofmongoleis bifche Staaten. 24 - 26) Oftindien. China. Japan. Oftinbifche Pandelsgesellschaften. 27) Bestindische Sandelsgesellschaften. Ds. manisches Reich, 28) Fortsetzung. Suben nach ihrer Berftreuung. 29) Altes Rugland. Altes Polen. 30) Polen. Litthauen. Schweden. 31) Alter europaischer Rorden bon Schloger, 32 u. 33) Norwegen und Danemart von Gebhardi. 34) Bereis nigte Riederlande, mit Worrede von Gatterer. 35) Fortfegung. Altes Frantreich. 36 - 39) Franfreich von Deufel. 40 - 46) (ber 46fte Theil in 3 Banben) Stalien von le Bret. 47) England (aber nur bis Richard Cowenherz) von Sprengel. Ufraine, Salitich und Blabimir, von Engel. 49) (in 4 Banben. ber viette in 2 Abtheil.) Ungarn, Molbau, Balachei, Servien, Boenien, von Engel. 50) Litthauen, Liefland, Efthland, Rur= land von Schloger. 51) Allgemeine Geschichte ber Benden und Slaven. Medlenburg, von Gebhardi. 52) (in brei Banben) Rugen, Pommern, Bohmen, Mahren, Schlesien ze. von Ge b= hardi. 53-62) Teutschland von Balletti. 63 - 66) Schweiben von Ruhe - Bu diefem Werte gehort eine Sammlung von Erlauterungefdriften und Bufagen, 6 Theile, Salle, 1747 ff. 4. (Ausguge baraus verfertigten Bopfen, Saberlin &.)

## - Das zweite Werk biefer Art war;

Bilh. Guthrie's und Joh. Grap's allgemeine Belt geschichte von ber Schopfung an bis auf gegen= martige Beitic. Teutsch, unter Denne's Rebaction, (wo ebenfalls die teutschen Bearbeiter bald bas englische Driginal verließen,) 17 Theile in 49 Banben. 8. Leip;. 1765 ff. - Der er fl'e Theil enthalt : Gefchichte bes alten Teftaments von Denne; ber zweite Theil: altes Perfien und Griechenland von Denne; ber britte, Sicilien, Macedonien, Aegypten gc. von Dennes ber vierte, Rom von Denne; ber fünfte, in 4 Banben, bie romifche und griechische Raisergeschichte, Afrita und Spanien, Gallier, Teutscho zc. von Ritter; ber fechfte, in 2 Banben, die Araber und die Geschichte des Rhalifats von Henne; ber siebente, in 2 Banden, die Mongolen, Neuperser und Turten von Denne; ber achte, Italien feit 774 von Schrodh; ber neunte, in 9 Banben, Leutschland von Beinrich; ber gehnte, in 2 Banben, Frankreich von Schrodh; ber eilfte, die Niederlande von Schroch; der zwolfte, Spanien und Portugal von Diege; ber breigehnte, in 2 Banben, England von Schrodh; ber vierzehnte, in 3 Banben, Polen, Lite thauen, Preugen, Liefland, Rurland K. von Bagner; ber funfzehnte, in 4 Banden, Ungarn, Siebenburgen, Gallizien, Rroatien, Gervien, Ragufa, Waladjei, Molbau zc. von Gebe

hard iz ber fechzehnte, in 9 Banden, Danemart, Morwegen, Schweben, Rufland ic. von Wagner; der fie benzehnte, 4 Bande und ifte Abtheil. des fünften, die Schweiz von Joshannes von Müller. (Diese Geschichte der Schweiz ist, nach Müllers Tode, aber in einem andern Verlage, von Glutz-Blotheim, in der 2ten Abth. des fünften Bandes, bis zum Jahre 1516 fortgesetzt worden.)

Jae. Ben. Bossuet (Bischof von Meaur), Einleitung in die aligemeine Geschichte der Welt dis auf Karl den Großen, überset mit einem Anhange historischer und kritischer Abhandlungen, von J. Andr. Cramer, 8 Thie. Leipz. 1748 ff. 8. (unvollendet.) (Der Ueberseter verließ bald den Hauptzweck des Wertes und lieserte in der Kortsetzung gelehrte Abhandlungen, welche aber nicht zunächst die allgemeine Gesschichte, sondern die Kirchens und gelehrte Geschichte betreffen.)

3. Chftph. Gatterer, Handbuch ber Universalhis ftorie, Gotting. 1761. 2te Aufl. 1765 und 2n'Thle. 1ster Band, 1764, 8. — Abris ber Universalhistorie, Gott. 1765. 2te Aufl. 1773. 8. — Einleitung in die synchrosnistische Universalhistorie, 2 Phle. Gotting. 1771: 8. — Weltgeschichte in ihrem gangen Umfange, 1r Thl. (geht bis auf Cyrus), Gott. 1785, und 2ten Theiles erste Halfe, 1787. 8. — Bersuch einer allgemeinen Weltzgeschichte bis zur Entbedung Amerikens, Gott. 1792. 8, (folgt mit Kritik ber ethnographischen Methode.)

Aug. Ludw. Schlozer, Borstellung ber Universalhisftorie, 2 Thie. Gott. 1772 f. 2te Aust. 1775. 8. — Weltzgeschächte nach ihren Haupttheilen im Auszuge und Zusammenhange; 2 Thie. Gott. 1792. 8. — Vorberreitung zur Weltgeschichte für Kinder, 2 Thie. 4 Ausg. Sott. 1797. 12. (Er brach mit Geist und Kraft eine neue Bahn.)

Soh: Matth. Schröch, allgemeine Weltgeschichte für Kinder, 4 Thie (in 6 Banden.) Lyz. 1779 st. 8. — 2te Aust. 1786 st. — 3te Aust. 1802 st. — 4te Aust. des ersten Theile, u. 3te Aust. vom 1. und 3. Abschnitte des 4ten Bandes, von Politz. 1811 st. — Die Fortsehung dieses Wertes von 1789 — 1816 erschien unter dem Titel: Die europäisschen Bölker und Staaten am Ende des achtzehnsten und am Ansange des neunzehnsen Jahrhunsderts, in zwei Ergänzungsbänden von Politz, Leipz. 1813 u. 1816. — Auch besorgte Schröch die vierte Ausgabe von: Leon. Offerhaus, Compendium historiae universalis, 2 T. Lips. 1778. 8. (wo er die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts nachtrug.) — Seine Bearbeitung von Hilmat Euras Einleitung zur Universalissorie macht ein

eigenes Compendium aus, mit dem besondern Titel: Schroch, Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte zum Gebrauche bei dem ersten Unterrichte der Jugend, Beil. 1774. — Gie verd., verd. und bis zum Jahre 1816 fortgesette Aufl. von Politz. 1816. 8. (Im Ganzen folgte Schroch den altern Ansichten in der Behandlung der Geschichte, doch mit Benugung der Fortschritte in der historischen Kritik.)

Jul. Aug. Remer, Danbbuch ber altern Geschichte von der Schöpfung ber Welt bis auf die große Bollerzwanderung. Fünfte Aufl. Braunschw. 1802. 8. — Handsbuch der mittlern Geschichte, 4te Aufl. Brauschw., 1801. 8. — Handbuch ber neuern Geschichte, 5te verb. und verm. Aufl. v. Saalfeld, in 2 Theilen. Braunschw. 1824. 8. (Remer folgte in diesen brei Dandbüchern hellen Ansichten, berücksichte überall den Zustand der Cultur, zersplitterte aber das Ganze zu sehr in kleine Abschnitte, wodurch die Uebersichterschwert wird.) Auszug aus diesem Werke ist: Lehrbuch der. allgemeinen Geschichte, Halle, 1800. 8. (N. A. von Boigtel, 1811.) — Darstellung der Gestalt der historichen Welt in jedem Zeitraume. Berl. 1794. 8. (gehört auch zu Klügels Encystopädie.)

Chfin. Dan. Bed, Anleitung jur Kenntnif ber alle gemeinen Belt: und Bolbergeschichte für Stubistenbe, 4 Theile (gehen bis jum Jahre 1492), Leipz. 1787 ff. Son bem ersten Theile erschien ber erste Band in einer zweiten ganzlich umgearbeiteten Aust., Lpz. 1813. 8. (meisterhate Kurze bes Tertes, und reiche Ausstatung ber Noten, mit ber Nachweisung ber Quellen und ber ersautenben Schriften) — Kurzgefaßte Unleitung zur Kenntniß ber allegeneinen Welts und Bolbergeschichte. Gin Auszug aus em größern Werte zum Gebrauche der Borlesungen. 12 Th.

(geht bie 843). Leipzig, 1789. 8.

Dan. Cotthold Jos. Subler, Sanbbuch ber allges meinen Bolbergeschichte aller Zeiten, vom Anfange ber Snaten bis zum Ende der römischen Republik, 5 The. Trepberg, 1798 ff. 8. — (fleißig, grundlich — ethnographische Dehode — er folgt Gatterer und heeren oft wörtlich.)

3. Stfr. fichhorn, Beltgeschichte, 2. Theile. Gotting. 1799. 8. – N. A. in 4 Theilen 1804 ff. Dritte Aufl. in 5 Theilen, 1817. (geistvolle Uebersicht über bas Gange). —

A. heinr. how. Politz, Cursus zur allgemeinen Uebersicht er Geschichte ber Bolter und der Menschpheit. Dreson u. Leipz. 1799. 8. Zweite bis zum Schlusse bes Jahres 180 fortgeführte Ausgabe. 1810. 8. (cheonologisch).

— Die Welzeschichte, ein Lehre und Lesebuch für

gebilbetg Stande, Somnasten und Soulen, 3 Thie Epg. 1805. 8. Reue Bearbeitung, mit bem Titel: Di. Beltgefdichte für gebilbete Lefer und Stubirenbe, 4 Theile. Lpg. 1813. 8, 6te Mufl. 4830. - Die Weltgeschichte für Reals und Burgerschulen, Lpz. 1811. 4te Ausgabe; 1826. 8.

D. S. Begewifd, Grundzuge ber Beltgefcichte in ber Danier bes fel. Drof. Bufd, um mit deffen Grundrif ber Belthanbel verbunden zu werden. Samb. 1804. 8. — Diese Schrift enthalt bie compendiarische Darstellung ber glten und mittlern Beschichte, welche mit ber neuern und neuesten Geschichte in

3. Geo. Bufd, Grunbrif einer Gefchichte ber mert, murbigften Belthanbel neuerer Beit, 3te Auflage. Samb. 1796. 8., verbunden werden foll. 4te Mufl. 1810. Bu dieser Auflage lieferte die Fortsetzung von .1796 — 1810: G. G. Bredow, welche auch mit einem besondern Titel aus

gegeben mard. (Das ganze Werk ist annalistisch.)

Lubw. Bachler, Grunbrif ber Gefdichte ber altern, mittlern und neuern Beit. Marb. 1806. 8. einem neuen Plane bearbeitet erschien biese Schrift unter ben Titel: Lehrbuch ber Geschichte. Breel. 1816, 8. fle verb. Aufl. 1828. (ein ausgezeichnetes akademisches Compendiun.)

Jul. Frang Schneller, Beltgeschichte gur gruiblichen Erkenntniß ber Schicksale und Rrafte tes Menfchengeschiechts. 4 Thie. Gras, 1808 - 1813 8. M. A. des ersten Theiles. Lpz. 1823. (geistvolle Zufamnen= ftellung ben Weltbegebenheiten bis auf unsere Beit.)

Joh. v. Müller, vier und zwänzig Bücher algemeines Befdichten, befondere ber europafchen Menschheit. 3 Thie. Tubing. 1810. 8. 3te Mufl. 1817. (geht bis 1783 — fraftig, obgleich bisweilen nur ftizirt.)

Ant. Chfin, Bebekind, chronologisches Batbbuch der Welts und Bolkergeschichte. Luneburg, 812. 8. 2te Auff. 1814. - Als Fortfegung: Ueberficht br neues ften Beltbegebenheiten. Luneb. 1814. 8. NA. 1818. - Des Sandbuchs neue Ausgabe ber 2ten luft. forts geset bis 1824. Luneb. 1824.

Rarl v. Rotted, allgemeine Geschichte, vom Anfane ber hiftori= fchen Remntnig bis auf unfere Beiten. Fur bentepe Gefchichtsfreunde bearbeitet. 9 Theile. Freyburg u. Konfing, 1812 ff. 8. Neunte Muff. 1832 f. 8. (ein Schatbares, gt geschriebenes, und ausführliches Sandbuch ber allgemeinen Beschichte.) -Allgemeine Weltgeschichte für alle Stande, pa ben fruheften Beiten bis jum Jahre 1831. 4 Theile. Stitgart, 1832. 8.

3. Christian Dolg, Abris ber allgemeinen Menicheh: und Boltergeschichte, 3 Theile. Leipz. 1813. 8. (für Jugenblehrer; popular, und mit steter Rudficht auf die Bervollkommnung bes wissenschaftlichen, artistischen und technischen Lebens.) Rachtrag bazu 1821.

Chritin. Fr. Ferd. Saade, Lehrbuch ber Staatens geschichte bes Alterthums und der neuern Zeisten, für teutsche Gomnasien. 2 Theile. (Der erste Theil bie alte, ber zweite die mittlere und neuere Geschichte.) Stendal, 1813. 8. (brauchbar.) 4te Aufl. 1829 u. 1831.

Deinr. Luden, Geschichte der Bolker und Staaten. 1rTheil. (Geschichte des Alterthums bis zum Untergange des rom. Westreichs.) Jena, 1814. 8. 3te verb. u. verm. Aust. 1824. 8. — Der 2te Thl. in 2 Abtheilungen, Jena, 1821 f. 2te Aust. 1824 u. 25. 8. umschließt das Mittelalter. (Bei Neubeit der Ansichten, politischer Blick und pragmatisches Urtheil.) Leonard von Dresch, Uebersicht der allgemeinen politischen Geschichte, iasbesondere Europens. 3 Theile. Weimar, 1814 ff. 8. N. A. 1822 f. (Dieses zweichnäßig geschriebene Handbuch der Universalgeschichte beschandelt im ersten Theile die alte Geschichte; im zweiten

Fr. Chftph. Schlosser, Weltgeschichte in zusammenshängender Erzählung. 1r Theil; 2ter Theil in 2 Banden. 3ten-Bandes Ister Theil und 2ten Theiles -1ste und 2te Abth. Franks. am M. 1815 — 24. 8. (Dieses gründliche Wert enthält unter dem Terte viele Belege aus den Quellen, und geht dis zum Ende der Kreuzzüge.) — Als verbesserte Aust. dieses Wertes erschien (seit 1826): Universalhistorische Uebersicht der Seschichte der alten Welt und ihrer Cultur. Der erste Band in 3 Abtheilungen; der dreite Band in 2 Abtheilungen; der dritte Band in 3 Abtheilungen. Fres. a. M. 1826 — 33. 8. Carl Wilh. Fr. v. Brever, Lehrbush d. allgemeinen Ses

bas Mittelalter; im britten bie neuere und neuefte Geschichte. )

fcichte. (3 Abtheil., welche bis 1517 gehen.) Munch. 1818. 8. 28 ilh. Bachemuth, Grundriß der allgemeinen Geschichte ber Bolfer und Staaten. Leipz. 1826. 8. — Leitfaden zu Borlesungen über die allgemeine Weltgeschichte. Leipz. 1833. 8.

Rarl Gr. Bedere Beltgefchichte. Sechfte Ausgabe neu bearbeitet von J. Bith. Lobell, mit ben Fortsegungen von Woltmann und Menzel. 14 Theile. Berl. 1828 ff. 8.

#### 14.

Zabellarifche Behandlung ber gligemeinen Gefchichte.

R Dav: Köhler, Chronologia historiae universalis

ab orbe condito ad nostra usque tempora tabulis descripta. Altorf s. a. Fol. (geht bis sum Jahre 1725.) Jo. Chatph. Gatterer, Synopsis historiae universa-

o. Chstph. Gatterer, Synopsis historiae universalis, sex tabulis comprehensa. Ed. 2. Goett. 1768. Fol.

- Theod. Berger, spinchronistische Uebersicht ber vornehmsten Reiche und Staaten in 40 Tabellen;
  verbessert und in 5 Tabellen fortgesetzt von Wolfg. Jäger,
  5te Aust. Coburg, 1781. Fol.
- Joh. Blair, fonchronistische Tabellen für die allgemeine Beltgeschichte von Erschaffung der Belt bis 1753. Aus dem Engl, vermehrt und fortgesest bis auf Leopold 2. von Beinr. Jos. Batteroth. Wien, 1790. Querfol
- Dan Gotthold Jos. Subler, spachronistische Lasbellen der Boltergeschichte. 3 Lieferungen. Frenderg, 1796 ff. Fol. (folgt Gatterer.) Synchronistische Labellen über die neuere Geschichte der europäischen Reiche. Frend. 1802. Querquart.

G. G. Bredow, Beltgeschichte in Tabellen, nebst einer tabellarischen Ueberficht ber Literargeschichte. Altona,

1801. Fol. Ste Aufl. von Manfo, 1821,

Chftn. Krufe, Labellen zur Ueberficht ben Gefchichte aller europäischen Länder und Staaten.
4 Ahle. Olbenb. 1802 ff. Fol. (gehören zu ben vier Abtheiluns gen seines historischen Atlas, der von 400 — 1815 n. Chr. geht.) N. A. 1827.

Franc. Jos. Dumbeck, historiae universae tabulae ethnographico - periodico - synchronisticae. Berol.

1820. Fol.

Siftorischer Schulatlas, ober Uebersicht ber allgemeinen Weltgeschichte in 14 vom Sptm. Beniden entworfenen Karten und Tafeln. Welmar, 1820. Fol.

Siftorifcher Sanbatlas. 4'lieferungen (beenbigt). Beis, mar, 1821 - 23. Fol. Bu jeber Lieferung gehoren 6 Beitrech-

nungstafeln in 4. von Fr. 28. Beniden.

#### 15,

# Lexitalifde Behandlung ber Geschichte.

\*Allgemeines hiftorisches Lerikonic 3te Aufl. (zuerst von Felin.) 4Thle. u. 1 Supplementband. Lpz. 1730 ff. Fol. Großes vollständiges Universallerikon aller Wiffenschaften und Kunstez. Achst Borrebe von F. Pet. v. Ludewig. 64 Theile. Suppl. 4 Theile. Halle und Leipz. bei Zedler. 1732 ff. Fol.

A. Fr. Adppen, und Sam. Chftph. Wagner, Universals

lepiton ber Boller: und Lanbergeschichte, von den afteifen bis auf gegemwartige Zeiten. 4 Thie. u. 1 Supplb. Berl. 1800 f. 6. Allge the ine Encytlopabie ber Wiffenschaften und Kunfte, herausgegeb. von I. Sam. Ersch u. I. Gtfr. Gruber. (Erste Section.) 23 Theile. Leipz. 1818 ff. 4. (noch unbeendigt.)

— Zweite Section 9 Theile. Dritte Section 3 Theile.

#### 16.

Allgemeine Geschichte aus bem Gesichtspuncte ber Cultur.

Ifaat Ifelin, über bie Gefdichte ber Menfcheit:

2 Thie. Burich, 1768. N. A. 1786. 8.

(3. Chftph. Abelung,) Bersuch einer Geschichte ber Gultur bes menschlichen Geschlechts. Leipzig, 1782. 8. — N. U. 1800, nebft Fortsehung von einem andern Gelehrten unter bem Titel: Entwurf ber neues ften Gulturgeschichte seit ber Ibeenwanderung über Freiheit und Rechte der Menschheit.

3. Gtfr. herber, Ibeen gur Philosophie ber Gefoichte ber Menschheit, 4 Theile. Riga, 1784 ff. in

4. u. 8. (unbeenbigt.) D, A, von Euben. 1812.

3m. Kant, Ibee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht, zuerst in der Berl. Donatsschrift, 1787, Nov. S. 140 ff., dann in der Ausgade s. sammtl. kleinen Schriften nach der Zeitfolge geordnet, Thi. 3, S. 131 ff.

Franz Mich. Bierthaler, philosophische Geschichte der - Menschen und Bolker. 7 Theile. Salzb. 1787 ff. 8.

Fr. v. Schiller, was heißt und zu welchem Endeftubirt man Universalgeschichte? (Untrittetede.) Jena, 1790. (steht auch im 1sten Theile seiner kleinen prof. Schriften. Leipz. 1792, S. 54 ff.)

3. Dominitus, Ueber Weltgeschichte und ihr Prin-

cip. Erfurt, 1791. 8...

Phil. A. Stapfer, die fruchtbarfte Entwickelungsmethobe ber Anlagen des Menschen, zufolge eines kritisch-philosophischen Entwurfs der Eulturgeschichte unfers Geschlechts. Bern, 1792. 8.

3. B. Bartholby, Ginleitung gur Geschichte bes altern Europa, nach bem Engl. bes B. Ruffel. (Der erfte Theil enthalt Philosophie ber Geschichte.) Berl. 1794. 8. Frang Jos. v. Mumelter, neuer Bersuch über bie

allgemeine Geschichte. 2 Thie. Wien, 1794. 8.

R. Ludw. Woltmann, Plan für hiftorifche Borles [ungen. Jena, 1794. 8.

Thomfon, Geift ber allgemeinen Geschichte; in Rudlicht auf Die stufenweise Ausbildung ber menschlichen Gesellschaft; aus bem Engl. (von Poschumann). Leipt. 1795. 8.

Rarl Deinr. Ludw. Politz, Grundlinien zur pragmatischen Weltgeschichte. Leipz. 1795. 8. — Geschichs
te der Cultur des menschlichen Geschlechts, 1r Thl.
(bis Alexander). Leipz. 1795. 8. — Ueber die letten
Principien der Philosophie, und über das daraus
resultirende Princip zu einer Philosophie der
Geschichte der Menschheit; in Eggers teutschem
Mag. Apr. — Jul 1797. S. 44 ff. (Dieser lette Auffat eine
halt eine Berichtigung des in den beiden ersten Werten aufgestellten philos. Grundsapes.)

Aucillon, considérations sur la philosophie de l'hi-

, stoire. à Berlin, 1796. 8.

Condorcet, Entwurf eines hiftorischen Gemablbes ber Fortschritte bes menschlichen Geiftes. Teutsch' von Posselt. Tub. 1796. 8.

3. Stfr. Sichhorn, allgemeine Geschichte ber Cultur und Literatur des neuern Europa, 2 Thie.

(unvollendet.) Gotting. 1796 ff. 8.

Chfin. Ulr. Detl. v. Eggers, Stizze und Fragmente einer Geschichte ber Menschheit. 3 Th. R. A. Kopenh. 1803. 8.

Zenisch, universalhistorischer Ueberblich ber Entmidelung bes Menschengeschlechts, als eines sich fortbilbenben Ganzen; eine Philosophie der Culturgeschichte. 2Thie. (ber zweite Thi. in 2 Ubtheil.) Berl. 1801. 8.

3. Stfr. Gruber, Geschichte bes menschlichen Geschlechts aus bem Gesichtspuncte ber Humanitat.
2 The Leips. 1806 f. 8. (unvollendet.)

Fried. Aug. Carus, Ideen gur Gefdichte ber Menfch-

heit. Leipz. 1809. 8. (mpftisch = dunkel.)

3. Chfin: Aug. Grohmann, über bie Perioden ber Beltgeschichte, ober über ben Gang ber Cultur bes Denschengeschlechts. Wittenberg, 1809. 8.

Th. A. Suabediffen, Philosophie u. Geschichte. Leipg.

1821. 8.

Fr. v. Schlegel, Philosophie ber Geschichte. 2 Theile. Wien, 1829. 8. (ganz einseitig.)

Joh. Schon, allgemeine Geschichte und Statistik der europ. Civilisation. Leipz. 1833, 8.

# Erfter Beitraum.

# Von der Stiftung der altesten Staaten bis auf Enrus den Perfer,

(bis ungefåhr 560 Sahre bor Chriftus Geburt).

Ein Zeitraum von unbestimmter gange.

#### 1.

# Einleitung.

Es giebt in dem Gebiete menschlicher Begriffe wenige Borftellungen, welche ben Geift mehr zu erheben vermögen, als ber Bedante: bie Erbe, - ein Punct und Sandforn im unermeglichen Beltall voll Dilchstragen, Sonnen und Banbelfterne, -und biefes unenbliche Gange felbst, ift bas Werk einer ewigen Mimacht und Gute. Mag also auch bie Geschichte, bie mit ber Entftehung unfere Gefchiechte a: hem Erbi boben anhebt, nicht bis jur Schopfung ......... reichen; mag immer über ber Ausbildung unferer Erbe jur Bewohnung für Befen unfere Geschlechte, und über ben mahrscheinlichen Beranberungen ber Erboberflache, bevor unfer Gefchlecht auf berfelben auftrat, ein unauflosbares Duntel ruben; mogen fetbft über bie Abstammung unsers Geschlechts von Ginem Menichenpaare \*), über ben erften Bohnfit unfers Geschlechts auf biefer Erde, über die Entstehung und Bildung der menschlichen Sprache, über bie Wirfungen und geographischen Gren-

<sup>\*)</sup> Rant für Ein Menschenpaar — Georg Forfter und Mannert (geogr. Ephem. 1816, Man;) für mehrere.

gen ber in ber Geschichte aller Urvoller vorkommenben großen Bluthen und Ueberschwemmungen, über Die atteffe Beitrechnung bei ben Polfern ber Borgeit, und über Die erften Begebenheiten Dieser Bolter mabrent bes einfachen hirten-, Jager: und Broglobnten Bebens bie Unfichten ber Geschichtsforfder noch fo verschieben und bie Meinungen ber Gelehrten noch fo fehr getheilt fepn; fo führen boch felbft bie unvolltommenen und ludenvollen Sagen, die fich aus bem Mothenalter bei ben alteffen Bolfern erhalten haben, auf bas Refultat: bag bie Bevollerung bes Erbbobens von bem moglichft tleinften Anfange ausging, und daß bie Entftehungsgeschichte unfers Geschlechts zunachst auf Afien binleitet. Was die ersten Familienstomme in ber bunteln Borgeit, welche burch feine Ueberlieferung vollig aufgeklart werben fann, mabricheinlich waren, tonnen wir noch jest an ben Sorben mahrnehmen, bie in ben affatischen, afrifanischen und ameritanischen Steppenlanbern ftreifen, ober bie Infeln bes funften Erbtheils bewohnen; bie ohne ben Gebrauch ber nothigften Beburfniffe bes Bebens, ohne burchgebilbete Sprache, vegetiten, und, neben ben machtigen Fortschritten ber gesitteten Reiche und Staaten in ber Bultur, auf ben niedrigften Stufen eines menschlichen Dascyns ftehen. Die fleigenbe Bevolferung unter einem milben Rlima, bie naturlichen Befchrankungen ber Ausbreitung und Bereinge lung ber altesten Stamme burch große Gebirge und bebeutenbe-Aluffe, und bie allmählige Gewöhnung an einen feften Bohnfig, ohne welchen kein ficheter Anbau bes Bobens möglich ift, so wie die innern Bande bes Familienlebens felbst, welche burch bas. Berhaltniß ber Familienglieber zu bem Stammvater und Dberhaupte berfelben bestimmt wurden, mußten allmablig bie erfte Entwidelung ber Gultur unter ben Menichen und ben ersten bestimmten Schritt jur Gesittung veranlaffen. Stabte entffanden burch bas Busammenleben ber Menschen, bie einen benachbarten Boben anbauten; balb mußten fie fich burch Mauern und Balle vor reißenden Thieren und vor ben Ginfallen ber roben Sagerhorben fichern; und balb ging bie patriarchalische hausliche Gewalt in eine offentliche und auf einen gemeinschaftlichen Unführer bes gangen Stammes, auf bas Dberhaupt einzelner Stabte über, welches entweber

burch Ufarpation und Eroberung, ober burch fremillige Unterwerfung ber übrigen unter seine Leitung, zu seiner Burbe gefangte. So entstanden die ersten fleinen Konige.

Durch die Bermischung der vorher vereinzelt lebenden Stämme mußten bald auch die frühern Sagen dieser Stämme sich vermischen. So flossen sehr verschiedenartige Mythen in der Geschichte Eines Volkes zusammen, zumal wenn das einsörmige — in der ältesten Geschichte aber so häusig wiedertehrende — Spiel der Ero ber ung ausblübender und durch Gewerdssleiß und handel bereicherter Städte mehrmals von Iägerhorden wiederholt ward, die sich von den Gebirgen herab auf die wehrlosen Sbenen stürzten. Dieser leicht erklärdare Mangel an nachdrücklichem Widerstande gegen tühn erobernde robe horden zeigt, warum es, selbst späterstamme gelang, große und besessteligte Städte, ja sogar ganze, nicht unbedeutende, Staaten zu überwältigen, und an die Stelle der vorigen Opnassie eine neue zu sehen.

Sewöhnlich storten solche slegreiche Horben die übrigen bauslichen Beschäftigungen der Besiegten nicht, außer daß diese ihre disherige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit verloren, und Abgaben an Früchten und andern Bedürsnissen des Lebens entrichten mußten. Nicht selten verweichlichten aber jene ehemaligen friegerischen Stämme schon in den nächsten Goschlechetern und im Senusse eines unthätigen schwelgerischen Lebens; dann warfen sich neuentstandene kriegerische Horben auf sie, und wiederholten den einsormigen Kreislauf des Unterjochens und Beherrschens. Die Schicksalf ale Asiens von der Zeit an, wo die ersten beglaubigten Nachrichten über Vordersassen in der allgemeinen Geschichte erscheinen, bestätigen diesen Kreislauf der Staaten von den altesten Beiten die herab auf die Eroberungen der Mongolen und Kataren.

# Fortiegung.

So weit sich aus ben perschiedenartigften Sagen, welche fich über die Uroolfer ber alten Welt erhalten haben, ein bestimmtes, Ergebniß ableiten laßt, finden wir: bag die erften

und altesten kleinen Staaten in einzelnen Stateten und beren Gebieten gestiftet wurden, bis gludtiche Eroberer mehrere berselben zu einem größern Ganzen verbanden. Das erste in dieser hinsicht wirklich große Reich war bas persische unter dem Cyrus, seit welchem bie Geschichte ber ehemals vereinzelt bestehenden aftatischen Staaten, die nun Theile des großen Perser-Reiches wurden, mehr an Beglaubigung und innerm Jusammenhange gewinnt. Deshalb endigt auch die alteste dunkle Geschichte, welche den ersten Zeitraum der allgemeinen Geschichte in sich saft, mit der Begrundung des persischen Weltreiches durch Cyrus.

Daß aber, so lange als bie Urvollfer ber Erde noch nicht burch Eroberungen, ober auch burch ben friedlichen Bertehr bes Sanbels, mit einander in nabere Berbinbungen gekommen waren, biefe Boller fich nicht tennen, ob fie icon gleich-Reitig vorhanden find, und daß jedes berfelben nur hochstens mit feinen nachften Nachbarn in Befanntichaft und Betbindung ftebt, und etwas von der Geschichte berfelben weiß, baff in einem Beitraume nicht befremben', ber gurud reicht bis au bem Entfteben bes menschlichen Geschlechts; in einem Beitraume, wo große Fluffe und Gebirgefetten eine naturliche Scheibemand amischen ben verschiedenen Bolferschaften gogen. und mo weber bie Starte ber Bevolkerung eine Auswanderung in entferntere Gegenden, noch die hohern Bedurfniffe bes Bebens bie Anfnupfung von weitreichenben Sanbelsverbindungen nothig machten. Deshalb betrachtete fich auch jebes Boll ber Erbe fo lange als bas erfte und nicht seiten als bas eingige auf ber Erbe, bis es in ber Folge mit anbern in nabere Berhaltniffe und Berahrung tam. -

Daraus folgt aber auch, daß, weil jedes alte Bolt fein ihm eignes Mythenalter verlebte, die Beitrechnung beffelben — um zu be ftimmten Ergebniffen über das Gleich zeitige in den Begebenheiten zu gelangen — nicht eher mit einiger Sicherheit festgeset werden kann, als bis diese Bolter eins under durch handel, oder durch Kriege naher gebracht wurden. Jedes alte Bolt muß baher, bis zu seiner Berbindung mit andern, fur sich und einzeln betrachtet werden, weil jeder

Berfuch, eine bestimmte Zeitrechnung und einen sichern Maasstab für bas Gleichzeitige ber Begebenheiten in bas Mythenalter zu bringen, auf Hypothesen beruht, und nur burch zwangvolle Erkunstellung möglich ist.

Die alteste Geschichte führet und bin auf Afien und Afrita. Gleichzeitig mit ber Bilbung ber erften Staaten am Indus, am Digris und Gupbrat, icheint Methiopien. und bas Rilthal bevolfert gewefen ju fenn; allein ein andrer Menschenftamm, in physischer und in geiftiger Sinficht, war ber Afritaner bies = und jenfeits ber athiopifchen Gebirge, als ber Affate in Canbabar, in Babel, in Ninive und an ber phonicifch = palaftinenfifchen Rufte. Nur Guropa ift, nach allen Beugniffen ber Gefchichte, fpater bevolfert morben; auch find, felbst in physischer Sinsicht, feine Ruften am Mittelmeere fpater bewohnbar gewesen, als Afien und Afrika. Wer endlich mag bas Dunkel lofen, bas auf ben Urvolkern Amerika's und Auftraliens ruht? Fanden boch bie Europaer, als fie im funfgehnten Sahrhunderte ben vierten Erbtheil entbedten. bafelbft, neben vielen Romabenftammen, bereits gwei in ihrer gang eigenthumlichen Cultur weit vorgerudte Staaten, Deru und Merito; und ift nicht bas einzige Neu- Sollanb an Quabratmeilen größer, als bas gesammte cultivirte und gefittete Europa?

Konr. Mannert, Geographie ber Griechen und Römer aus ihren Schriften bargestellt. 10 Thle. (ber zweite in 2, ber fünfte in 2, ber sechste in 3, ber neunte u. zehnte in 2 Abth.) Nürnb. u. Epz. 1788—1825. 8.— (Bon biesem Werte erschienen in neuen Auflagen: ber erste Theil (3te Aust. allgemeine Einleitung und hispanien), Leipz. 1829; — bes 2ten Theiles 2te Abth. (Britannia). Leipz. 1822; — ber 3te Theil (Germania). Leipz. 1820; — ber 4te Theil (Norben ber Erbe) Leipz. 1821; — ber 5te Theil in 2 Abth. (Indien und Persien) Leipz. 1829; — bes 6sten Theiles erste Abtheil. (Arabien:c.) Leipz. 1831.

(Arabienic.) Leipz. 1831.

S. Bredow, Untersuchungen über einzelne Gegenstände ber Geschichte, Geographie und Chronologie. 2 Abtheil. Altona, 1800 und 2. 8. (Abth. 2 enthält die Uebers. von Gosselin & Kenntnif der Alten von Afrika, Rennels Spstem der Geogr. Herodots, und Vincents Handels

bertehr ber Alten mit Indien.)

Polip & 28. 7te Auf.

- Fr. Aug. Utert, Geographie ber Griechen und Romer, von ben fruheften Beiten bis auf Ptolemaus; mit Charten. 1r Thl. (in 2 Abth.) Weimar, 1816. 8. 2ter Thl. (in 2 Abth.) 1821 — 1832. 8.
- 9. G. Bredow, Handbuch ber alten Geschichte, Geoaraphie und Chronologie. Altona, 1799. 8. R. A. 1808. 8. 3te Muff. von Runifc, 1816. 4te Muff. von Runifch und R. D. Mailer 1820.

Urn. herm. Lubm. heeren, Sanbbuch ber Gefchichte ber Staaten bes Alterthums. Gotting, 1799. 8. 5te Aufl. Götting. 1828.

Rarl Dichaeler, hiftorifch : fritischer Berfuch uber bie alteften Bolkerstamme und ihre ersten Wanderungen nebst meiterer Fortpflanzung nach Amerika. 5 Thle. Wien, 1801 ff. 8. Peter Fr. Ranngießer, Grundrif ber Alterthumswissenschaft. Halle, 1815. 8.

Ronr. Mannert, Sandbuch ber alten Gefchichte, aus ben

Quellen bearbeitet. Berlin, 1818. 8.

Rarl. Dietr. Sullmann, Staatsrecht des Alterthums. "Roln, 1820. 8.

Rarl Ritter, Die Borhalle europäischer Bolfergeschichten vor Berobotus, um ben Raufasus und an ben Gestaben bes Pontus. Berlin, 1820. 8.

Fr. v. Raumer, Vorlefungen über bie alte Geschichte. 2 Thle.

Leipz. 1821. 8.

S. G. A. Galletti, Geschichte ber Boller und Staaten ber

alten Welt. 3 Thle. Leips. 1822 f. 8.

Chrift. Ferd. Schulze, Geschichte ber alten Welt, ober Darftellung ber wichtigften Begebenheiten von ben alteften Beiten bis zur Stiftung bes Chriftenthums. Gotha, 1824. 8. (Rollin, 13 T. 1738 sqq. 8. — Volney, 3 T.

1808 sqq. 8.)

- Ant. Yves Goguet, de l'origine des loix, des arts et des sciences, et de leur progrès chez les anciens peuples. N. E. Paris, 1778. - Teutsch, von Sam= berger. 3 Thie. Lemgo, 1760 ff. 4.
- 3. Leonh. Sug, Untersuchungen uber den -Mothus ber berubmteffen Bolter ber alten Belt, vorzüglich ber Griechen. Frenburg, 1812. 4.
- 3. Maac Berghaus, Gefchichte ber Schiffahrtetunde bei

ben vornehmften Bolfern bes Atterthums. 2Bande (und ein Unhang). Leipz. 1792. 8.

Bailly, Gesch. ber Sternkunde bes Alterthums, bis auf bie Errichtung ber Schule zu Alexandrien. Aus bem Franz.
2 Theile. Leipz. 1777. 8.

Chitph. Deiners, allgemeine fritische Geschichte ber Religionen. 2 Thie. Dannover, 1806. 8.

9

# Ueber Afien im Allgemeinen.

Die altesten Sagen ber Geschichte, Die ersten Entwicke lungen bes menfchlichen Geschlechts burch bestimmte Staat 8. formen, burch Religionen (welche im Alterthume mit ber burgerlichen Gefetgebung und Staateverwaltung innig verbunden waren, und unter ber Beitung einer felbfiffanbigen machtigen Priefterschaft flanben), burch Eroberungen, und burch einen weit verbreitenben Sanbel (ber aber im Alters thume, feiner Matur nach, in Ermangelung bes Rompaffes, aunacht Banba, b. i. Raravanen : Sanbel fenn mußte, und nur an Ruftenlanbern burch Schiffahrt betrieben werben tonnte), führen uns gemeinschaftlich bin auf Afien. ungeheures, in fich jufammenhangenbes, burch teine Meers zerftudtes, aber von großen Stromen bewaffertes Feftland mit einem Alacheninhalte von 700,000 Quabratmeilen, wogegen Afrika nur 530,000, und Europa fogar nur 160,000 Quae bratmeilen umschließt, ift biefer Erbtheil, ber, nach seiner geographischen Lage, imermegliche Steppen für birten voller, rauhe malbige Gebirge für Jagerhorben, frucht bare lachende Cbenen fur Aderbauer, ungablige Meine und mehrere große Strome fur ben Sanbel, Die reichften Ergeugniffe fur bie verichiebenartigften Bedurfniffe bes Lebens, und eine unübersehbare Thierwelt in fich entbålt.

Durch große Gebirgsketten hat die Natur selbst von Norden nach Suden diesen Erdtheil in drei Theile getheilt. Nordasien begreift das Land nördlich vom Altai dis ans Eismker; Mittelasien das Land zwischen dem Altai und Laurus; Sudasien das Land sublich vom Laurus dis and den indischen Ocean. Das erste behnt sich aus vom 70sten

bis zum 50sten Grabe nordkicher Breite; das zweite, das die sogenannte große Tatarei und Mongolei (Scythia et Sarmatia asiatica der Alten) in sich sast, reicht vom 50sten bis zum 40sten Grade; das dritte, der Schauplatz der Thatigzteit der altesten Polker und der Mittelpunct des alten Weltzhandels, geht vom 40sten Grade die nahe an die Mittagslinie.

Arn. Herm. Ludw. Heeren, Ideen über- die Politik, den Berkehr und den Handel der vornehmsten Bolker der alten Welt. 2 Theile. (Thl. 1 Asien; Thl. 2 Afrika) 3te Aust. Gött. 1815. 8. Dritten Bandes erste Abth, (Ansang bet griechischen Geschichte) 1812. — 4te Aust. 1824.

# Fortsetung.

Uffen mar von jeher ber Schauplat großer Weltbegebenbeiten, fo verschiedenartig auch urfprunglich feine Boller-Schaften gewesen sind. Denn wie wesentlich verschieben if nicht ber Bewohner China's von bem Babylonier, ber Indier von bem Affret, ber Tatar und Mongole von bem Bebraer und Phonicier? - Bon Mittelaffen aus, wo bie Ratur bie größten Steppenlanber ber Erbe anlegte, und zwar von ber Difarenze ber Buffe Robi an, welche bie machtige Scheibewand awischen China und ben Bolfern bes mittlern Afiens bilbet, geht burch bie ganze alte Geschichte ein unaufhaltbares Drangen und Bormarteruden ber oftlichen Bolter nach Beften. Dies bauerte fo lange, bis Europa binreis dend bevolkert und angebauet war, um durch fühne Eroberer feine eignen friegetischen Stamme nach Afien zurudführen zu können. - In ber Kolge warfen fich jene mittelafiatischen Sorben aus bem Scothenlande (beffen rauberische Bolkerschaften Schon im Alterthume ben civilifirten fublichen ganbern furchtbar maren) auf Gubafien, wo bie Namen ber Mongolen und Rataren in ber mittlern und neuern Gefchichte mit Blut' geschrieben find.

Im eigentlichen cultivirten Afien felbft, bas größtentheils unter ber gemäßigten Bone hinlauft, traten in verschiedenen Beiten Affprer, Debraer, Chalbaer, Perfer, Griechen, Romer, Parther, Reu-Perfer, Araber, Eur-

Digitized by Google

ten und Maratten als erobernde Bolker auf; burch friedlichen Berkehr hingegen haben sich die Namen der Chinesen, Indier, Babylonier, Phonicier und der Griechen in Kleinasien erbalten.

Mit Ausnahme ber griechischen und phonicischen Kustenlander in Borderassen vor ihrer Eroberung durch die Perser, war der Despotismus seit Jahrtausenden in Assen einheimisch, obzleich kein despotischer Regent und kein despotischer Staat sich lange daselbst erhalten hat. Wo aber die Verfassung und Regierung des Staats aus Despotismus beruht; da gedeiht weder die Freiheit im burgerlichen Leben, noch der höhere Ausschung des menschlichen Seistes in Wissenschaften und Künsten.

Merkourbig ist es, daß die herrschenden Religionnen der Welt sammtlich in Asien begründet wurden. Die Lehren des Fohi und Confucius, der Bramaismus, der Buddhaismus, die Lehren des Joroasters, und spater der Dienst des Dalai Lama verbreiteten und erhielten sich im Osten und Suden Asiens; vom Westen dieses Erdtheils gingen die judische, christliche und muhamedanische Religion aus. Alle haben sich erhalten; die christliche und muhamedanische sind aber am weitesten über die Erde verbreitet.

Doch nicht blos die Religionen des Erdbodens entstanden in Assen; auch die alten und weitverbreiteten Sprachen der Welt grenzten in Assen, nur durch die größern Flusse von einander geschieden, an einander. Zwischen dem Ganges und Indus sinden wir die indischen, zwischen dem Indus und Wigris die persischen, zwischen dem Tigris und Halps und herab bis an das Mittelmeer die semidischen Sprachen. Nur in Aleinasien, zwischen dem Halps und Archipelagus, blühte die griechische Sprache auf. Die Sprachen solgen aber mehr, als die Religionen, dem politischen Schickslede der Kolker; denn die alten Sprachen sind entweder erloschen, oder übergegangen in die veränderten Formen der jüngern Sprachen.

So wichtig Asien in allen biesen hinsichten für die alteste Geschichte bleibt; so verliert es boch, seit dem Ansange bes britten Zeitraumes, der mit dem macedonischen Alerander be-

ginnt, sein politisches Uebergewicht. Europa tritt an beffen Stelle, und hat, seit ber Begrundung der macedonischen Beltherrschaft bis auf unfre Tage, diesen — mit dem Blute aller wechselnden und sich verdrängenden Geschlechter theuer erkauften — Rang behauptet.

# 5. Fortfegung.

Doch gab Europa Mem, mas von Afien auf baffelbe überging, eine andere, festere und bestimmtere Form. Despotismus, die Bielweiberei und ber religiose Aberglaube augten nicht fur bie europaischen Bolter. Gine langfam reis fende, aber bem bestimmten Biele fich unaufhaltbar nabernde, allgemeine Cultur mar die Folge der allmähligen Entwidelung ber menschlichen Natur in Europa. Bessere Staats: verfassungen erschwerten ben Despoten und Eroberern in Europa ihr gewagtes Spiel; eine reinere Religion bielt bie Rechte ber Menschen aufrecht und erklarte fich gegen die Bielweiberei; bas europäische Klima verhinderte die schnelle Erschlaffung ber Menschheit, wie fie bie alte und neuere Geschichte in Ufien zeigt; bie widerliche Raftenverfassung ber affatischen Bolter, wo einmal getrennte Stamme ewig getrennt bleiben, milberte fich in Europa zu einer nabern Berbinbung ber verschiedenen Boltoftamme und Menschenklaffen; ber Sanbel, ber in Uffen größtentheils nur ganbhanbel mar, erweiterte fich burch die Europäer zum Welthandel; und europäische Ro-Ionieen fiebelten fich, feit bem fechszehnten Jahrhunderte, auf bem Reftlande ber neuentbeckten Erbtbeile und auf ben wich: tigften Infeln bes ungeheuern Beltmeers an. Konnten wir also wohl im Ernfte es beklagen, bag unfer Dasenn in bas Beitalter ber bochften europäischen Ausbildung und Bolferverbindung, und nicht in die Zage eines Cyrus, eines Merander, eines Gregor 7, eines Tamerlan und Babur fiel?

> o. In bien.

Unter bem allgemeinen Ramen Sinboftan tennt bie Geschichte ben großen Erbstrich zwischen bem Ganges

und Indus; oft aber bezeichnete ber Rame Inbien, in bet Erbkunde ber altesten westlich affatischen Bolker, ben gangen unbekannten affatischen Often. Die beglaubigte Geschichte reicht nicht bis an jene Beit hinauf, wo fich die erften Bols kerftamme in diesem gande niederließen; auch waren die Bolfer im nordlich en Indien, welches Alerander auf feinem Buge berührte, mabricheinlich von benen auf ber in bifch en Salbinfel urfprunglich verschieden. Das Alterthum tennt nur die erften naber; bie letten bingegen murben bas Biel bes europaischen Raufmannsinteresse, feit 1486 ber Weg ums Borgebirge ber guten hoffnung nach Offindien entbedt marben -war. - Ine fernste Alterthum muß fich ber erfte Anbau Indiens verlieren, beffen gegenwartige Bevolkerung mit ber Gefammtbevolferung von Europa verglichen werden tann. Bugleich beftatigt es ber eigenthumliche Beiff ber Stagtsverfasfung und Religion in Sindostan, mas als Ergebnig aus ben Nachrichten bei ben jungern Griechen (a. B. Arrian, Dio: bor, Strabo u. a.) hervorgeht, bag in Indien eine fruhzeitige und gang ortliche Cultur fich gebilbet hatte. Selbst bem macebonischen Alexander scheint bei feinem Buge nach Indien bas Bilb ber hoben Cultur und ber gludlichen Gegenben biefes Landes vorgeschwebt ju haben, obgleich biefer Bug ohne weitere Folgen blieb, weil den kuhnen Eroberer ein fruhzeitiger Tod . an ber nabern Berbindung und allmähligen Berichmelzung ber besiegten Bolter und Reiche zu Ginem Sanzen binberte.

Nach der Verschiedenheit des Bodens von Indien scheinen beteits die altesten Wölkerstämme in diesem Lande verschies benartige Beschäftigungen getrieben zu haben. Diejenigen Stämme, welche die Userländer am indischen Oceane bewohnsten, nährten sich vom Fischsange und waren Höhlenbewohner (Aroglodyten); andere zogen als Nomaden durch die sandigen Steppen am Indus; kriegerische Stämme wohnten in den Gebirgen, welche das heutige Thibet von dem nördlichen Hindostan trennen; wieder andere wohnten an den Quellen des Indus, und standen durch Karavanenhandel mit den Reichen von Medien und Bactria im Verkehr. Candahar, wo diese alte Karavanenstraße sich endigte, scheint wegen seiner Versassigung, wegen seines Handels mit den westlichen Völkern,

und wegen seiner Bolksmenge die bamals cultivirteste Gezgend von Indien gewesen zu seyn. — Am Sanges, oberhatb bes jehigen Bengalens, verliert sich der Name des machtigen Bolkes der Prassier ins mythische Dunkel; auch wurden oberhalb Caschmir, im Alterthume, Badagschan und Belur zu Indien gerechnet.

Die burgerliche Berfaffung Inbiens, nach ber ftrengen Prennung ber einzelnen Boltstlaffen in Raften, an beren Spite von jeher bie Rafte ber Braminen fant, fcheint, fo wie ihre Religion, die in ben vier heiligen Buchern ber Beba's niedergelegt ift, ins fernfte Alterthum hinauf ju reichen. Meben ber brahmanischen Religion verbreitete fich ber Bubbhaismus, als ein Sprogling berfelben, uber Sinboftan, Ceplon (von wo er vielleicht ausging), Java, über die Mongolei und Thibet (wo er fich ju bem Lamaismus umgebildet zu haben scheint); bennoch reichen bie bisherigen Forschungen nicht hin, ben Ursprung bes Bubbhaismus, und ben mythischen Bischnu ber Indier mit ber mythischen Inbividualitat bes Bubbha, bei aller Bermandtschaft berfelbenunter fich, auszugleichen, fo wie bie kirchlichen und burgerlichen Erschutterungen aufzuklaren, unter welchen biefe Religionen sich verbreiteten und allmählig mit einander verschmolzen. Dur icheint fo viel gewiß zu fenn, bag ber Bubbhaismus langft vor Chriftus in Sinboftan beftand.

Die Kasten ber alten Welt entsprechen nicht bem, was wir die verschiebenen Stande eines Boltes nennen; ursprünglich waren diese Kasten einzelne Bolterstämme, die von einander getrennt und unabhängig lebten, und ihre eigenthümliche Beschäftigung, Feldbau, Biehzucht und Fischerei u. s. w. trieben. Durch glückliche Eroberer wurden sie zwar in der Folge zu dem Ganzen eines Reiches verbunden; doch blieb das ehemalige Verhaltniß der Kasten gegen einander selbst nach der Eroberung, wie sonst, nur daß über sie alle die Priesterkaste, in deren Mitte gewöhnlich der König seine Erziehung erhielt, und die Soldatenkaste trat, welche die Eroberung vollenden half. Die Vertheilung der Lebensarten in Indien unter erbliche Stämme sührte nothwendig zu einem brückenden Zwange, und hinderte den Ersin-

dungsgeift; boch war der Handel, befonders der nordlichen Segenden, mit Soldfand, Seide, Wolle u. f. w. schon im Alterthume beträchtlich.

Obgleich Indien in verschiedenen Zeitaltern und in verschiedenen Richtungen von fremden Bolkern angegriffen und politisch erschüttert ward; so haben-doch seine Eingebohrnen sich gewöhnlich unter das Joch der Eroberer mit Ergehung geschwiegt. Dadurch ist wenigstens ihre Religion und selbst ihre Staatsform im Ganzen erhalten worden, wiewohl dieses zahlreiche Bolk noch immer auf der Stuse der Bildung stehet, welche es schon vor Jahrtausenden erreicht hatte.

Oupnek'hat, i. e. secretum tegendum, opus ipsa in India rarissimum, continens antiquam et arcanam s. theologicam et philosophicam doctrinam, e quatuor sacris Indorum libris excerptam, e persico idiomate, samscreticis vocabulis intermixto, in latinum conversum, studio et opera Anquetil du Perron. 2'Tom. Argent. 1801 sq. 4.

Systema brahmanicum liturgicum, mythologicum, civile illustravit Fr. Paullinus a. S. Bartholomeo (J. Phil. Besbin, Missionair). Romae, 1794.
4. — Teutsch: Darstellung ber brahmanisch indischen Gotzterlehre, Religionsgebrauche und burgerlichen Verfassung. Gotha, 1797. 4.

Mythologie des Indous, par Mr. le Colonel de Polier. 2 T. Rudolst. 1809. 8.

Ozeray, recherches sur Buddou, instituteur religieux de l'Asio orientale. Paris, 1817. 8.

P. von Boblen, das alte Indien, mit besonderer Rudficht auf Aegypten. 2 Theile. Konigeberg, 1830. 8.

# China

Reine Nachricht ber Perfer, ber Hebraer und ber Griechen reicht bis über ben Ganges nach China. Dennoch verkundigen alle Spuren ber Berfassung, ber Cultur und des geselligen Lebens in diesem Lande ein sehr hohes Alterthum seiner Beswohner und seines Andaues. Gigenthumlich und von allen andern assatischen Bolksstämmen verschieden ist die Cultur und ber Gewerdssteiß bieses längst ichon über völkerten Landes,

bas wegen seiner gludlichen Lage, offlich an einem buchtlosen Meere und weftlich an einer undurchbringlichen Buffe, lange von ben Ginfallen barbarischer Borben verschont blieb, obgleich biefe Bevolkerung mahrscheinlich, wie in Inbien, erft burch bas Busammenschmelzen mehrerer Anfangs getrennter Bolterftamme zu dem Gangen eines weit ausgebehnten Reiches er-Mes in China bestätigt einen frubgeitigen Unbau bes Bobens, eine fehr alte burgerliche und religiofe Berfassung, und bie Gigenthumlichkeit ber erreichten Ausbildung bes hier einheimischen Bolkes. Die gesammte geiftige Cultur bes riesenhaften dinesischen Reiches ift aber auf ber Stufe ber Rindheit fteben geblieben; Die Sprache ift jum Bortrage teiner einzigen Wiffenschaft geeignet, die ein bestimmtes Geprage verlangt; ber Gebrauch ber Schriftzeichen ift fehr ichmer- ju erlernen; bie Sternkunde blieb bei ben Chinesen blos Sternbeuterei; bet Kompag war zwar, bei bem Bekanntwerben ber Europher mit China, bei ihnen (mahrscheinlich von Inbien ober Arabien aus) schon vorhanden, ward aber nicht gebraucht; und so ermangelt bas Bolf China's seit Sahrtausenben alles hohern geiftigen und burgerlichen Lebens, theils weil Staatsverfaffung, Biffenschaft und ichone Runfte bier feit Sahrtaufenben feine merklichen Fortschritte gemacht haben; theils weil bas Bolk gegen alle Auslander mißtrauisch, und ber fremben Cultur nicht empfänglich ift. Doch bleibt ihm bas Berbienft bes mubfamften mechanischen Fleiges und bes forgfaltigen Unbaues feines Bobens; auch scheint biefes Bolt früher, als andere, Seidenbau, Porzellan, Schiffsbau, Pulver und Blei, und fogar bie Buchbrudertunft gefannt ju baben. - Gelbft Der erhabene chinefische Beife Confucius. ber mahrscheinlich 550 Sahre vor Chriftus lebte, beffen Sittenspruche einfach find und bas Geprage bes fernsten Altera thums tragen, erscheint in ber Geschichte biefes Reiches beis nabe nur als mythifde Perfon, besonders weil feine Behren blos bas Eigenthum ber bobern Kaften wurden und blieben. Die herrschende Religion, welche bie Bongen (die chi= nefischen Priefter) aufrecht erhalten, ift bie Lehre bes gobi, beffen Schicksale in den heiligen Schriften ber Chinefen, namentlich in bem De-Ring, beschrieben find, welches Confucius, so wie die übrigen damals vorhandenen Religionsducher ber Chinesen, verbessert und berichtigt haben soll. Das Shusking \*) enthält die Grundlage der chinesischen Staatseinrichstungen und Gesehe, so wie die alte Sittenlehre und Gesichichte des Reiches. — Selbst durch die spätern Einsälle ersobernder Horden ward in China nur die regierende Dynastie, nicht die Versassung des Staates verändert, weil die siegreischen Mandschuzu werig zahlreich und zu roh waren, um dem Rolksgeiste und Nationalcharakter der Bestegten eine vollslig andere Form zu geben \*\*).

Deguignes histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogoles et des autres Tatares etc. 5 Tom. Paris. 1756—58. 4. — Leutsch von Dahnert. 5 The. Greisw. 1768 ff. 4.

#### 8.

# Mebien. Bactria unb Maracanba,

Zwischen dem Indus und Tigris, wo, um Ausgang des ersten Zeitraumes, Cyrus das' große persische Reich stiftete, waren in der persischen Zeit die Meder das machtigste Bolt; doch verdienen auch Bactria und Maracanda der Erwähnung.

<sup>\*)</sup> Le Chou-King, un des livres sacrés des Chinois, ouvrage recueilli par Confucius, traduit par P. Gaubil (Missionair); revu et corrigé par de Guignes. Paris, 1770. 4. — Tai Tsing-Leu-Lee; being the fundamental laws and a selection from the supplementary statutes of the penal code of China; by G. Th. Staunton. Lond. 1810. 4. (Diese Gesebuch — obgleich erst von dem ersten Raiser aus der Mandschudnnastie (1647) promulgirt, — ist aus sehr alten Materialien zusammengetragen. Bgl. Gött. Ang. 1814. R. 192.)

Weber wenige Reiche ist so viel Fabelhaftes ansgestellt worden, las über China; thells weil die alterthumlichen Gagen der Chinssen selbst höchst übertrieben sind; theils weil die lobpreisenden Nachrichsten der Zesuiten über dieses Reich, wegen ihres Zwedes, die Vorzüge der Theotratie (richtiger: des willkührlichsten Ocspotismus) in dem Beispiele China's zu versinnlichen, der geschichtlichen Beglaubigung ermangeln. Ist übrigens der, von Schishangsti (uugeschr ums J. 213 vor C.) besohlene, Bucher

Da Medien spaterhin von den Persern erobert und ihzem neuen großen Staate einverleibt ward; so sind die verzschiedenen alten Nachrichten dei den Griechen und Hebraern, welche letztere die Meder als ein eroberndes Bolk kennen, nicht völlig mit einander auszugleichen. Nach dem Herodot brachte Dejoces die Meder zuerst zum gesellschaftlichen Leben. Gestheilt war has Land in Große Medien und Klein-Mestien (bei den Griechen Atropatene), das gegen Norden am kaspischen Meere lag. Das erste war sehr fruchtbar, bessonders an Wein, Citronen, Pferden u. s. w.; Webereien und Färbereien wurden schon im Alterthume als einheimisch dasselbst genannt. Die wichtigsten Städte waren die Hauptstadt Echatana und Nysa. Ueber sie ging der westliche Karasy vanenhandel nach Indien.

Bereits 660 Jahre vor Chriftus eroberte, nach bem Berobot, Phraortes gang Oberafien, vom taurifchen Gebirge bis jum Fluffe Balys. Doch blieb er gegen bie Affprer, als Gein Sohn Charares jog er Affprien erobern wollte. (638 v. C.), ben Bater zu rachen, gegen die Uffgrer, schlug fie und belagerte Ninive. Er mußte aber von ba nach Mebien zuruckeilen, um die Schthen (bie afiatisch nordlichen Nomabenvolker) zurud zu schlagen, bie sich barauf ins westliche Affen wandten. Nun griff Cyarares, verstärkt burch Rabopolaffar, aufs neue Ninive an, eroberte diese Sauptstadt bes affptischen Reichs (595 v. C.), und hinterließ seinem Sohne Aft pages bas große mebisch affprische Raiserthum. Doch Aft pages war ber lette ber einheimischen medischen Konige: er marb vom Chrus (560 Jahre v. C.) befiegt. Bu Debien gehorte in biefem Zeitraume bie Proving Aria, beren Bemobner, so wie die Bactrer, mit ben Debern vielleicht eis nerlei Abkunft batten.

An dieses Aria grenzte Bactrien, bas, in ber Nahe bes nordlichen Indiens, an dem großen Flusse Drus (ober

brand erfolgt; so unterlag die Wiederherstellung der verbrannten Bucher, namentlich des für die Geschichte unentbehrlichen Shus King, großen Schwierigkeiten. — An eine, durch sichere Quellen beglaubigte, Geschichte China's ist vor dem Regentenhause der Zong (617 nach C.) nicht zu denken.

Bibon) lag, der baffelbe nach Rorben zu begrenzte, inbem er es von Sogbiana fchieb. Schon in ber vorperfischen Beit war bie Stadt Bactra ber Sit machtiger unabhangis ger Konige und ber Stavelplat bes Landhandels von Uffen. Dort follte fpater, nach Cyrus Absicht, fein zweiter Gobn, Smerbis, Die Balfte bes eroberten Reiches regieren, und bort magte es Beffus, nach ber Eroberung bes perfifchen Reiches burch Alexander, fich gegen ben Sieger zu behaupten. Bon bier ging auch, bereits in bem erften Beitraume ber Gefcichte, bie Religion und Gesetgebung bes Boroafter aus, bie fich in beiligen Schriften' (Benbibab und Szefchne) erhalten hat, und bie, nach ber Eroberung bes Cprus, bie Staatsreligion bes perfischen Reiches warb, obgleich nicht be hauptet werden kann, daß die noch vorhandenen beiligen Schriften in ihrer gegenwärtigen Gestalt schon bamals bestanden. Der Bendibad enthalt bas allgemeine Gefets buch fur die burgerliche und firchliche Berfaffung. Raefcone befinden fich - mabricheinlich von mehrern Berfaffern - altere und jungere Gebete, vermuscht mit geschichts lichen Nachrichten. Biele von Boroafters Lehren wurden in ber Folge in mehrere Religionsbegriffe bes weftlichen Afiens aufgenommen, und noch jest wird feine Resigion von einem Bollerstammte Indiens festgehalten und befolgt.

An Bactria grenzte im Norden ein Land, bas, als persische Satrapie, ben Namen Sogdiana führte, bessett nordliche Grenze ber Jarartes in der Riche der Bolkerstämme ber Massageten war. Frühzeitig schon hatte hier die Stadt Maracanda (das heutige Samarcand) eine eis genthümliche Verfassung und eigene Könige, so wie sie ein wichtiger Punct für den Handel mit den nordlichen Nomadens völkern war.

Zendavesta, ouvrage de Zoroastro, traduit par Anquetil du Perron. 3 Tom. Paris, 1771. 4. Eeutsch: Zendavesta, von Kleuter. 3 Thie. Riga, 1775. 4. — Anhang dazu. 2 Thie. 1781 u. 83. — I. Fr. Kleuter, Zendavesta im Kleinen. Riga, 1789. 8. — I. G. Rhode, die heilige Sage und das gesammte Restigionssystem der Bactrer, Meder und Perser. Frest. a. M. 1820; 8.

9.

# Affprien und Babylonien.

Quellen: bie heiligen Urkunden ber Hebraer: Moses, Bucher ber Konige, der Chronik, die Propheten; die Nachrichten der Griechen: Herobot. Ctesias. Diobor von Sicklien. — Berofus.

Gleichzeitig mit dem medischen Reiche blühten in den Lanbern amifchen bem Tigris und Euphrat bie Staaten von Affprien und Babylonien. Wahrscheinlich mar es nur Ein Bolt, bas bie Segenden am Euphrat und am Tigris bevolkerte, auch führte biefer Erbstrich in frubern Beiten nur ben einen Namen Aram; benn bie Namen Sprien (eigentlich bas gand biesfeits bes Guphrats), Affprien (eigentlich bas ganb jenfeits bes Tigris), De fopotamien (bas Land zwischen beiben gluffen), Baby-Ionien u. a. rubren von ben Griechen ber, die, als fie bie fetben zuerst zu gebrauchen anfingen, theils mit ber mahren Erbfunde biefer ganber nicht bekannt maren, theils bie fruhefte Sagengeschichte berfelben nach ihrer Art gestalteten. Das ber laffen fich wohl in ber alteften Geschichte biefer Gegenben gemiffe Sauptereigniffe unterscheiben, welche als beglaubigte Thatfachen erscheinen (z. B. bas hohe Alterthum einiger hier angelegten Stabte, die hier bestehenden Bandels= verbindungen und Kanale, ber fruhzeitig hier herrschende Eurus ic.); unmöglich aber ift es, bie fpatern perfifchen und griechischen Rachrichten über bie altesten Borgange in biesem Erbftriche mit einander ju einer bestimmten Beitrechnung ausaugleichen.

Durfen wir den Spuren einer gemeinschaftlichen Stammsfprache (der semitischen) folgen; so hatten sich mehrere, der Abkunft nach verwandte, Wölkerschaften von Asspriens Grenze jenseits des Tigris, dis ans mittelländische Meer, von hier dis an die Wuste zwischen Aegopten und Assen, und ostwarts dis an den persischen Meerbusen ausgebreitet. In Assprien und Babylonien bildeten sich, der ortlichen Lage nach, zuerst bleibende Wohnsige und start bewölkerte Städte (Babel, Niniverc.). Die Vorsahren der Araeliten, die der Abkunft nach

auch zu biesen Kölkerschaften gehörten, behielten långer, als die andern Stämme, ihr Romadenleben bei, und waren zu ber Zeit in Aegypten, als sich in Borderasien große politische Beränderungen zutrugen, welche eben deshalb in ihren gesschichtlichen Büchern nicht ausgeführt werden konnten, obgleich diese Bücher der ältesten Stamm = und Städtenamen in diesen Gegenden gedenken.

Die Geschichte bes eigentlichen Babyloniens zerfällt in diesem Beitraume in ben Beitabschnitt vor ber chaldaisschen Eroberung (630 3. v. C.), und in den nach ber chalbaischen Eroberung bis zur Eroberung burch bie Perser (630 — 560 3. v. C.). Den hebraischen Irtunden zufolge, stiftete Nimrod mit der Erbauung Babets das erste Reich in diesen Gegenden; die griechischen Nachrichten nennen an seiner Stelle den Belus.

Nach diefen ersten und allgemeinsten Rachrichten über Babylon wird beffelben in ben alteften Sagen nicht weiter gedacht; Affprien aber erscheint schon bamale im Glange einer hohen und weitverbreifeten Macht, obgleich bie griechis fcen und hebraifchen Nachrichten barüber nicht zu vereinigen find. Die Griechen feten bie mythifchen Namen ber afforis ichen herven - Rinus (bes Stifters ber Monarchie), Gemiramis, Minyas, Gardanapal - in biefen bunteln Reitraum, und laffen bas große affprische Raiserthum burch bie Berfcmorung ber Anführer ber medifchen und babylonis ichen Truppen, die fich in der Rabe des weichlichen Desvoten aufhielten, zetfallen. Gine Zeitlang scheinen bie ehemaligen Beftanbtheile bes großen affprischen Reiches unter Satravenregierungen geftanden ju haben, bis Reu-Uffprien, Babolonien und Debien wieber wichtig fur bie Geschichte wurden. - Nach ben alten hebraischen Rachrichten waren bie fpatern affprifchen Regenten burchgebenbs Eroberer. Unter Phul brangen (ungefahr 773 3. v. C.) bie Affprer in Sprien ein, und schon bamals ward ihnen Samaria ginsbar. Diglat Pilefar fturgte (740 v. C.) bas Reich von Da. maftus, und fcblog mit Abas, bem Ronige von Jerusalem. ein Bundniß; Salmanaffar lofete (720 v. C.) bas ifraelitifche Reich auf, und verpflanzte beffen Ginwohner ins innere

Alien. Gein, ins Duntel ber Sagenzeit fich vertierenber, Bug . nach Aegypten und Tethiopien konnte, wenn er anbers geschah, schon wegen ber großen Entfernung biefer Banber, teine bleibende Eroberung bewirken. hiffias, Ronig von Jerufalem, bes affprischen Drudes mube, verband fich mit Megypten gegen Affprien; Sanberib guchtigte ibn bafur (712 v. C.) auf feinem Buge gegen Megypten, ber aber ploglich burch eine im Lager ausgebrochene Deft gebemmt marb. Dagegen wurde Babylonien, bas tie Affprer bei ihren Eroberungen bis babin fettwarts liegen liegen, ju bem affprischen Reiche geschlagen, und balb barauf Danaffe, ber Konig von Je- : rusalem, mit einem Theile ber Sebraer, gefangen nach Babylonien abgeführt. - In ber Folge leitete, unter Sanberibs Rachfolger, bem Affarabbon, ber machtig gewordene mebische Staat bie Ausmerksamkeit ber affprischen Konige von Borberafien ab auf diesen verstärkten Nachbar. Noch gelang es bem Affprer Savsbuchin, ben Meber Phraortes ju fchlagen; allein Cyarares besiegte (647 v. C.) ben nachfolgenben affprischen Ronig Garenc, und vereinigte Affprien mit bem mebifchen Reiche. Cyarares marb bet biefem Buge gegen Affprien von einer norbasiatischen Berghorbe, bem Stamme ber Chalbaer unter ihrem Unfuhrer Rabopolafs far, unterftutt. Diefer erhieit, bei ber Theilung bes eroberten Reiches, Babylon, mabrend Uffpien felbft ben Medern unterworfen marb.

Dieses Babylonien, das bereits zweimal von Affprien abhängig gewesen war (wenn anders die Nachrichten aus dem assprischen Mythenalter, welche die Thaten der Semiramis seiern, geschichtliche Gultigkeit haben), gewann durch die Chalbaer eine neue politische Haltung, besonders unter dem Sohne Nadopolassar, dem Nebukadnezar (ums I. 630.) Dies ser erweiterte mit seiner raben Nomaden und Jägerhorde, von Babylon aus, dem neuen Regierungssitze, seine Siege und Soberungen dis an die Kusten des Mittelmeeres. Er des sessigte seine Eroberungen durch eine bedeutende Schlacht, die er bei Circesium gegen den König von Aegypten Neco gewann; durch die Zerstörung Terusalems und die Ausschlaften des jüdischen Reiches, dessen Bewohner er in die Ges

genden Babylons versetze und vertheilte (die Zeit der Wiahrisgen Sesangenschaft der Suden); durch die Einnahme von Eprus, und durch die Bessegung der übrigen am Mittelsmeere gelegenen phonicischen Handelöstädte. Doch bestand diese von Nebukadnezar in Babylonien gestistete neue Dynastie kein volles Jahrhundert, wo sie unter dem Nabonnedus (Belsazar) dem Cyrus unterlag.

Schon seit ben altesten Beiten mar Babylon ein Saupt-Navelplat bes affatischen Landhandels. Spinnereien, Webereien und garbereien waren bier einheimisch; allein ber reiche Boben, bas milbe Klima und bie Schape bes Banbels bewirkten auch hier fruhzeitig eine Berweichlichung, die es jebem fremben Eroberer leicht machte, biefen ichonen Erbftrich fich au unterwerfen. - Eine in Babylon einheimische Priefter La ft e, welcher bie oft wechselnben Eroberer fogleich mit Rlugbeit fich verfichert ju haben scheinen, leitete bas Bolt, und beschäftigte fich mit Sternfunde, Sternbeutung, Auslegung ber Befebe und mit ber Beilkunde. In ihren Banden maren alle Sofbebiemungen, und ber Konig ward fcon burch bie Ergiebung ihr Wertzeug. Seit ber Einwanderung ber Chalbaer in Babylon führte biefe Prieftertafte vorzugsweise Die Benennung Chalbaer, ein Rame, ber fich fur bie babylonischen Sternbeuter auch in fpatern Beiten erbielt.

J. Fr. Schröer, imperium Babylonis et Nini ex monumentis antiquis. Fr. et Lips. 1726. 8.
 Jac. Perizonius, origines babylonicae. Ed. 2. cura Duckeri. Utrecht, 1736. 8.

#### 10.

# Armenien.

Unter ben Bolkerschaften, die nordlich von Babylon wohnten, waren die Armenier die wichtigsten, so wie auch Armenien selbst in der Zeit der perfischen Macht eine bessondere Provinz dieses großen Reiches war. Permöge seiner Lage ist es eins der hochsten Lander von Asien; demungeachtet sehlte es seinen Thalern nicht an Fruchtbarkeit. Getreide, Wein, Husselfrüchte und die Viehzucht gediehen hier reichlich; wolld t. 28. 71e Aus.

ber Wein ging auf bem Euphrate nach Babylon, die Pferde und Mankthiere wurden in den phonicischen Handelsstädten verkaust. Noch vor der Eroberung des Cyrus ward Armenien (ums Jahr 656 v. C.) unter Phraortes der medischen Herrschaft unterworfen.

#### 11.

# Sprien\*).

Bwifchen bem fruchtbaren und cultivirten Babolon und ben am Mittelmeere wohnenden Phoniciern und Sebraern lag Sprien in ber Mitt, ein Banb, beffen Benennung und Umfang in ben altern und fpatern Beiten oft febr willkubrlich bestimmt warb. Um richtigsten beschränket man biefe Benennung auf bas Land zwischen bem Guphrate, bem Libanus, ben nbrolichen Gebirgen Vorderafiens und zwischen ber arabischen Bufte, die in den fublichen mafferarmen Gegenden Spriens, mit Ausnahme einiger fruchtbaren Puncte (3. B. wo Palmyra lag), größtentheils fortgefett ju fenn fcheint, weshalb man biese auch bisweilen git Arabien rechnete. - In biefem Erbitriche mar ichon 2000 Sahre b. C. ber Sammela plas manbernber Romaben; bem in biefem Beitraume mar es, wo Abraham Spriens Gegenden burchzog. gab einige Stabte in biefem Erbftriche, unter welchen Da maffus bereits im boben Atterthume glanzte, und nachft Diefem Chalybon (Saleb), Circefium, Thapfatus, bie aber nicht zu einem gemeinschaftlichen Reiche verbunden maren, weil jebe Stadt ihren Unführer, ober einen fleinen Ronig hatte. 218 ben Saupttheil biefes ganbes betrachtete. man bas fogenannte Colefprien, einen fruchtbaren Erbftrich, ba, wo die phonicische Gebirgefette, die lange bem Meere him lauft, fich in zwei Arme, ben Libanus und Antilibanus, theilt, beren walbige Sohen eins ber fruchtbarften Thaler begrenzen. Dft trugen fremde Eroberer ihre Siege in diese Romabenlander; felbft David hatte bier Eroberungen gemacht, bie aber bereits unter Galomo wieder verfielen.

<sup>\*)</sup> Die Aramaer ober Sprer; in D. H. Segenotifch, histor. und Alterar. Auffagen. Riel, 1801. 8. S. 88 f.

#### 12

## Dhbnicien.

(Quellen: Sanchuniathons (wahrscheinlich sehr übergarbeitete) Kosmogonie in Eusebii praepar. ev. l. L. c. 10. — (J. Conr. Orellius, Sanchuniathonis Berytii quae seruntur fragmenta de cosmogonia et theologia Phoenicum. Graece et latine. Lips. 1826. 8.) (Josephus contra Apion. Ejusdem Antiquitt.) — Die hebraischen Kristunen. — Herobet, Diodor, Strabo x. — Sustin. Eurtius.)

Sanz verschieben von allen bisher ausgeführten asiatischen Bollerschaften entwickelten sich die Phonicier auf ihrem schmalen Erdsriche am Mittelmeere. In ihnen nennt die Gesschichte ein Boll, das, neben vielen andern nüglichen Entdeckunsgen, auch die Buchstabenschrift (Taaut) erfand, und diese den Griechen mittheilte. Dieses Bolt war zwar nicht erobernd; seine dritiche Lage nothigte es aber zur Schiffahrt und zum handel, und durch diese ward die Begründung der phonicischen Kolonieen an der Nordspize des mittlern Afrika und in Spanien vermittelt.

Der Sprache nach waren die Phonicier mit allen Rolekern semitischer Abkunft verwandt, und also ein Zweig bes großen Kolkerstammes, der sich in den ältesten Beiten von der sublichen Spite Arabiens die an den Fluß Halys, und von den Kustenlandern am Mittelmeere die über den Tigris und dis an den persischen Meerbusen ausgedreitet hatte. Das eigentliche Phonicien nahm, selbst in seinen blühendsten Zeisen, nur einen Erdsrich von 25 Meilen in der Länge, von Aprus die Arabus, und von höchstens 5 Meilen in der Breite ein. Der Libanus und Antilibanus schied es von den mittel affastischen Boltern, und gab ihm Schissbauholz sur seine Flotten. Die durch den Handel berühmtesten Städte der Phonicier waren: Arabus (auf einer Insel), Aripolis, Byblus (mit dem Tempel des Adonis), Berytus, Sidon, und das mächtige Tyrus, das zwar, nach einer dreizehnschrigen Sinschließung, von Rebutabnezar zersiort ward, reicher und machtiger aber auf benachbarten Inseln wieder aus den Wellen emporstieg. — Obgleich einige der phonicischen Stadte an ihrer Spite Konige, andere hingegen Suffeten (oberste Magistratspersonen) hatten; so waren doch diese Stadte nie zu Einem gemeinschaftlichen Staate vereinigt, sondern sie standen unter sich in wechselseitigen Bundnissen, wie es das handels interesse verlangte. In der Spite des Bundes stand jedesmal die bedeutendste Stadt; Anfangs Sidon, in der Volge Aprus.

Die Rolonieen ber Phonicier folgten ihrem Sanbelsmege pom Often nach Beften, und waren Ruftenftabte. Die griechischen Gewäffer vermieben bie Phonicier feit ber Beit, als bie Briechen felbft machtiger wurden, obgleich bie Ginmanberung bes Rabmus in Bootien, und bie Erbaunng Ehebens feinen Zweifel über die Berpflanzung phonicifcher Rolonisten nach Griechenland übrig laffen. Frubzeitig führte bie Ruftenschiffahrt bie Phonicier bis Spanien, wo Gabes, Carteja und Zarteffus ihre blubenben Rolonicen. unb ibre Rieberlaffungen auf Raltha, Sicilien und Sarbinien bie Stationen auf ihrem Bege nach Spanien waren. In bie Zeit von David bis Cyrus (vor Chr. 1000 - 550) scheint die Stiftung von Utita, Rarthago und Leptis au gehoren. Selbst auf bem arabischen Meerbusen trieben fie Banbel nach ben beiben Bafen Glath und Egion : Geber; bie agyptische Rufte aber blieb ihnen, bei ber Gifersucht ber alten Aegypter gegen alle Auslanber, verschloffen, obgleich, nach einer Stelle bes Berobots, Phonicier, auf Beranlaffung bes agpytischen Ronigs Neco, vom arabischen Meerbufen aus gang Afrita umfchifften, und barüber brei Jahre gubrachten, ebe fie burch bie Gaulen bes Bertules (bie Felfen, mo jest Gibraltar und Ceuta liegen) auf bem Mittelmeere ju ihren Ruften jurudfehrten.

Außerordentlich bereicherten sich die phonicischen Stadte burch den Handel, weil auf den Markten dieser Stadte durch die assatischen Karavanen die Erzeugnisse und Waaren Asiens, und, durch die Schiffahrt, die Erzeugnisse Afrika's, Spaniens

und ber Infeln bes Mittelmeeres zusammentrafen und um-

In Sinficht auf feine fpatern Schickfale scheint Phonicien nach ben erften Sturmen, bie mit ber perfifchen Groberung verbunden waren, nicht viel in feinen Sandelsverhaltniffen durch die Perfer verloren zu haben, außer daß es Bribut begablte und eine Flotte stellte. — Nachbem aber bie Griechen ben Terres besiegt hatten, machten auch bie Phonicier einen Berfuch, fich von ber perfischen Oberberrichaft zu befreien; als lein ber Berfuch miglang. Als Alexander spaterbin bas perfische Reich zertrummerte, unterwarfen fich bie phonicischen Stabte bem macebonischen Eroberer; nur Tyrus nicht, bas er zerfibrte, nachbem er bie Meerenge zwischen ber Rufte umb ber Infel, worauf Tyrus lag, hatte ausfüllen, und so die Infel in eine Halbinsel verwandeln lassen. Das von ihm in Megopten angelegte Alexanbrien gog in ber Rolge, gum Rachtheile ber Phonicier, ben Belthanbel an fich; und als fich auch Rarthago von feiner Abhängigkeit vom Dutterlande befreiete, gewann biefer afrikanische Sanbelsftaat bie entferuten Kolonicen ber Phonicier, namentlich bas reiche Spanien. So verfiel bie Macht und die Bluthe ber in ben erften beiben Beitraumen ber Geschichte so wichtigen phoniciichen Sanbelsfläbte.

# 13,

# Palifit na.

(Duellen: die heiligen Urkunden der Hebraer. — Diox dor. Dio Cassius. Strado. Racitus. Justinus. — Josephus. Philo. — Reuere Hulfsmittel von Michaelis. Herber (Geist der hebr. Poesse. 2 Ahle.; — Iden zu einer Phil. der Gesch. der Menschheit, 3r Ahl.). Eich horn, de Wette 12.)

G. S. Bauer, Handb. ber Gesch. ber hebraischen Nation von ihrer Entstehung bis zur Zerstörung ihres Staates.

2 Able. Rurnd. 1986. 8. (blieb unvollendet).

Lag. Bendavib, über die Religion ber Sebraer vor Mofes. Berl. 1812. 8.

23. 38. 2. de Wette, Lehebuch der hebraisch jübischen Av

chitologie, nebst einem Grundiff ber hebraifth fibifchen Geschichte Leips. 1814. 8. — 2te verb. Auft. 1830.

Heinr. Leo, Borlefungen über bie Geschichte bes jubischen Staates. Berl. 1828. 8,

3. M. Jost, allgemeine Geschichte bes ifraelitischen Bolles, fowohl seines zweimaligen Staatslebens, als auch ben zerstreuten Gemeinden und Secten, bis in die neueste Zeit. 2 Thie. Berl. 1833. 8.

Rustenlandes am Mittelmeere, welcher die Phonicier von der arabischen Kustenlandes am Mittelmeere, welcher die Phonicier von der arabischen Kuste und von Aegypten trennte, wohnten die Herbragen, ein Bolt, das weniger durch seine Thaten, Erobertungen und Besthungen, als durch die ihm eigenthum- liche positische und religiase Verfassung, durch die in seiner Mitte frühzeitig begründete Verehrung eines einigen Gottes, durch seine heiligen Schriften, durch seine so verschiedenartigen Schicksleie, und durch seine Fortdauer dis auf unssere Tage merkwürdig geworden ist.

Die fruhefte Geschichte nennt Abraham ben Stammeater bet Nation. Die Nachrichten, die fich von ihm erhalten haben, bezeugen feine femitifche Abtunft, und bag er als Nomabe mit anbern Scheits (Stammanführern) über ben Euphrat ging, um in ben fprifchen Steppen zu weiben, als bereits bie Gegenden jenfeits bes Euphrate in fefte Wohnsite verwandelt und nicht mehr fur bas Herumziehen nomabifcher Borben geeignet waren. Mangel an Beide und Lebensmitteln nothigte ihn ju einem Buge nach Legopten, mo er aber bereits bamals eine vollig begrundete Staatsverfassung Rach seiner Rudtehr in die fruher burchzogenen Steppen erhielt fich ber einfache hirtenfinn unter ben nachsten Emirn, Staat und Satob, bei feinem Stamme. Gin feltenes Schicffal brachte seinen Urentel Joseph in bie Banbe von Kaufleuten, welche ber bamals zwischen Babylonien und Aegypten bereits bestehenbe Sanbel in Dieso Gegenben führte; beim fruhzeitig find bie agyptischen und athiopischen Sanbelstaravanen nach Affien befannt. Durch feine Salente flieg S'o. feph bis jur Burbe eines agyptischen Grofvegire; feine Ber-

mablung mit ber Tochter eines agpptifchen Priefters verband ibn genau mit ber machtigen Prieftertafte biefes ganbes, und ficherte feinen politischen Ginfluß am hofe ber Pharaonen, -Die Liebe für feinen Stamm bewog ibn, bemfelben einen Strich Lanbes in Aegypten anzuweisen; allein biefe Fremblinge, von ben Eingebohrnen verachtet und gebruckt, verschmolzen nicht mit ben Aegyptern zu Ginem Bolle, und festen ihr Romabenleben in ber angrenzenben arabischen Bufte fort. Schon waren fie jum Thierdienfte herabgefunten, als Dofes ibr Befreier und Retter warb, und ihnen eine politischerelis giofe Berfaffung \*) gab, Die fich ouf ben Cultus eines einigen Gottes, grundete, und auf ein Bolt berechnet mar, -bas in feinem fünftigen Bohnfige aderbauend, nicht er obernd werden follte. Nach langen Bugen in ber Buffe, mahrend welcher ein jungeres und fraftigeres Geschlecht heranreifte, führte Dofes fein Bolf an bie Grenze bes gu erobernben Landes, wo Sofua bie Deerfuhrermurbe biefes Bolfes aus ber Sand bes Gefetgebers übernahm, Biel batte fich. feit Abrahams Beiten, in ben ganbern am Jorban verandert. Die Hehraer behaupteten fich auf bem linken Ufer biefes Fluffes; auf bem rechten Ufer befigiben brangen fie aber nicht bis an bie von Mofes vorgezeichneten Grenzen vor, wiewohl bamals bie Nation unter ben Richtern (Suffeten) ihr Belbengter verlebte. Bald entstanben, nach ber Theilung bes Landes unter tie zwolf Stomme, zwolf patriarcha-Lifche Demofraticen, unter welche ber Priefterstamm ber Leviten vertheilt mar, aus beffen Mitte ber Soheprie fter hervorging, beffen Wurde in Aarons Familie erblich blieb. Db nun gleich Samuel, im bobenprieferlichen Saufe erzogen, und ber Stifter ber Prophetenfchule, bie Bugel ber Regierung mit Nachbrud führte; fo wunschte boch bas Bolt, nach bem Beispiele ber bengchharten Bolfer, einen Ros nig, und erhielt ibn in Saul, nach beffen unruhiger Regierung David, mit Musichluß ber Rachfolge in Sauls Familie, von Samuel geweiht, ben Thron bestieg. Davide friege-

<sup>\*)</sup> I Dav. Wichastes, mofaliches Becht. 6 Abelle. Frankf. am M., 1769 f. 8.

rifche Thaten erweiterten bie Grenzen bes Gebietes vom Euphrat bis ans Mittelmeer, und übermaltigten Sprien und Soumåa. Das Bots gewann unter ihm an Reichthum, Runften (befonders in ber Dichtfunft) und Gemerbsfleiß; auch erhielt es in Serufalem einen bleibenben Gig ber Gottesverehrung und Regierung. Bar gleich bie Regierung feines Sohnes Salomo noch glangenber, als bie bes Baters; fo ward boch unter ihr bereits ber Grund jum Berfalle bes Reiches gelegt. Der Lurus und bie Pracht bes Konigs brudte bas im Sangen arme Bolt; bie von Davib besiegten Chomiter, und bie Gyrer, unter neuen Konigen von Damaftus, entzogen fich feiner Oberherrschaft; und fein untluger Sohn Rehabeam führte die - fo ungleiche - Theis lung bes Reiches herbei, fo bag nur awei Stamme bei ibm anthielten, bie gebn abgefallenen aber fich in Berobeam einen eigenen Ronig mabiten und ben ifraelitischen Staat Traurig war bas Schicfal ber beiben, nach ber Theilung sich beständig anfeinbenden, Reiche. Det Gobendienft trat an bie Stelle bes mosaischen Gultus; fein bebeutenber Regent beftieg ben Thron, und bie warnende Stimme ber Propheten verhallte bei biefem' fittlich tief gefuntenen Bolte. -Der Staat Juba tam, mabrend Abas regierte (739 3. v. C.), unter affprische Dberhobeit, und murbe bem Tiglat Pilefar und Sanberib ginsbar. Rach bem Sturge bes affpris fchen Reichs machten bie Chalbaer in Babylonien Anspruche auf biefen Eribut. Sart bufte Danaffe ben Berfuch, fich bemfelben ju entziehen, indem er mit einem Theile feines Boltes in die Gefangenschaft nach Babylon abgeführt ward. Der Eribut ward barauf erhöht und noch brudenber fur bas verarmte Bolt, besonders weil ber Kriegsschauplat zwischen Mes gypten (unter Neco) und Babylon nach Palastina verlegt ward. Da magte es Bebefias, bem Eribute gang fich guentziehen, und mit bem Konige Apries von Aegypten sich gu verbinden; allein die vollige Auflosung seines Reiches und die Wegführung ber Bewohner beffelben nach Babylon von bem Sieger Rebutabnegar war bie traurige Folge feiner ubelberechneten Politif. Siebzig Jahre betrauerten bie Bebraer im Auslande ihre verlorne Freiheit und ihre frihern religios

fen Berirrungen, bis ihnen Cyrus bie Erlaubniß gur Rud: tehr ertheilte.

Das ifraelitische Reich, in welchem die Thronfolge nicht erblich, wie in Judaa, war, und wo 19 Könige aus verschiedenen Häusern oft unter blutigen Erschütterungen einander folgten, erlag schon hundert Jahre früher, als Judaa, der Macht des Asspress Salmanassar, nachdem bereits vor ihm Tiglat Pilesar mehrere Stämme desselben in sein Reich abgesührt hatte. Denn als der König Hoseas von Istael mit Legypten gegen Assprien sich verdand, um sich von dem Tridute an Assprien zu besteien, überwältigte Salmannassar die Hauptstadt Samaria, und verpstanzte die Istaelizten nach Medien und Assprien, wogegen er assorische und phönicische Kolonisten in die eroberten Gegenden sührte, aus deren Bermischung mit den Landeseingebohrnen und den aus der Sefangenschaft Zurücksehrenden späterhin die Samaritaner hervorgingen.

#### 14

#### Atabien.

# (Berobet, Buch 3.)

In Palaftina grenzte Arabien, bas, feinen Sanbwuften nach, mehr zu Afrita, als zu Afien zu gehoren fcheint. Gigentliche Staaten bestanden nicht in diefem großen Erdftriche, .. ben fublichen Theil beffelben ausgenommen; wohl aber baben Karavanen von jeher es burchzogen, und Romabenhorben es burchftreift. Doch blubten ein gelne Stabte in bemfelben burch ben Sanbel icon im Alterthume: Detra, bie große Karavanserei des nördlichen Arabiens, von welchem biefer Theil bes Landes ben Ramen bes petraifchen erhielt, und Gerra, bie große Nieberlage bes indischen Bimmts und Effenbeins am perfischen Meerbusen. Die hier berumgiehenben Stamme waren, wie bie Bolter am Jorban, Guphraf und Wigris, femitischer Abkunft; auch maren in ber blubenben Beit ber Phonicier bie Mibianiter und Chomiter (3bu= maer) bie Amischenbandler ber Phonicier, und ihnen gehor= ten bie beiben Bafen Glath und Egion: Geber an ber Rorbinite bes grabifden Meerbufens.

#### 15.

## Rleinasien

(Quellen: Herodot. Diador. Dionysius non Halik. Justin. Strabon.)

Bleinafien, biefe wichtige Salbinfel bes weftlichen Uffens, burch ben Fluß Salys von ben semitischen Bolferschaften getrennt, war fcon im bochften Afterthume nicht ausschließend pon Stammen griechischen Urfprungs, fonbern von Bollern beseht, Die eine fehr verschiedene Abfunft hatten, und oft von ba nach Europa übergingen. Mehrere fleinere Staaten maren hier schnell emporgebluht, aber auch schnell wieder erloschen. Die Ramen Eroja und Phrygien und bie Schicffale biefer fleinen Reiche geboren noch jum Mythenalter ber Geschichte. Eroja erlag nach einem zehnjahrigen Kampfe gegen bie per-'cipigte Dacht ber euwpaischen Griechen. Phrygien marb, nach bem Erbichen feines einheimischen Regentenftammes, von Ardfus erobert und mit Ly bien verbunden. Denn am Enbe bes erften Beitraumes, wo Cyrus Borberafien befiegte, war bas westliche Ruftenland Endien, unter Krofus, ber machtigfte Staat in biefen Gegenben, und Sambes beffen Hauptfladt. Rachst Lybien lagen an ber weftlichen Rufte von Bleinefien Dyfien und Rarien; in ber Mitte Phrygien und Rappadocien; nordlich Bithynien, Paphlagonien, Pontus (in ber perfifden Periode Rleinfappa-Docien genannt), und füblich bie Gebirgslander Encien amb Cilicien. - Das weftliche Ruftenland von Lybien war mit griechischen Pflangftabten von jonischem Stamme (Phocaa, Cphefus, Smprna) bebedt, und führte beshalb auch ben Ramen Jonien. Bier hatte fich. unter mehrern politifden Sturmen, eine republifanifche Form und ein Freiheitsgeift gebilbet, ber felbst mabrend ber, perfifchen Oberherrichaft nicht vollig bezwungen ward, heil Die Griechen in Europa die bier wohnenden Griechen bei ib-Tem Streben nach Unabhangigkeit unterfrütten. Gublicher in Rarien grenzten Griechen borifcher Abtunft an bie jonischen Abolferschaften. In Karien lagen bie beiden Handelsfladte Die let und Salitarnag, und am fchmargen Deene bie Sanbelspläge Sinope, Amisus und Erapezus. Jenseits, besselben lag Olbia am Bornsthenes (Onepr), Pantikapaum auf ber taurischen Halbinsel, gegen über Phanagerium; und Sangis im Binkel bes asousschen Messes.

# 1

# Scotbien.

Sonthien war der allgemeine Rame bes Alterthums für den Erbstrich von unbefannten Grenzen, ber von noma-Difchen Bollerschaften bewohnt ward, bie fich, bei hober fteis gender Bevolkerung, auf bie benachbarten Sorben marfen und Diese jum weitern Borruden nothigten, wo fie, bei ihrem Angriffe auf bereits cultivirte ganber, unter bestimmten Boll's. namen (a. 23. als Chalbaer u. f. w.) erfchienen. Bon bien gingen in ben verschiebenften Zeiten die Stamme mehreren welterobember horben aus! bie Gimmevier, bie hunnen. Die Gothen, die Mongolen, die Latareng hier lebten Die Borvater ber Germanen, Sinnen, Letten, Austen und Ralmuden .- Sier fand eine boffanbige Bolfermanberung fatt, b. b. ein ununterbrochenes Bewegen, Fortziehen, Reis bent und Berbrangen ber einzelnen Stamme. - In ber Rabe ber gefitteten Reiche gewöhnten fich biefe Bollerftamme bisweilen gum Aderbaue; bisweilen machten fie bie Bmis fchenhanbler ber banbeltreibenben Staaten (befonbers am fcwarzen Meere); auch scheinen biefe Nomeben Antheil an ben Karavanen gehabt zu baben, Die, vor und mabrend ber persischen Macht, von Rorberaffen über Echatana und Mara. canda ins nordliche Indien gingen. - Schon Beradat nennt bie Grengfluffe, an welchen zu foiner Beit biefe berumffreffenden horben wohnten. Gie find ber Rha (Bolge); ber Zanais (Don); ber Bornfthenes (Dnepr); ber Apras (Riefter); ber, Ifter (Donau).

## 17,

# Ueber Ufrita im Allgemeinen.

Sing andere Welt, als Asten, stellet Afrika bar, somost in Hinficht auf Boden und Klima, als in Hinficht auf die bier mosnenden Manschenkteine, und die bier einheimischen

Formen des gesellschaftschen und des burgerlichen Bebend. Rur das einzige Gebiet von Karthago, von einer phonicischen Kolonie gestistet, erinnert an asiatische Verfassung und Sitten. Ueberhaupt ist im Alterthume blos der nordliche Theil von Afrika naher bekannt, und in diesem sind es wieder die Kustenlander, und namentlich Aegypten und Karthago, welche die Ausmerksamkeit des Geschichtssorschers zusachst auf sich giehen.

Schon in physischer Hinsicht ist Afrika sehr von Asien verschieden. Afrika liegt beinahe ganz in der heißen Bone, und sein nordlicher Theil, hat nur zwei große Strome, den Nil und den Niger. Dagegen scheint der südliche — im Alterthume unbekannte und auch jest im Ganzen nur noch wenig gekannte — Theil fruchtbarer und bevolkerter zu seyn, weil er von vielen Flussen durchschnitten und ohne Wissen ist.

Das norbliche Afrita gerfallt, nach feiner phyfifchen Beschaffenheit, in brei Theile, bie bereits im Alterthume burch eigene Ramen unterschieden wurden. Das Kuftenland langs bem Mittelmeere ift, mit Ausnahme von Erivolib. meistens ein fehr fruchtbares gand, und war daber zu allen Beiten febr bewohnt (bie beutige Berberei). Un biefes . grengt unter bem 30° norblicher Breite ein gebirgiges ganb, burch welches ber Atlas hinlauft, reich an wilben Thieren emb an Datteln, vom Berobot bas thierreiche Afrika, von ben Arabern Bilebulgerib (Dattelnlanb) genannt, Auf Diefes folgt vom 200 bis jum 190 norblicher Breite bie Sandwufte (Baharah), Die quer burch Afrita geht, umb in Arabien jenfeits bes Meerbufens fortgefest zu fenn fcbeint. Die westliche Bufte Buengiga ift ber furchtbarfte Theil berfelben, an welchen bie Buften von Berboa, Bilma und Barca ftogen, bie fich endlich in ben Sandfteppen von Dberagppten und Nubien verlieren. — Die fruchtbaren Lander jen feits ber Bufte langs bes Rigers tannte bas Alterthum unter bem allgemeinen Ramen Aethiopien. -Unter ben athiopischen Bolfern felbft aber barf meber Ein Bolt, noch auch Gin Bolterftamm verftanben werben: es find vielmehr die über einen großen Strich von Afrika

mot felbit oft über einzelne Theile von Affen — fich ausbreitenden ursprünglichen Nomaben ft amme, bie fich burch eine sehr ins Dunkle fallende, ober auch völlig sichwarze Farbe, nicht blos von den Europäern, sondern selbst von den Libnern, die ebenfalls im nordlichen Afrika ursprünglich einheimisch waren, unterschieden, und durch Boden und Berhättnisse, wie z. B. in Acgopten, an bleibende Wohnstige gebunden wurden.

Deeren, Ibeen n. Eh. 21

#### 18.

# Aethiopifche Bolfer.

Die Hauptsite ber athiopischen Boller waren bie Gegenben, welche in neuern Zeiten Nubien und Abyssinien heißen. Die meisten bieser Bollerschaften waren Nomaben, andere Aderbauer, wieder andere Troglodyten in der Gebirgskette, die langs bes arabischen Meerbusens hinlauft, wohin sich die Nomaden zur Regenzeit mit ihren Familien und heerden aus den frichtbaren Thalern slüchteten; andere endlich lebten von der Jagd, oder am User des Meeres von dem Fischfange. Die große nordliche Bufte trennte diese athiopischen Bollter von den Libyern, welche, der Abkunft nach, wesentich von ihnen verschieden waren.

Der Name ber athiopischen Boller glanzt bereits in ben frühesten Sagen ber meisten gedildeten Boller bes Afterzthums, und führt beshalb auf eine sehr frühzeitige Entwickelung befelben, so wie auf ihre Bekanntschaft mit andern Bolkern hin. Der Karavanenhandel, gestaltet nach ben eigenthunlichen Erzeugnissen jener Länder und nach den Berbindungen mit Indien und dem südlichen Arabien (Golde, Räucherswert, Sklaven, Elsenbein, Ebenholz z.), scheint hier, unter dem Einstusse einer mächtigen Priesterkaste, das erste politische Beben geweckt zu haben. Noch jest sinden sich snach den neuesten Rachrichten) die kolossalischen Ruinen jener ältesten Aravanssereien, wo, unter dem Schutze der Gottheiten und ihrer Priester, in der Rähe der Tempel die großeh Handelsniederslagen des nördlichen Arika's waren, und die Erzeugnisse der verschiedensten ussalischen und afrikanischen Erdliriche umges

taufcht wurden. Jene Ruinen heben an ber Babelmanbebftrafe, welche Bubarabien von Aethiopien trennt, bei Ugab ant, führen burch bie athiopischen Gegenben über bie Ruinen von Arum nach Merse, und von da nach Theben und Elephantine in Oberagopten, Die - nach ber Aehnlichfeit Der alteften Berte ber Baufunft zu fchließen - ebenfalls von atbiopischen Stammen fruhzeitig gestiftet wurden, und enbigen bei Ummonium in ber libpfchen Bufte, welches eine Rotonte von Merce und Theben, ber Wohnfit einer machtigen Prieftertafte, burch fein Dratel bes Jupiters beruhmt, und ein Rubebunct ber Karavanen war, bie vom nordlichen Afrifa' nach Merse zogen. Eigene Staaten dber, boch im Beifte bes afritanifden Alterthums, bilbeten Arum, und befonbers bas madtige Meroe. Ihre Konige ftanben unter bem Ginfluffe und ber Leitung einer Prieftertafte. Theben in Dberagnyten war, wie es nach feinen Rumen und nach ben alteffen Sagen unvertennbar ift, eine Rolonie von Merce; benn berfelbe religiofe Gultus, biefelbe Bilberfchrift, biefels ben Sitten und Sandelsgebrauche fanden fich auch bier untet bem Ginfluffe ber einheimischen Prieftertafte, wie in Aethiopien, bevor Aegypten burch innere große Erschutterungen vielfach in feinen politischen Berhaltniffen veranbert warb.

## 1

# Alegypten.

(Queilen: unter ben einheimischen bie alten Densmaler.— Moses; bann einzelne Nachrichten aus mehreren Schriften bes A. E. — Herobot. Manetho (lebte unter Ptolemaus Philadelphus, ungesahr 260 v. C.), Strabo. Diobor n. — Bergl. Fr. Andr. Stroth, Aegyptiaca, s. veterum scriptorum de rebus Aegypti commentarii et fragmenta. 2 P. Gothae, 1782 et 84. 8.)

Description de l'Egypte etc. 25 Banbe in 180 Sieferungen. 1809 — 1826. Paris. Fol.

Geo. Zoëgs, de origine et usu Obeliscorum. Romae, 1797. Fol. — Champollion. Spohn. Senffarth. So duntel auch das agyptische Mythenalter ist, das herabreicht bis zur Gelangung bes P samme tich us zur Alleinherrschaft über Aegypten; so lassen sich boch, selbst aus ben
widersprechendsten Rachrichten über das ägyptische Alterthum,
gewisse allgemeine Ergebnisse über diese in den fernsten Zeiten schon bewohnte und civilisirte Land ableiten. Der Ritist es, der dieses Ahal von ungefähr 120 Meilen Länge und
ift es, der dieses Abal von ungefähr 120 Meilen Länge und
do Meilen Breite zwischen der westlichen Sandwüsse und
bem östlichen keinigten Gebirgslande durchströmt, ihm Fruchtdarkeit giebt, und sich zu Herodots Zeiten in sieben Ausstülsen, die aber nicht immer sich gleich geblieben sind, ins Mittelmeet ergoß, nachdem er durch den bei sich sührenden Schlamm dassenige Kustenland am Mittelmeere gebildet hatte,
das von seiner Gestalt den Namen des Delta sührt, und
jung ern Ursprungs und später bewohnt war, als Oberund Mittelägypten.

Man theilte Aegypten 1) in Oberagypten von Spene bis zur Stadt Chemmis. Theben, von Aethiopiern erbaut, war hier die Hauptstadt, in deren Rühe die riesenhaften Ueberreste der alkägyptischen Baukunst angetrossen werden; 2) in Mittelägypten, vom Chemmis dis Cercasorus. Memphis war die Hauptstadt, und hier in Mittelägypten sinden sich ansschließend die so berühmten Pyramiden; und 3) in Unterägypten, welches theils das Delta selbst, theils das Land zu beiden Seiten des Delta begreift, ein Erdstrich, der in den spätern Zeiten mit Städten bedeckt, und nach seiner ganzen-politischen Gestaltung und Cultur von den beiden andern Theilen Aegyptens wesentlich verschieden war, ob er gleich später, als jene, angebaut und civilisitet ward.

Wenn, in hinsicht auf das hohe Alterthum (noch 2000 Jahre vor Christus) des ersten Andanes und der ersten nahern gesellschaftlichen Werhaltnisse, wahrscheinlich nur him bosten mit Aegypten gleichzeitig in der Geschichte zu nem nen ist, während selbst das bald so reich bevolkerte Vorderasien noch teine bleibende Wölkerwohnsise kannte; so darf man doch dabei nur an Oberägypten benken, das an die Länder der äthivpischen Wölker grenzte, die, wahrscheinlich von Meroe aus, hier Theben, die Hauptstadt in Oberägypten, bauten, wehin auch eine Kolonie der herrschenden äthiopischen Prise

sterkafte verpflanzt ward. — Mag daher die Erzählung ber altern ägyptischen Geschichte von den ägyptischen Priesterp der spätern Zeit (welche, bald nach Bernichtung des einheimischen Königkstammes durch Kambyses, dem Herod ot ihre Nachsichten mittheilten), mit Sagen ausgeschmuckt seyn, die zum Theile in sich widersprechend, zum Theile übertrieben sind, so daß eine destimmte Ausgleichung dieser verschiedenartigen Sagen unter sich selbst und mit den gleichzeitigen Begebenheisten dei andern Bölkern durchaus unmöglich ist; so lassen sich doch in der ägyptischen Seschichte gewisse, allgemeine Rubepuncte sesshalten, welche durch die noch übrig gebliebenen Denkmäler der Kunst, selbst wo sie sich blos in Ruinen ershalten haben, bestätiget werden.

Je weiter aber die Geschichte der ersten Sesittung von Aegopten ins sernste Alterthum zurudreicht; besto weniger kann es befremben, wenn die verschiedenen Sagen und Denksmäler in diesem Lande auf die Einwanderungen fremder Stämme und auf die Eroberungen mehrerer Theile Regypteus von diesen roben Horden und deren Bermischung mit den Eingebohrnen hinführen. Diese Einwanderungen geschahen theils von Aethiopien her, nachdem bereits Obers und Mitstelägypten angebaut war; theils von Assen aus zu verschiesdenen Beiten durch phonicische, arabische und israes litische Hirtenvölker (Hytsos). Diese letzern Angriffe trasen meistens zunächst Mittelägypten, und zwar den mächtigsten Staat besselben, Memphis.

So wenig, wie andere Lander der Erde, darf man auch Aegypten im hochsten Alterthume als ein einziges politisches Ganzes unter Einem Regenten denken; vielmehr bestanden hier (nach dem Manetho) mehrere gleichzeitige Reiche und Staaten unter Königen (Pharaonen) zu Theben, zu Elephantine, zu This, zu Heras kleopolis, zu Memphis, und späterhin im Delta auch zu Sais, Tanis, Bubastus, Mendes und Sebennytus, bis es (vielleicht schon einmal früher dem Seschoftris, wenigstens aber) dem Psammetichus von Sais (670 J. v. E. und 120 J. v. Eyrus) gelang, sich zur Als leinherrschaft von Regypten auszuschwingen, und die damals

bestehende Dobekarchie zu fiftrzen, welche fich mahrscheinlich nach ber Bertreibung bes athiopischen Eroberers Sabaco (Konigs von Meroe) gebilbet hatte, ber, ungefahr 60 Jahre vor ber Alleinherrschaft bes Psammetichus, auf Befehl eines Drakels in Megypten eingefallen war. Sabaco wird (nach bem Berodot) nicht als wilber Eroberer geschilbert; benn er verbefferte Ranale und Damme; er ftand aber unter bem Gine fluffe einer Priefterschaft. Dieje athiopische Herrichaft über Aegypten bauerte funfzig Sahre, und war mahricheinlich bie Urfache ber großen barauf folgenben politischen Beranberungen in Aegopten. Denn nach ber Bertreibung bes fremben Gra oberers rif ber Dberpriefter bes Bulcans, Getbon, bie Berrichaft an fich, ber bie Solbatenkafte burch Gingiehung ib. rer gambereien gegen fich erbitterte. Bon feinem Joche befreis ten fich gwar bie Megopter; amolf Furften aber, mahricbeinlich aus ber Ditte ber Golbatentafte, bemachtigten fich baraut ber Regierung ber einzelnen Theile Megoptens, bis Pfame meticus, mit Sulfe griechifder Diethetruppen. bie Alleinherrschaft an sich brachte, obgleich bie beleidigte einheimische agyptische Golbatenkafte bamals nach Aethiopien auswanderte. Pfammetichus regierte als Alleinherricher über gang Zempten 30 Johre († 617 3. v. C.); ihm folgte Reco in einer 16jahrigen, Pfammis in einer Giabrigen, Apries in einer 25jahrigen, 2 mafis in einer 24jahrigen, und Pfam menit in einer halbjabrigen Regierung; benn biefer erlag ber verfischen Dacht unter Rambyfes. Die Prieftertafte, eber mals die machtigfte ber fieben in Aegypten bestehenben Raften (nach bem Berobot maren es; bie Priefter, bie Golbaten, bie Rinderhirten, die Schweinehirten, die Gewerbtreibenben, bie Dallmetscher, bie Schiffer), verlor schon seit Psammetichus Berrichaft viel von ihrem ehemaligen unbeschränften Unsehen, ob fie gleich ihre großen ganbereien behielt, bie gu jedem Temvel gehörten; besonders aber waren die folgenden fremden Eroberer, wegen bes machtigen Ginfluffes ber Priefter quf bas Bolt, Die naturlichen Feinde biefer Rafte,

Seit den Zeiten des Pfammetichus ward nicht nur Unteragypten ber wichtigste Theil des Landes; es wird auch von da an die agyptische Geschichte sicherer, und Aegypten von it. 28. vie Aus.

überhaupt bem Auslande befannter. Die griechischen Goli baten, welche bie Unterwerfung bem Pfammetichus bewirken halfen, betamen eine Dieberlaffung bei Bubaftus; ber Band bel blubte in Raufratis auf, und Tegypten erhielt eine Seemacht, die ibm bis babin gefehlt hatte. Es ward aber auch feit biefer Beit in die Kriege verwidelt, die in Borberafien geführt wurden; denn Aegypten beabfichtigte bie Eroberung Spriens und Phoniciens, um fich in ben Befit bes Libanus jur Erbauung und Erhaltung feiner Flotten ju feten. Db nun gleich Reco Berufalem eroberte und bis jum Gu-Phrate vorbrang ; so verlor er boch (606 3. v. C.) die Schlacht bei Gircefium gegen Rebutadnezar, und mit ihr gingen alle feine Eroberungen in Afien verloren. Unter feinen Rachfolgern berfuchte Apries (bei ben Bebraern Pharao Sophra) Die Eroberung von Cyrene, einer griechischen Kolonie in Afrika. Allein die Unternehmung mißlang; Apries fiel (563 3. v. E.) burch Emporer, und Amafis, zwar Ufurpator, aber ein weiser Regent, führte gludliche Tage in Aegypten berbei. Seine Dighelligfeiten mit Cprus, wegen Aegyptens, Bunbnig mit bem Krosus, veranlagten ben Bug bes Kambyses gegen Aegypten. Rambyfes befiegte ben Gobn bes Amafis, Pfammenit, bei Peluftum, und eroberte Memphis. Geit biefer Beit war, mahrent bes gangen gweiten Beitraumes ber Geschichte, Teappten eine perfifche Proving.

### 20. Rattbaas.

(Quellen: unter ben einheimischen ber Periplus bes hanno. — Herobot. Diobor. Polyb. Appian. Juftin. Livius. Cornelius Nepos.)

Chstph. Hendrich, Carthago, s. Carthaginensium respublica. Fr. ad V. 1684. 8.

Fr. Munter, Religion ber Karthager. Ropeny. 1816. 8. N. A. 1821. 4.

Bilh. Botticher, Geschichte ber Karthager, nach ben " Quellen bearbeitet. Berl. 1827. 8.

Das in dem ersten Zeitraume der Geschichte aufbildhende und in dem zweiten Zeitraume durch den Handel so machtige

Karthago war eine aflatische Pflanze auf afrikanischen Goben (erbaut ungef. 878 J. v. C., zerstort 146 J. v. C. — bestand also eiwa 700 Jahre). Da die einheimischen Geschichtse schreiber diese Staates (bis auf den Periptus des Hanno) verloren gegangen sind, Herodots Nachrichten nicht dis auf die spätern Zeiten reichen, und die Römer nicht ohne Erbittes rung über Karthago schrieben; so sehlt sowohl eine vollstäns dige und zusammen hängende, als auch eine vollständeglaubigte und unentstellte Geschichte von diesem mächtigen Staate.

Ans dem Mythenalter der karthagischen Borgeit geht das Ergebniß hervor, welches auch die karthagische Kerfassung und der karthagische Handel bestätigen: das Karthago eine phosnicische Kolonie von tyrischen Auswanderern unter der Ansuhrung eines Weibes war, und daß, bereits vor der Erbauung der Stadt, hier eine Handelsniederlage der Phosnicier bestand, welche auf ihren Handelswegen nach Spanien mehrere solche Stationen für ihre Waaren zum Absahe derselsben an die Ureingebohrnen anlegten. Die ganze Rordfüsse Afrika's von der kleinen Syrtis an westlich, dis an das weiße Borgebirge, war eigentlich Kolonieensand der Phonicier; und früher noch, als Karthago, blühte Utika an diesen Kusten.

Ariedlich war die Ansiedelung ber twischen Auswanderer gewesen, welche Karthago erbauten. 268 aber bie Karthager ihr Bebiet erweitern wollten, wurden fie in Rriege mit ben einaebohrnen afritanischen Stammen ber gibner verflochten. welche Aderbau trieben, und ihren Eribut an Karthago großtentheils, in Getreibe entrichteten. Bon biefen gibpern maren bie freien Rumibier (Romaben) verfchieben, ein Rame. ber nicht bas Bolt, sonbern bie Lebensweise biefer Stamme bezeichnete, aus welchen gewöhnlich bie Rarthager ihre Dieth & truppen nahmen. Diefe Domaben wurden aber fpater, als fie eine burgerliche Berfaffung erhielten, besonbers unter ber Regierung bes Mafiniffa, ben Karthagern gefährlich. - 3ne Sinfict auf bie übrigen altphonicifden Rieberlaffungen und Stabte in Rorbafrifa, Utifa, Beptis, Abrus met, Hippo, ftand Karthago anfangs nur an ber Spike bes gemeinschaftlichen Bunbes, mahrscheinlich in bemfelben Bere

Digitized by Google

haltnisse zu ihm, wie Sidon und Lyrus zu den phonicischen Stadten in Asien. Außerdem gehörten den Karthagern die metagonitischen Stadte, oder die karthagischen Niederslussungen, westlich von ihrem Gebiete, an den mauretanischen und numidischen Kusten bis zu den Saulen des herkules; vielleicht besaßen sie auch in den Zeiten ihrer Macht die kan arischen Inseln und Mabeira.

Wichtiger waren freilich fur bie Rarthager bie Insein bes Mittelmeeres. Sarbinien befagen fie gang, bis fie es, furg nach Beendigung bes erften punischen Krieges (237 3. v. C.), burch einen Aufstand ihrer bafigen Miethstruppen an Rom verloren. Rorfita, bas ben Etruftern geborte, scheint nie vollig in ben Sanden ber Karthager gewesen zu fenn. fiel in beffen Rabe bie erfte Seefchlacht vor, welche bie Geschichte kennt (536 3. v. C. - ungefahr in bem Beitalter bes Cyrus), wo die Griechen, welche hier eine Kolonie anles gen wollten, von ben Rarthagern und Etruffern angegriffen, aber nicht befiegt wurden. Auf Sicilien begegnete bas farthagische Interesse bem Interesse ber Griechen, und beibe fifteten dafelbft Kolonieen; boch bluhten bie griechischen Nieberlaffungen unter bem Ginfluffe ber politischen und ber Handelsfreiheit schneller auf, als bie karthagischen. Dalta und bie batearischen Infeln gehörten ebenfalls ju Rarthago in bem Beitalter feiner Dacht. Spanien tam erft nach bem Berfalle ber shonicischen Stabte an Karthago, und war, bis zu bem Ende des zweiten punisthen Krieges, wo es an Rom verloren aing, bie wichtigfte Befigung beffelben.

no So bedeutend auch Karthago's Seehan bel war; so mußte es doch denselben in frühern Zeiten mit Phoniciern, Griechen, Mössiliern, Italienern und Syrakusanern theilen. Ausschließend gehörte ihm aber der Landhand vollstand, Stlaven, Datteln und Salz erhielt. Dieser Handel ward vermittelst der Romadenstämme der Nasam onen geführt und ging duch die Wissen, theils nach der Westfrüste von Afrika, theils über Kummonium zu den athiopischen Wisserschaften.

Auf bet Berfaffung Karthago's ruht allerdings Duntelheit; boch icheint fie eine Ariftofratie gewesen gu

seyn, welche auf Wel und Reichthum gegründet war, die aber einen Zusat von Bolksherrschaft behielt. Die Leitung des Ganzen war in den Händen zweier Suffeten, welche an der Spize des Senats standen. Die Feldherren dursten nicht Mitglieder des Senats seyn. Als späterhin mehrere siegreiche Feldherren, besonders aus der Familie Mago, nach der Obersherrschaft zu streben versuchten; so ward der Staatsgerichtshof der Hundert manner errichtet, welche Aristoteles mit den Ephoren zu Sparta vergleicht.

#### 21.

## Griechenlang.

(Dichtersagen. Mythographen. — Quellen: Herobot. Thucybides. Xenophon. Pausanias. Strabo u. a.)

So eigenthumlich auch Griechenland in allen Bezlehungen, welche die Cultur darbietet, im Alterthume erscheint; so ditdete sich boch dieses höhere Leben nur allmählig zu jener vollkommenen Form aus, unter welcher wir es in dem Zeitalter des Themistokles und Perikles erblicken. Wie bei allen alten Volkern, so war auch in Griechensand der Ansang der zuerstaufterenden Kölkerstämme klein und unbedeutend; auch dier sindet sich ein Mythenalter, das nicht völlig in beglaubigte Geschichte ausgeloset werden kann, obgleich dieses Mythenalter wohl bei keinem Kolke kurzer dauerte, als bei den Griechen; auch Griechenlands Boden ward in den altesten Zeiten nicht von einem einzigen Kolksstamme besetzt, sondern es stossen hier sehr verschiedenartige Abkömmlinge aus Asien (bald über den Gellespont, bald über Thracien) und Legypten zusammen.

Griechenland, das zwischen dem 37° bis 40° nordsticher Breite lag, und in der Lange von Suden nach Norden nicht über 35, und in der Breite von Osten nach Resten nicht über 35 deutsche Meilen umschloß, ward eingetheilt in Nordgriechenland; Mittelgriechenland (Hellas), und den Peloponnes. — Zu Nordgriechenland gehörten Thessalien und Epirus. — In Hellas lagen die Landschaften Attika, Megaris, Bootien, Phocis, das östliche und westliche Lokris, Doris, Aetolia und

Tcarnania. — Der Peloponnes enthielt Arkadia, Lakonika, Messenia, Elis, Argolis, Achaja, Sieyonia und Korinth. — Außerdem gehörten hierher die Inseln im jonischen Meere (Coreyra, Cephalonia, Ithakau.);
im ägeischen Meere (die Cykladen und Sporeaden); die
an der Küste von Borderasien (Lesbos, Chios, Kos,
Samos, Rhodus); und die größern Inseln: Cypern, Kreta
und Eubda. — Macedonien, das in der ältern Zeit
als ein Theil von Thratien angesehen ward, war von Bolkern illyrischer Abkunst bewohnt, zu welchen (ums I. 724
v. C.) griechische Kolonisten aus Argos kamen. Macedonien
warnoch beim Ansange der Kriege der Griechen mit Persien undebeutend; erst unter Philipps Regierung stieg es schnell und mächtig
empor an innerer Kraft und politischem Einstusse nach außen.

Da in Griechenlands frühesten Bewohnern Wösterschaften von sehr verschiedener Abstammung zusammentrasen; so kann nicht einmal völlig entschieden werden, ob die im Peloponnes auftretende Horde der Pelasger die erste Bevölkerung nach Griechenland brachte. So viel aber ist gewiß, daß die wichtigsten und zahlreichsten Stämme von Aleinassen her in Griechenland einwanderten. Die Pelasger erschienen, nach den ditesten Sagen, unter Inachus, ungefähr 1800 J. v. C., als Wilbe, die den Gebrauch des Feuers noch nicht kannten, und von den rohen Früchten der Felder lebten. Bald aber legten sie den Grund zu den Staaten von Argos und Sie cpon, und verbreiteten sich vom Peloponnes aus nördlich, wo sie sich in Attika und späterhin in Thessalien sessien estlieben.

Ums Jahr 1550 v. C. wurden die Pelasger von den Hellenen vertrieben, die erst späterhin nach ihrem Ansührer Hellen, dem Sohne des Deutalions, benannt wurden, und einen, von den Pelasgern verschiedenen, aber ebenfalls von Assen werschiedenen, aber ebenfalls von Assen der (wahrscheinlich vom Raukasus) eingewanderten, Bolkssstamm bildeten. Die Pelasger gingen theils nach Italien, theils ließen sie sich auf Kreta, Eudsa und andern Inseln nieder. Beil diese wichtige Beränderung unter dem Gräcus geschah; so erhielten die slüchtigen Pelasger, besonders in Italien, den Ramen Griechen.

Der Bellenenstamm verbreitete fich bamals in vier

verschiebenen 3meigen über Griechentanb. Die Ueberlieserung giebt bem Bellen brei Sohne; Teolus (ben Stammanführer ber Meolier), Dorus (ben Stammvater ber Dorier), und Zuthus, von beffen beiben Gohnen, Achaus und Jon. bie Stamme ber Achaer und Jonier abgeleitet wurden, biefen Stammen bellenischer Abfunft tamen Roloniften aus Meannten unter Cefrops (um 1550 v. C.) und Danaus (um 1500 v. C.); aus Phonicien unter Rabmus (um 1550 v. C.), ber fich in Bootien niederließ, und aus Phrygien unter Pelops (um 1400), von welchem bie fubliche Salbinsel ben Namen erhielt. Diese Auslander, welche allmablig mit ben Gingebohrnen in die Maffe Gines Bolles verschmolgen, fceinen auf die schnelle Gefittung und Gultivirung Griechenlands einen bedeutenden Ginflug behauptet ju haben. Diefe ward aber auch beforbert burch die Drafel, burch bie Ausbildung mehrerer Runfte, besonders ber Dichtfunft, durch bie frubzeitige Befanntichaft mit ber Buchftabenschrift (feit Radmus), burch ben republikanischen Geift ber fleinen Stagten, welcher bas Aufhoren ber koniglichen Regierung in ben meiften griechischen Stadten (amischen 1100 - 900 v. C.) veranlagte, burch bie gemein ich aftlichen gefte und Gwiele (Die elnmpischen, nemeifden, ifthmifden), und burch . bas Gericht ber Amphittyonen\*), bes allgemeinen Reichstages ber Bolfer griechischer Abfunft:

Die erste gemeinschaftliche Seunternehmung ber Griechen scheint der Argonautenzug gewesen zu seyn, welcher nach den am schwarzen Meere gelegenen Gegenden (Kolchis, jetzt Mingrelien) gerichtet war. Doch wichtiger ward der tros janische Arieg, veranlaßt durch den Raub der Helena von Paris, dem Sohne des Königs von Aroja Priamus, Bebeutender noch, als die Zerstörung Aroja's, waren die Folgen hieses Zuges der europäischen Griechen für sie selbst. Die Herakliden, Nachkemmen des Herkules, bemächtigten sich im Peloponnese der Gebiete von Argos, Sparta, Messen sund Korinth, und wollten von da aus in Attika vors

<sup>\*)</sup> Fr. Wish. Cittmaus, aber ben Bund ber Amphilityonen. Bert. 1812. 8.

beingen, woran fle aber durch die heldenmuthige Aufopferung bes Kobrus verhindert wurden. Eine Folge dieses Vodes fürs Baterland war die Abschaffung der königlichen Burde in Athen. Archonten leiteten die Angelegenheiten dieses Staates, der zuerst (ums Jahr 622) durch Drakon, bald darauf aber durch Solon (welcher im Jahre 592 v. C. Archon ward) eine bestimmte und zwedmäßige Gestzgebung erhielt. Bwar beschränkte diese Gesetzgebung die drückende Racht der Aristokratie; sie konnte aber nicht verhindern, daß Pisiskrastus (361 v. C.) die höchste Gewalt in Athen an sich brachte. Seine Sohne Hipparch und Hippias genothigt, seine Burde niederzulegen. Er sloh zu den Persern, die sben im Begriffe standen, in Europa einzusallen.

In Sparta\*) herrschten zwei Könige zugleich aus bem Geschlechte ber Herakliben. Die Eisersucht ber beiden Megentenhäuser hatte die Macht bes Bolkes bedeutend gesteigert. Schon gahrken anarchische Bewegungen, als Lykurg die Bormundschaft für seinen Ressen, den jungen König Charikaus, übernahm, und dem spartanischen Staate durch seine Bersassung einen neuen kriegerischen Geist einhauchte, mit welchem zwar die Bluthe der Wissenschaften und Künste unvereindar war, der aber Sparta das militärische Uebergewicht im Peloponnese verschaffte.

Neben Athen und Sparta beftanden noch mehrere kleinere Freistaaten in Griechenland; doch konnten fie weder an Umfang bes Gebiets, noch an Macht und Einfluß mit jenen beiden Staaten verglichen werden, obgleich Korinth burch feinen Handel üppig emporbluhte, und Sheben auf einige Beit burch beir helbengeist bes Polopidas und Spaminondas kräftig emporgehoben ward. Epirus ward erst durch ben Eroberer Pyrrhus bekannter.

Gine Menge Rolonialftabte \*\*), von Griechen angelegt,

<sup>9) 3.</sup> C. F. Manso, Sparta. Ein Bersuch zur Aufklärung ber Ges schichte und Betfassung bieses Staates. 3 Theile. Leipz. 1800—1805. 8.

<sup>\*\*)</sup> Raoul-Rochette, histoire critique de l'établissement des colonies grecques. 4 T. Paris, 1815. 8.

bibte auf ber sonischen Kuste von Kleinssien (Empresa, Phocaa, Milet, Ephesusic.); an den üfern des schwarzen Meeres, an den Kusten von Thracien und Macedonien (Abdera, Chalcis, Olhnth, Postidaa), auf den Inseln des Archipelagus und des Mittelmeeres, auf Sicilien (Sprakus) und in Untersitalien (Tarent, Kroton, Spharis, Lokri, Brunsdusium). Selbst an der afrikanischen Kuste war Cyrene, und in Spanien Sagunt Kolonie der Griechen.

Deoren, Ideen ic. 3ten Banbes ifte Ubth.

Mannert, Geogr. ber Griechen und Romer, 3r Thl. (nicht frei von Spootbesen).

J. Jacq. Barthelemy, voyage du jeune Anacharsia en Grèce. Paris, 1788. N. E. 1803. in 4 T. 4.— Leutsch, v. Biester, 7 The. Betl. 1790 ff. 8. und v. Chr. Aug. Fischer (sortgesett. von Haupt). Mainz, 1828 ff. 8.

Ql. Goldsmith, history of Greece. 2 T. Lond.
1776. 8. — Leutsch von Chsin. Dan. Bed. 2 Thie.

Leipz. 1792 f. 8. N. A. 1806.

Will. Mitford, the history of Greece. 5 T. Lond. 1784 sqq. 4. Zeutsch von H. K. A. Eichstädt. 6 Ahle. Leipz. 1802 H. 8.

Lond. 1786. 4. Leutsch (Th. 1 u. 2) von Blantenburg und (Th. 3 u. 4.) v. Kosegarten. 4 Thle.

Leipz. 1787 ff. 8.

Car. Godofr. Siebelis, Ellysta, s. antiquissimae Graecorum historiae res insigniores usque ad primam Olympiadem, cum geographicis descriptionibus. E scriptoribus graecis collegit. Lips. 1800. 8.

Fr. Mich. Bierthaler, philosophische Geschichte ber Menn, schen u. Bolter. (Der 6te u. 7te Thi. enthatt die Gefch. ber Griechen.)

\$. Defr. Muller, Geschichte hellenischer Stamme u. Stabte.
3 Bande. Brest, 1820 — 1824. 8. (Band 1: Drochamenos und die Minper. Band 2 und 3: die Dorier.)

D. D. Degewisch, geographische und historische Rachrichten, die Kolonieen der Griechen betreffend. Altona, 1808. 8. — Ders seibe, über die griechischen Kolonien seit Alemanies bem Großen. Brachtrag zu den Nachrichten. Altona, 1811. 8.

Ehfth. Meiners, Sefchichte bes Ursprungs, Fortgangs und Berfalls ber Wiffenschaften in Griechenland und Rom. 2 Thie. Gott. 1781 ff. 8.

3. D. Sartmann, Bersuch einer Culturgeschichte ber vormehmften Bollerschaften Griechenlands. 2 Thie. Lemgo,

1796 ff. 8.

Fr. Rorenm, zur Befchichte hellenischer Staatsverfaffung, hauptsächlich mabrent bes pelopomefischen Rrieges. Deibelberg, 1821. 8.

Br. Wilh. Eitemann, Darftellung ber griechischen Staatsverfaffungen. Leipz. 1822, 8.

Wilh. Wachemuth, hellenifche Alterthumstunde aus bem Gesichtspuncte bes Staates, 2 Theile (jeber in 2 Abtheil.)
Salle, 1826 — 1830, 8.

(Depne Bof. Rreuger.)

# 22,

## 3 talten.

(Quellen: Dionysius von Haufarnag. Dio Gasssius. Livius. Plutarch. Polyb. Diodor. Strabo. Herodian, Appian. Bellejus Pastexculus. Florus. Aulus Gellius u. a. — Fr. Sylburg, historiae romanae scriptores latini et graeci. 4 T. (Th. 1 u. 2 die lateinischen, Th. 3 die griechischen Schriftsteller). Francs. 1588 sqq. Fol. — Bgl. Ern. Mart. Hancke, de scriptoribus rerum romanarum libri 2, 2 T. Lips, 1669 sqq. 4.)

Auf Italiens altester Seschichte ruht gleichfalls, wie auf ber Seschichte aller Urvölker, ein snythisches Dunkel. Die allgemeine Eintheitung dieser Halbinsel ist: in Oberitalien (Galia cisalpina und Liguria, bis an den Rubicon), Mitstelitalien, wo sich Etrurien, Alba longa und Rom stuhtzeitig entwicklen, und Unteritalien (Graecia magna). Es sindet die Geschichte in Oberitalien seit den altesten Belten gallische, ligurische und iberische Stämme; in Mittelitalien lebten die Etruster, und besonders die lateinischen Wählerschaften, die in Mittel: und Unteritalien nur durch verschiedene Mundarten von einanz der getrennt waren, zu welchen in Unteritalien und an den Küssenstrichen griechische Ansieder kamen, von welchen

Tettern mabricheinlich nur wenige in Mittelitallen einibanberten, fo wie bie Unfunft trojanifcher Ruchtlinge febr Mittelitalien umschloß feche ganber: aweifelhaft bleibt. weftlich Etrurien, gatium und Campanien, von ben Struffern . Lateinern und Campaniern bewohnt; offlich; Umbrien, Dicenum und Samnium, bewohnt von ben Umbriern, Picenfern und Samnitern. Doch waren bies nur bie feche Sauptooffer; benn zu bem Bolferbunde ber Lateiner, in ben fruchtbaren Thalern zwischen ber Tiber und Girceji, geborten viele kleine Bolferschaften (Die Sabiner, Marfen u. a. öftlich in ben Apennirlen, sublich bie Bolffer, Rutuler n.). In Unteritalien (Großgriechenland) liegen fich Griechen und Affaten in verschiebenen Beitaltern nieber. Bu ibm geborten vier ganbichaften: wefilich gucanien und Brut= tium; offlich Apulien und Calabrien. Delafger wanberten nach Italien, als bie Bellenen in Griechmland gur Dberherrschaft gelangten, und hellenische Stamme jogen nach Italien wahrend ber Zeiten ber' politischen Gabrungen in Griechenlanb.

Die alteste italienische Cultur sindet sich bei ben Eteuftern, eine Cultur, die auf diesem Boden allmahlig entstanben, und ben Etrustern eigenthumlich gewesen zu sehn scheint, obgleich die Etruster selbst eine Mischung iberischer, altgallischer und pelabgischer Stämme waren. Sie ging allmahlig, unter verschiedenen politischen Verhaltnissen, auf Rom über.

Sagen von beständigen Kriegen zwischen den kleinen Rollkerschaften und Staaten Italiens haben sich aus dem Mythens
alter berselben erhalten. Die Kriege in Latium, die angebiliche Ankunft des Aeneas mit seinen Arojanern, die gute
Aufnahme, die er beim Könige Latinus von Latium gefunden
haben soll, der ihn mit seiner Lochter Lavinia vermählte, wors
auf ihm Aeneas ganz Latium bezwingen half, und dann dessen sich Meneas ganz Latium bezwingen half, und dann dessen Rachfolger ward, obgleich sein Sohn Assanius) der Stife
ter von Alba longa (ums Jahr 1150 v. E.), wohn er
die Hauptstadt verlegte, eine Zeitlang den Etzustern zindsar
werden mußte, gehören in dieses Mythenalter. Sehst auf
der Stiftung Roms, einer Kolonie von Alba longa (ums
Jahr 753 v. C.), angeblich burch die Bwillingsbrüber Ranens

Lus und Remus, aus ber nachkommenschaft bes Affanius. begrundet, bie mit einer Sorbe wehrhafter Manner amifchen Die Rolonie bes Evander an ber-Tiber fich eindrangten, fo wie auf bem gangen (245 Jahre langen) Beitraume ber romis fchen Konige ruht bas Dunkel bes Mythenalters, mit vielen Luden und Sagen von fehr verschiedenartigem Inhalte. Aus diefem Mythenalter treten nur folgende Ereigniffe als bie wichtigften hervor: Rom gehorte, fogleich feit feinem Entfteben burch Kolonisten von Alba longa, jum Stabtebunde ber Lateiner, und trat, nach langen Kampfen und erft nach ber Berfterung von Alba longa, an die Spite biefes Bunbes. Die Grundlage ber Betfaffung Roms beruhte auf bem Unterschiede ber Patricier und Plebejer, auf ber Clientel, auf einem febr alten (auf den Romulus gurudgeführten) religiofen Gultus, ber bie Priefterschaft von fich ausfcbloß, weil die Priefter feine besondere Rafte im Bolke bils beten, auf ber friegerischen Sapferteit ber Burger, und im Privatleben auf ber Strenge ber vaterlichen Gemalt. Die Konige galten nur fo viel, als fie burch ihre Perfonlichkeit im Innern und in ben Kriegen mit ben Nachbarn zu bewirken vermochten, und alle Unfampfe gegen bie Biniglidge Macht, fo wie die Aufhebung berfelben, ging nicht pon ben Plebejern, sondern von den Patriciern und von bem machtigen Senate aus. Bei biefer Berfaffung mar es moglich, baf ein Genat, ber als Rolonie vielleicht taum brei Deilen Umfang batte, enblich, nach langen innern und außern Sturmen, welt beberrichenb, und eine ftreng berechnete Stabt verfaffung bie Staatsverfaffung bes machtigften Reis ches bes Alterthums werben konnte. Lange blieben biefem Staate die Wiffenschaften und die Runfte fremb; fie und die erften Gefete Roms waren feine einheimische, fondern eine aus ber Frembe gehohlte Pflange.

Nach den gewöhnlichen (altern) Angaben, stand Kom nicht ganz drittehalb Jahrhunderte (bis 509 v. C.) unter Konigen. Dem Stister Romulus folgte der Sabiner Nusma Pompilius (bis 679 v. C.); Aullus Hostilius (679—640 v. C.), ber Alba zerstörte, und bessen Bewohner auf bet albanischen Hügel nach Rom versetzte, so wie er ganz

Satium beherrschte; Ancus Martius (640—617), ber bie Kolonie und ben Hafen von Oftia anlegte, und baburch bie Schiffahrt Roms begründete; der Etruster Tarquinius Priscus (617—579), unter welchem Roms Macht erweitert, und Rom selbst verschönett ward; Servius Tullius (579—539), ber suerst das Bolk nach dem Vermögen schäfte; und es zu biesem Zwecke in Classen und Centurien eintheilte; und kucius Tarquinius Superbus, der burch eine Berschwörung gegen seinen Schwiegervater und Vorgänger zur Regierung gelangte.

Rollin, histoire romaine. 9 T. (T. 10-14 von Crevior). Leutsch, Lep. u. Brest. 16 Thesse. 1739 ff. 8. de Montesquieu, considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Par. 1734. N.E. Lausanne, 1750. 8. — Leutsch von Rat Freih. v. Pace Leip. 1828. 8.

Oliv. Goldsmith, roman history, from the foundation of the city of Rome to the destruction of the western Empire. 2 T. Lond. 1769.8. Teutsch. (von Bengler), R. A. 2 Thie. Leipz. 1785.8.

Adam Ferguson, the history of progress and termination of the roman republic. 3 T. Lond. 1783. 4. Leut of von Chim. Dan. Bed. 4 The. 2ps. 1784 ff. 3.

L. de Beaufort, sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine. Utrecht, 1738. S. N. E. 1750. — La république romaine ou plan général de l'ancien gouvernement de Rome. 2 T. à la Haye, 1766. 4. Xeutsch, 4 Thie. Dangig, 1775 ff. 8.

Pet. Charl. Levesque, histoire critique de la république romaine. 3 T. Paris, 1807. 8. Xeutschwon Chin. Fr. Fetd. Braun. 3 The. Belg, 1809 ff. 8.

Edw. Gibbon, the history of the decline and fall of the roman Empire. 16 T. Lond. 1775 sqq. 4. N. E. 14 T. Basil. 1789 sqq. 8. Zeutsch von Riems. berg, 14 Theile. Wien, 1790 ff. 8. — Auch teutsch von Wend, Schreiter u. a. 198be. Lpj. seit 1779. 8.

B. G. Niebuhr, römische Geschichte. 3.Thle. Berl. 1811 ff. 8. (Bergl. Aug. Wilh. Schlegels Kritik des Ansangs dieses Wertes in d. Deidelb. Jahrbuchern 1816, Sept.) — Th. 1. 3 weite, vollig umgeurbeitete, Ausgabe. Berl. 1827. 8. Dritte Aust. 1828. — Th. 2. 2te Aust. 1831. — Th. 3. 4832.

28. Machsmenth, altere Geschichte bes romischen Staates. Halle, 1819. 8.

C. Th. Zumpt, annales veterum regnorum et populorum, imprimis Romanorum. Berol. 1819. 4.

Br. Buchholz, philosophische Untersachungen über bie Roe'

mer. 3 Thie. Birl. 1819 f. 8.

Franz Siebler, Geschichte bes romischen Staates und Boltes. Leipz. 1821. 8. N. A. 1832. - Beittafeln ber romifchen Gefchichte, nehft einigen baju gehorenben Urtunben und Stammtafeln. Befel, 1827. 4,

Seine. Mor. Chalpbaus, Gefchichte ber Romer. I Band (in 2 Mbth.) Dreeben, 1829. 12.

- E. E. Banber, Beittafeln ber romifchen Gefchichte, von Erbauung ber Stadt Rom bis auf ben Untergang bes abendlanbifchen Reiches. Samb. 1826. 4. D. A. Got tingen, 1829.
- R. Otfr. Muller, Die Etrufter. 4 Bucher. 2 Banbe. Bert.

Chfin. Ferd. Schulze, von den Bolksversammlungen der Romer. , Gotha , 1815. 8. :

R. Boffe, Grundzuge bes Finanzwesens im romifchen Staate. 2 Thie. Braunschw, 1803. 8.

D. D. Degewifd, hiftorifcher Berfuch uber Die romifchen Kinanzen. Altona, 1804. 8.

fr. Creuzer, Abrif ber romischen Antiquitaten. Darmft. 1824. 8. — N. A.-1829.

Rarl Dietr. Sallmann, Roms Grundverfaffung. Bonn, 1832. 8.

23. Gifen becher, aber bie Entftehung, Entwidelung und Ausbilbung bes Burgerrechts im alten Rom. Dit Bor-'tebe von Heeren. hamb. 1829. 8.

C. A. Dopfensad, Staatsrecht der Unterthanen ber Romer. Duffeld. 1829. 8.

# 3meiter Beitraum,

Von Eprus dem Perser bis auf Alexander den Macedonier,

ober von 560-330 vor Chriftus Geburt.

(Ein Beitraum von ungefahr 230 Sahren.)

## 23

## 9) e s f e z

(Quellen: Bende Avesta. Die hebraischen Urfuns ben, besonders Efras, Rehemias. Daniell Efther. — Herodot. Ctesias. Zenophon. Arrian. Diobor. Juffin.)

Die Perfer waren bis auf bie Beit, wo Cyrus an ihre Spige fich ftellte, in ben gebirgigen Theilen ber Canbichaft Perfis ein, ben Debern unterworfenes, Bergvoll gewesen, bas wahrscheinlich bis babin, wie abnliche Gebirgshorben, ein nomadifches Leben führte. Diefes Bolt war in zehn Stamme getheilt, unter welchen ber Stamm ber Pafargaben ber ebelfte war. Diese Stammeinrichtung blieb auch in mehrern Spuren noch in ber folgenben Beit tenntlich, wo man, in Sinficht ber Lebensart und Beschäftigung, bret eble ober Rrie gerftamme, brei aderbautreibenbe, und vier Birtenftamme unterschieb. Cyrus, ber nach feinem Gefchlechte gu bem ebel ften perfifchen Stamme geborte, und (nach bem Beugniffe bes Herobots und Tenophons - nicht aber nach ben Nachrichten bes Stefias) Entel bes bamale über Debien herrschenden Ronias war, ward ungefahr ums Jahr 560 v. C. jum Un führer und Dberhaupte aller perfifden Stamme gewählt.

Mas andere Eroberer Afiens vor ihm in Keinern Cebfirichen ausgeführt hatten, erweiterte er durch seine Siege bis
ans Mittelmeer, und dis in die Nahe von Aegypten. Wenn
denn nur auch in seiner Gesthichte Manches dunkel und fabelhaft bleiben solltes sp beginnt boch mit seiner Erscheinung eine
nähere Verdindung der affahischen Kölker, weren Geschichte seit
dieser Zeit-im Ganzen heller wird.

Beeren, Ibeen ac. Theil 1.

J. Malcolm, history of Persia. 2 Volk Lond. 1815. 4.
J. P. Ch. Höck, veteris Mediae et Persiae monumenta. Gött. 1818. 4.

## 24.

Der erfte Angriff ber Perfer unter bem Chru's gegen mebifch bactrifthe Reich gerichtet, entschied beffen

bas mebisch bactrische Reich gerichtet, entschied dessen Schicksat in einer einzigen Schlachs. An vie Stelle der hisberigen Abhängigkeit der Perser von den Medern trat die Herzschaft der Perser. Som so ward Kröfust, der reiche und mächtige König von Lydien, in der ersten Schlacht der Gesangene des Cyrus, der auch die übrigen griechischen Koloniem in Kleinasien bestegte. Freiwillig unterwarfen sich ihm die phônicisch en Handelsstädte. Bahylon (536 J. v. C.) siel, wahrscheinlich durch List und Verrath, nach Ableitung des Euphrats in ein neues Fusbette. Den in der habplonischen Gesangenschaft lebenden Luden erkaubte Cyrus, in ihre ehemaligen Wohnside zurück zu kehren, eine Ersaudnis, welche der reichere, und in Wadylon ansässig gewordene Theil der Nation nicht einmal benuhte.

So hetrschte Cynus vom Mittelmeere bis nordlich an den Orns; und oste südwärts bis in die Rass des Indus. Als er abre auch feine Siege über die sur den Karavanenhandel wichtigen Nomadenvölker in den mittelasiatischen Steppen jensfelts des Orus ausdehnen wollte, siel er im Kriege mit den Massassen.

Obgleich bas Reich seine politische Eintheilung in Satrapieen erst unter bem Darius erhielt; so war boch, wahrfebennlich bereits unter bem Cprus die Religion des Boroafter, nebst dem Priesterstamme der Magier, aus dem mebisch bactrischen Reiche zu den Persern gekommen, und außer den heiden eroberten Residenzen Erbatana Ind Babylon, scheint schon damals die Stadt Susa, so wie Perseyolis, die eigentliche Todtenwohnung der persischen Könige, erbaut worden zu seyn.

#### 25

## Rambyfes. Darius.

Rambufes und Smerbis, bie beiben Goone bes Eprus, follten bem Bater gemeinschaftlich folgen, und ber jungere ju Bactra regieren. Der altere ließ ibn aber ermorben, regierte von 529 bis 522 v. C., und behnte bas machtige. Derferreich bis Afrita aus, mo er Aegppten eroberte, und fogar Nethiopien bebrobte. Bibpen und Cprene unterware fen fich ibm freiwillig. Die Unternehmung gegen Karthago mußte aber Rambyfes aufgeben, weil ihm bie Aprier ihre Motte verweigerten. Seit biefer Beit borte Megypten auf, ein eignes Reich zu senn, und ward perfifche Proving. Der Sauptsturm bes Groberers traf bie agyptifche Pries ftertafte, wegen ihrer großen Befigungen und ihres Ginfluffes auf ben Konig und bas Bolt. - Je schwächer in ber Folge bie Dacht bes Dofes von Sufa war; besto baufiger brachen in dem entfernten Aegypten Emporungen aus, weil bie Aegybter, angereigt von ben Prieftern, bas Soch ber Auslander unerträglich fanden. Demungeachtet wurden alle brei 'agpptische Emporungen gedampft, bis, zwanzig Jahre nach ber letten, Aegypten als perfische Proving in die Sande bes macebonifchen Giegers fiel.

Wahrend daß Kambyses in Negypten wuthete und Merce bebrobte, wagten es die Magier, einen falschen Smeradis auf den Thron zu bringen, um die medische Herrsichaft zu begründen. Kambyses wollte zurud eilen, starb aber an einer aus Unvorsichtigkeit sich selbst beigebrachten Verwundung. Der Pseudos Smerdis suchte nun durch die Erlassung aller Tribute auf drei Jahre die bestegten Boller für sich zu gewinnen; allein er siel, nach einer Regierung von acht Monaten, als Opfer von wone in W. eine uns.

fieben verschwornen vornehmen Perfern, die keinem Meder sich unterwerfen wollten.

Darius hyftaspis bestieg ben Thron, und behauptete ihn langer als 30 Sahre. Der Feldzug gegen Europa, und die Eintheilung bes Reiches in Satrapieen, find die Hauptbegebenheiten seiner Regierung.

Der erfte Beeresjug bes Darius, woburch er ben Grieden naber tam galt ben Scothen, bie ehemals Borberafien überschwemmt batten. 3war brangen bie Perfer blos bis in bie Steppen ber Ufraine vor; fie befehten aber auf tem Ruduge Thracien und Macebonien. Gin Anfftand bet porderaffatischen Griechen gegen bas perffiche Jody, wobei bie Griechen in Rleinafien hauptfachlich von Athen unterflutt wurben, endigte fich mit der Berftorung Milets und ber Befiegung ber Jonier von ben Perfern. Da aber mabrend biefer Emporung bie Athenienser Sarbes verbrannt batten, und ber aus Athen vertriebene Gobn bes Pufiftratus, Sippias, au bem Darius gefloben war; fo befchloß Darius eine Abnbung jener Shat, und Sippias leitete ben Bug ber Perfergegen Athen. Doch gelang es bem Miltiabes (29. Gent. 400), bie Perfer bei Marathon ju befiegen; bie Emporung in Teappten (488 v. C.) und Darius Tob (486) verhinderten aber bie Erneuerung bes Krieges gegen Athen bis unter bem Ferres. - Gludlicher, als gegen Griechenland, war Darius in ber Dampfung bes ju Babylon gegen bie versische Herrschaft ausgebrochenen Aufftandes, und auf seinem Feldange (509 v. E.) nach Inbien, woburch bie norblichen Gebirgslander am Indus an Persien tamen, und ber 316 bus bie Oftgrenze bes perfifchen Reiches marb.

Für die innere Gestaltung des Reiches forgte Davius durch die Eintheilung der zu demselben gehörenden Bolter in zwanzig Satrapieen, um die Erhebung der Eribute zu erleichtern. Perfis (Farsistan) war unter diesen Provinzen die erste, und jeder einzeborner Perser frei von aller Abgabe. Die Satrapen sührten die Oberaussicht über die Provinzen, hatten die Tribute einzutreiben, die königlichen Besehle auszusühren, und erhielten erst in der Folge auch den Oberbesehl über die Truppen, in einer Zeit, wo die königliche



Sewalt bereits im Sinten war, und die Macht ber Satrapen nicht seiten zur Unabhängigkeit und Emporung gegen ben hof von Susa flieg. Ueberhaupt war das persische Reich in dies ser ganzen Beit wenig in fich verbunden, und selbst die ungehenern persischen Heere hatten, wegen der Mischung so vies ler verschiedenartigen Bolkerstamme unter einander, und wegen des Gebrauchs von Niethstruppen, die hauptsächlich aus Griechen bestanden, eine sehlerhaste Einrichtung.

#### 26.

### £ e t ; e 8.

Zerres, im Semil erzogen, bampfte gwar balb ben in Aegypten ausgebrochenen Aufftand; vollig scheiterte aber fein-Bertilgungsfrieg gegen bie Griechen, ob er gleich, nach ben Rachrichten ber Griechen, Die Riefenmacht von mehr als 2 Millionen Streitern, 1200 Kriegs : und 3000 Trans portfibiffen fur biefen 3weck aufgeboten, und Rarthago ju elnem Angriffe auf Sprakus bewogen haben foll. Doch leitete . biesmal tein Sippias ben Bug. Gine fleine Angabl bon Belben vertheibigte, unter bem Leonibas, gegen ihn bie Enge paffe von Thermoppla, bie nur burch Berrath (6. Jul. . 480) eingenommen werben konnten; auch tampfte fcon an biefem Zage bie perfische und athenienfische Flotte gegen einanber. Bwar erreichte Zerres feine Abficht, Athen gu verbrens nen; allein an ber griechifchen Rufte, in ber Dabe bon Gas lamis, ertampfte Ihemiftotles mit 380 Schiffen (23. Sept. 480) einen vollfidnbigen Sieg über bie Flotte bes Terres von 1200 Segeln, und Gefort von Sprafus foling an bemfelben' Rage bie tarthagische Flotte. Terres eilte auf einem Fischertabne nach Kleinaffen; boch ließ er ein Seer von 300,000 Mann unter bem Darbonius in Theffalien gurud. 3m folgenben Jahre feblugen Paufanias und Ariftibes ben Marbonius bei Plataa (25. Sept. 479), und befreieten bas burch Griechenland auf immer von ben Perfern, besonders weil auch an bemfetben Sage bie perfifche Rotte bei Dytate in Borberaften verbrannt warb. — Mag immer in ben gries difchen Rachrichten von biefen Siegen manches vergrößert fen; fo find boch bie Dauptbegebenheiten in biefem

Kampse ber Griechen gegen bas erste Weltreich so gewiß, wie bas wichtige Ergebniß bieses Kampses: bas höhere Krasts gesühl und die Bereicherung der Griechen während dieser Zeit; und der badurch ausgebildete Gedanke, das persische Reich selbst in seinem Innern anzugreisen. Gesähtlich aber ward für Griechenland das von dem persischen Hose angenommene Bestechungssystem, welchem selbst die Helben Pausanias und Themistokies unterlagen. Nur Cimons republikanische Tugend konnte nicht dadurch erschüttert werzden; er war es, welcher (469) den Rest der persischen Land und Geemacht vernichtete, und den Persen, durch die Einnahme des ihracischen Chersonesus, den Schlüssel zu Europa entris.

#### 27,

# Sinten bes perfifden Reides feit Zerres.

Selt biefer Beit warb bas unaufhaltbare Sinten und bie Schwäche bes perfifchen Despotenreichs immer fühlbarer. nige, im Serail erzogen, entnervt und welchlich, welche ben Beibern und Berfchnittenen Ginfluß auf Die Regierungsges ichafte verstatteten, und Satrapen, bie oft nicht einmal ben Schein ber Abbangigfeit von bem Ronige beibehielten, fo wie ein fehlerhaft Bufammengefettes Beer, tonnten ben Berfall bes Staates nicht aufhalten; auch fehlte es gur frubern Auflosung beffelben nur an einem fuhn angreifenben Eroberer. So mußte icon Artarerres 1, nachbem Cimon bef Cypern die perfifthe Flotte und Bandmacht gefchlagen hatte, im Frieben mit Athen bie Freiheit ber affatischen Griechen, und bie vollige Raumung bes ageifchen Meeres vom feinent Alotten zugefteben. — Schnell wechselten nach ihm bie verfifchen Regenten. Eerres 2 fiel, nach einer Regierung von 45 Magen; burch feinen unethten Bruber Cogbianus; allein auch biefen fturzte, nach feche Monaten, fein Bruber Dous, ber als Darius 2 (Rothus) ben Ehron beffieg." - Unter ber Leitung feiner Gemablin und ber Berfchnittenen vegetirte er 19 Sabre auf bem Throne, mabrent welcher Beit bie baufigen Emporungen ber Satrapen bie fteigende Schwache ber Regierung verfunbigten, und Ampriaus fich in Meappten unabhängig machte. Bortheilhaft war es fur Perfien in biefer Beit, bag bie Eisersucht ber Griechen sich selbst in bem peloponnesischen Ariege bekämpfte, und ber Hof von Susa biese Eisersucht zu unterhalten nothig hatte, um vor ben Angriffen ber Griechen sicher zu seyn.

Unter Artarerres 2 (Mnemon), ber von 405-362 regierte, emporte fich beffen jungerer (erft nach bes Baters Thronbesteigung gebohrner) Bruber, Cyrus, melder Satran von Borberafien und im fpartanischen Interesse war, Mann, ber, allerbings mehr Regierungstalente, als fein Bru ber, befag, ber aber in ber Schlacht bei Cungra (401) fiel, nach welcher Renophon mit 10,000 griechischen Sulfstruppen feinen mertwurdigen Rudjug bis ans fcwarze Deer ausführte. — Eine in Aegypten ausgebtochene Emporung unterftutten barauf bie Spartaner mit einem Beere, bas ihr Ronig Agefilaus ben Aegyptem juführte; Die Satrapen in Borberafien emporten fich gegen ben hof ju Gusa, und Artarerres eigene Sohne ftritten über Die kunftige Nachfolge. Sein jungfter Sohn Artarerres 3 (362 - 338) beffieg ben Ahron, und fuchte fich auf bemfelben burch Ausrottung ber gangen toniglichen Familie zu fichern. Gegen ibn emporten fic ber Satrap von Borberafien, Artabagus, ber fich barauf num Philipp von Macedonien fluchtete, und bie Phonicier und Cyprier, im Ginverftandniffe mit ben Aegyptern (356); allein griechische Golbner und Berrath halfen bem Ronige ben gefährlichen Aufstand bampfen, und Aegopten von neuem unterjochen. Auf Anstiften feines Lieblings, bes agoptifchen Berfchnittenen, Bagoas, warb (338) ber Ronig vergiftet, und burch ben Bagoas ber jungfie Cohn bes Konigs, Arfes, auf ben Thron gehoben. Doch auch biefen entfernte Bagoas (336) von bemfelben. Darauf gelangte ein Bermanbter bes toniglichen Saufes, Darius Robomannus, ber nicht im Gerail erzogen mar, jur Regierung. Unter ibm wurde fich bas Reich erhohlt haben, wenn er nicht schon im zweiten Sahre seiner Regierung (334) von Alexander angegriffen warben mare, ber ihn in brei Schlachten befiegte. Er felbst, ber ungludliche Konig, fiel burch bie Berratherei bes Satrapen Beffus (330).

#### 28

### Anbie 12

Indien blied während der persischen herrschaft saft ganz ambekannt. Denn obgleich der Grieche Stylar unter dem Darius das obere Indien bereisete, und durch seine vortheilbafte Schilderung dieser kander den Zug der Perfer in jene Gegenden veranlaßte; so scheint doch die in der persischen Staatsgeographie ausgeführte Gatrapie von Indien, bessonders unter den schwachen Nachfolgern des Darius, mehr das den Persern bekannte und an Persien grenzende, als das von ihnen beseite, Indien zu bezeichnen.

### 20

### Phonicien.

Die phonicischen Sanbelostabte, geschredt burch bie Berflorung Gibons vom Rebutabnezar, hatten fich freiwillig bem Sieger Cyrus unterworfen; allein fcon in Diefem Beit= Taume begann ber Berfall berfelben, obgleich Tyrus noch immer ber erfte affatische Geeplat blieb. Denn Phonicien litt viel, und mußte gunachft leiben unter ben fortbauernben Rriegen ber Griechen mit Perfien, wodurch die affatische Rufte am Mittelmeere beunruhigt marb, unter ben Rampfen, bie aus bem Streben ber vorberafiatischen Satrapen nach Unabbangigfeit hervorgingen, und unter ben wiederholten Empotungen ber Aegypter gegen Perfien; Borgange, an welchen bie Phonicier oft nothgedrungen Antheil nahmen. Diese fries gerifchen Bewegungen waren aber fur Rarthago gunftige an welches allmablig bie entferntern Rolonieen ber Phonis cier, befonders Spanien und bie Inseln bes Mittelmees res, übergingen, wahrend bie Phonicier an ihren Ruften für ihr eigenes Daseyn zu kampfen hatten. Doch blieb ber ebemablige Handel von Uffen bei ben Phoniciern noch bis ju ber Beit, wo Alexander & prus gerftorte, und Alexandrien in Aegopten grundete.

#### 3D.

### Po a làfiin a

(Bgl. bie bebr. Artunben, §. 23. - 3. Stfr. Gichs

horn, Einleit. in die Apolrophen des A. S. Leipzig, 1796. 8.)

Palastina erhielt am Anfange bieses Zeitraums burch Corus einen Sheil feiner ebemaligen Bevolferung jurud, während der andere und wohlhabendere in Babplonien blieb. wo er fich angefauft und eingerichtet hatte; auch wandte fich bamals eine jubische Rolonie nach Aegypten. Das gand geborte, mahrend ber perfifchen herrschaft, gur Gatrapie bon Sprien, wohin auch gewohnlich Phonicien gerechnet So unbedeutend bamals Palastina in politischer Sinfict war; fo waren boch in religiofer Beziehung bie Suben nun von ber Abgotterei geheilt, feit fie ihre Gefangenschaft in Babylonien als Strafe berfelben ansaben. Sie hielten mit angftlicher Sorgfalt über bie mosaische Berfasfung, ob diese gleich ben bamaligen politischen Berhaltniffen bes gandes nicht völlig mehr anvagte. Zugleich batten die aus ber Gefangenschaft jurudtehrenden Juben manche neue Begriffe in Babylonien aufgefaßt, die man in ihren seit dies fer Rudfehr gefchriebenen (apotrophifchen) Buchern unmoglich verkennen tann.

Um die neue Gestaltung ber jurucklehrenden Kolonie etwarben fich Gerubabel, Efras und Rebemias bebeustende Berbienffe; besonders ließ ber lettere Jerusalem befestigen und Spnagogen errichten, wo bas Gefetbuch vorgelefen warb. Doch langst schon batte bie von Samuel gestiftete Prophetenschule aufgehort, und an bie Stelle ber frug bern beiligen Dichtfunft trat jest bie Beschäftigung mit finnreichen Sprüchen (Inomen). Nachtheilig war es, bag bie Suben, bie bamals junachft unter einer Priefterarifto= Eratie ftanben, an beren Spite ber Sobepriefter als Bebnotrager ber perfifchen Ronige erfchien, ben Samaritanern, bie Cprus aus ber affprifchen Gefangenschaft ebenfalls gurudgeben ließ, es aus religiofem Gifer verweigerten, mit ihnen au Ginem politischen Gangen gusammengutreten, obgleich ihre Ronigsfamilien erloschen waren. Denn feit biefer Beit war mifchen beiben Rolonieen, bis berab auf ihre Einverleibung ins romifche Reich, eine ununterbrochene Abneigung und feindfelige Stimmung.

#### - 21

## Start'h ag u

Co fdwer es auch ift, in ber altern Gefdicte Rarthago's ben Beitpunct bet innern Entwidelung ber Staatsform und ber außern Erweiterung seines Gebietes und feines Banbels bestimmt anzugeben; fo bietet biefer Zeitraum boch bas Ergebniß dar: bag bie Begrunbung ber perfischen Beltherrichaft für Karthago vortheilhaft mar. Denn nachbem Tyrus bem Rambyfes feine Flotte jum Angriffe auf Carthago verweigert hatte, durfte biefes, bei ber Richtung ber verfischen Eroberungen gegen Griechenland, nichts weiter von ben Perfern befürchten; es gewann vielmehr bedeutenb burch bie Erschutterungen, welche bie perfischen Rriege in Borberaffen und namentlich in Phonicien bewirkten. Denn Phonicien tonnte nun nicht mehr feine entfernten Rolonieen behaupten, und Rarthago trat namentlich in Spanien an bie Stelle bes Mutterflaates. Auf Phoniciens fintende Macht warb' bie bobere Große Rarthago's gegrundet.

Sauptfachlich mar in biefem Beitraume ber Blid ber Rarthaner auf Sicilien gerichtet, und allerdings hatte bas spatere Schidfal berfelben fich gang anbers entwideln muffen, wenn es ihnen gelungen mare, biefe Infel vollig ju befigen. Sier waren aber bie Sprakufaner ihre gefahrlichften Gegner. So fclug (480 v. C.) Gelon von Sprafus bie karthagische Flotte ju berfelben Beit, wo Kerres, Karthago's Bunbedges nosse, vom Themistoftes besiegt warb, und Karthago schloß, aus Burtht vor einer gandung ber Sprakufaner in Afrika, eis nen nachtheiligen Frieden. Doch ward ber Rampf zwischen Rarthago und Sprafus erneuert, als fich Dionns 1 gur toniglichen Burbe von Spratus auffchwang, und feinen Staat burch die ubrigen Kolonieen auf Sicilien erweitern wollte. Der Kampf blieb unentschieden, und als bie Karthager, mach ber Bertreibung bes Dionyfius bes zweiten aus Gyratus, von neuem ben Rrieg eröffneten; fo vereitelte Zim of leon (345 - 340) ihre Entwurfe.

Mit Rom hatte Karthago (seit 348) zwei Sanbelsverträge abgeschloffen, in einer Zeit, wo beibe Freistaaten in ihren Besitungen und Interessen sich noch nicht so begegneten, wie in bem folgenden. Beitraume, wo zwischen beiben ber Kampf auf Ceben und Sob gefampft warb.

Aristoteles, de politia Carthaginiensium. Textum recognovit et illustravit F. VV. Kluge. Lips. 1824. 8:

Śrie Ojenlanb.

(Quellen: Mgl. 9.21./ Plutarchs Biographicen, Demosthenes. Aefchines, Cornelius Repos.)

Das Schauspiel eines hohen politischen Lebens und einer ungewöhnlich raschen Entwickelung in allen Abeilen ber menschlichen Gultur gemabren bie griechischen Freiftagten, besonders Athen \*) und Sparta, in biefem Beitraume. Athen, wo gegen bas Eube bes erften Zeitraumes Dififtra= tus burch Usurpation jur Oberherrschaft gelangt mar, verbrangte beffen Sohne aus feiner Mitte, von benen ber jungfte, Sippias, nach Perfien flob, und, jum Rachtheile ber Brieden, ben erften Beereszug ber Perfer gegen fie leitete. Denn Darius beabfichtigte, fcon feit ber Befetung von Thracien und Macedonien, einen Angriff auf Griechenland, und fand die Beranlaffung bazu barin, bag bie Athenienser, bie Griechen in Rleinassen unterflütten und Sardes verbrann-Die Eretrier auf Euboa schlossen sich an die Ather nienser an. 3mar scheiterte bie perfische Flotte unter bem Marbonius am Borgebirge Athos; Datis und Artaphernes aber vermufteten Eretria. Da mun bie Perfer unter Sippias Leitung gegen Athen selbst zogen; so erfampfte Miltiades bei Marathon ben erften Sieg über fie mit einer ungleich fcwachern Dacht. Darauf bilbete Themifto-Hes bie Seemacht Athens, und Ariftibes leitete bie innern Angelegenheiten bes Stagtes. Der erfte rettete in der Schlacht

D Ang. Bodh, die Stagtshaushaltung der Athener. A This. Berl. 1817. 8.

Geo, Fr. Schömann, de comitiis Atheniensium libri 3. Gryphisw. 1819. 8.

Aug. With. Geffter, Datftellung der athenienfichen Gerichtsbers fofung. Coun, 1822. 8.

bei Ga la mis bie Freiheit Griechenlands, nachbem fcon vorber Leonibas bei Thermoppla fur biefelbe gefallen war, und ber Sieg bei Plataa, von Paufamas und Ariftibes gegen Marbonius ertampft, fo wie bie Geefchlacht bei Drykale, bie sich mit ber Berbrennung ber perfischen Flotte endigte, . bestätigen es a bag ein Bolt unaberwindlich ift, wenn es für feine Freiheit mit Gemeingeift ftreitet. - Diefer Gemeingeift verlor fich aber, und Gifersucht trat an beffen Stelle, als ber Rrieg mit Perfien nach Rleinafien verfett warb. Noch ftanb Sparta unter feinem Konige Pausanias, nach ber Schlacht bei Plataa, an ber Spite ber griechischen ganbmacht. 218 aber Paufanias überwiefen ward, von ben Perfern bestochen zu fepn; ba trat Aristides, und mit ihm Athen an die Spite ber Griechen. Er verwaltete bie allgemeinen Beitrage ber Griechen zu biefem Ariege, und Cimon, Miltiabes Cobn, fichlug bie Derfer am Eurymebon. Themiftofles ward in ben Fall bes Paufanias verwidelt, burch ben Dftracismus verbannt, und fioh (466) ju ben Perfern. - Eimon, aberall gegen Persien gludlich, verlängerte ben Rrieg, um bie Ginigfeit unter ben Griechen ju erhalten; allein auch er ward (461) vertrieben, obgleich bald wieber zurückgerufen, wors auf er bem Artarerres bas Uebergewicht feines Felbherrntalents fühlen ließ. (Der angeblich vom Cimon mit ben Peri fern abgeschloffene Friede ift nicht erweisbar.)

## 33. Peloponnesischer Krieg.

An Aristibes und Eimons Stelle trat Perikles, bas Haupt ber bemokratischen Parthei, unter bessen vierzigiahriger Leitung bes Staates Athens Handel sich eben so erweisterte, wie die Künste ihre schönste Blüthe trieben, und die Wissenschaften sich freier zu entsalten begannen. Sokrates bekämpste gleichzeitig die Anmasungen der Sophisten, und bildete in Plato den Mann der Nachweit. Doch gewöhnte sich auch das Bolk an Ungebundenheit, Lucus und Müßigsgang. Das blebergewicht Athens ward sur Korinth und Böstien drückend, und Sparta's verjährte Eisersucht und neuem geweckt. Ein Erdbeben erschütterte Sparta; seine

Chlaven, bie Deffenier, wagten barauf ben letten Berfuch. bie verlorne Rreiheit fich wieder au verschaffene Athen bot Sparta Bulfe an, Sparta wies fie aber mit Stolz gurud. Der burch Athens Uebermuth langgenahtte Groll in ben meis ften griechischen Stadten und Staaten führte, in bem Rampfemit. Sparta, ben' Spartanern eine große Menge Bunbegges noffen gu, unb ber peloponnefifche Rrieg (von Ehucybibes und Zenophon pragmatifch bargeftellt) verwuftete, mit kurzen Unterbrechungen, in einem 27jahrigen Rampfe (431 - 404) die schönfte Bluthe Griechenlands, bis endlich Athen mit allen feinen heeren, Flotten und Schaben erlag, seine ebemalige Berfaffung aufgehoben, und der ftolze Freifaat von 30 Enraunen beberricht ward. Balb nach bem Ausbruche dieses Krieges farb der bejahrte Perikles (429) an ber Peft. Rach feinem Lobe griff eine zugellofe Bolts: berichaft unter bem Gerber Rleon, und bem talentvollen aber einen Al'cibiabes um fich, ber burch feine tuhn gebachte, aber miflungene, Unternehmung gegen Sicilien (415-413) bie Rraft ber Athenienser schwächte, und bie Berantaffung warb, bag Sparta auch als Seemacht auftrat und Perflen in fein Intereffe zog. Doch vergaß Alci biabes bes Baterlandes felbft in feiner Bermeifung nicht; wielmehr fuchte er ben Satrapen von Borberafien, Tiffa= phernes, für Athen ju gewinnen, wodurch wenigstens bie Bereinigung ber phonicifchen Flotte mit ber fpartanischen verhindert, und Ehrasybuls Gieg über Die spartanische Flotte im Bellesponte erleichtert ward. Alcibiabes fetbft eroberte Byjan's und bie andern am Bellesponte gelegenen Stabte wieber, worauf bie Spartaner ben Frieben anboten, ben aber Athen aus Uebermuth ausschling. Da jog Enfanber ben jungern Cyrus in Borberafien (467) ins fparta: nische Interesse, erfocht einige Bortheile (407) über bie Flotte bes Alcibiades, welchem Ronon im Dberbefehle folgte, und bewirkte Sparta's volligen Sieg über Athen. Athen selbst ward (404) von Enfander eingenommen, mußte seine Mauem nieberreißen, burfte blos 12 Kriegsschiffe behalten, und ward burch ihn ber herrschaft ber Dreifigmanner unterworfen, die fie mit hinrichtungen und Aechtungen bezeichneten. — Doch nicht lange hauerte biefes Wevolutionstribunal in Athen. Lyfanders Gegenparthei in Sparta begunfligte felbst den Umsturz desseben, den (403) Thraspull in Athen aussuhrte, welcher Solons Versassung unter gewissen Einschränzungen herstellte.

Athenian lettres or the epistolary correspondence of an Agent of the King of Persia, residing at Athens, during the Peloponnesian war. 2 Voll. London, 1798, 4. — Teutfo, von Fr. Jacobs. 2 Lote. Peips, 1799, 8.

Chiphy. Moiners, Geschichte bes Lupus ber Achenlenfer von!
.... den einesten Beiten bis auf den Lod Philipps von Maces'
housen, Lemge, 1782. 8.

#### 34.

Griechentand felt bem Enbe bes peloponnefifchen Rrieges bis auf Macedoniens Uebermacht.

Sparta batte burch bie Beefforung Athens ein Uebergewicht über bie verbundenen Griechen errungen, bas biefen brudender mar; als bas von Athen; benn ein bloger ro= . ber Golbatenstaat ift stolz und anmagend in seinem Glude. Gleichzeitig beforderte, aus Erkenntlichkeit fur Die erhaltene Unterflugung, Sparta bie Emporung bes jungern Chrus gegen feinen Bruber, Artarerres ben zweiten , nach beren ungludlichem Ausgange Tenophon feinen beruhmten Rudjug hielt. Agefilaus mar zwar fiegreich' in Afien gegen bie Perfer; boch ein, burch Beftechung von ben Perfern, in Griechenland felbst gegen Sparta veranlagter Krieg, mabrend beffen Konon Athen mit neuen Mauern umgab, notbigte ben Agefilaus aus Afien gurud, ber gwar gu Lanbe bie verbundeten Athenienser, Korinther, Thebaner und Theffalier folug, mogegen aber Ronon an ber Spite ber perfifche athenienfischen Flotte die spartanische besiegte. — Run schloß Sparta mit Perfien (387) burch ben Untalcibas einen nachtheiligen Frieden, worin es bie fleinaffatischen Griechen ihren pormaligen Beherrschern aufopferte, und grar ben gries dischen Stadten bas Recht ausmittelte, fich nach eignen Gefeben regienen ju tonnen, jugleich aber bie perfifche Garantie für bie Erfüllung bes Friebens annahm.

So allgemein in Griechenland der Umville aber eilesei Plieben war; so wagte es doch nut das kleine Thebe in (378), der Bollziehung desselben gegen das mächtige Sparta sich zu widersehen. An der Alugheit, Wesonnenheit und Talpserteit des Pelopidas und Epaminondas ward die Grundlage der spätern macedonsichen, weil in Aheden dem damals der macedonsiche Philipp als Geisel erzogen ward. Nach dem Tode sener beiden helben ging auch Thebens kurzes Uedergewicht in Griechenland versoren; dem an die Stelle des in der Schlacht bei Mantinea (362) gefallenen Epaminondas trat kein Mann von ühnlichem Geise und ähnlicher Krast.

Bilb. Drumann, Ibeen jur Befdichte bes Berfalls ber griechischen Staaten, Betl. 1815. 8.

### 35

## maceboniez

Eben so fehlte in Sparta und Athen bamals ein Belb. ber fich bem jungen Philipp von Dacebonien hatte. entgegen ftellen tonnen, feit biefer feinen Staate einen neuen Beift einhauchte und ein betrachtliches Beer bilbete. kam bie allgemeine Sittenlofigkeit und Raubbegierbe in ben" machtigern Freiftaaten, und ber haß, welcher Athen, Sparta und Theben in ber allgemeinen Meinung ber Griechen traf." - Die neue Dronung ber Dinge aber in Griechenland, b. f. bas macedonische Aebergewicht, warb burch bie Plunberung ber Schate ju Delphi von ben Phociern veranlagt, gegen welche Theben, nach bem Ausspruche ber Amphiltyonen, ben' Straffrieg fuhren follte. Theben rief baju bie Bulfe Phis Bwar hinderte Athen eine Zeitlang Philipps lipps an. Durchgang burch ben Engpag von Thermopyla, und Dei mofthenes (beshalb beschutbigt, burch perfisches Golb befrochen zu fenn,) versuchte es \*), Athen und mit biefem gang? Griechenland gegen Philipp aufzubieten; Philipp fiegte aber

<sup>\*)</sup> Alb. Gerh. Beder, Demosthenes als Staatsmann und Rednes. 2 Able. Salle, 1815. 8.

in ber Schlacht bei Charonea (336) über bie vereinigten Griechen, erhielt, die von den Phociern verwirkte Stimme in dem Rathe ver Amphiktyonen, und ward zum Oberfelds herrn der Griechen gegen Persien ernannt. — Gowaren nun alle griechischen Freistaaten unter die macedonische Wormundschaft gebracht, aus welcher sie selbst Philipps Ermordung durch den (wahrscheinlich mit persischem Golde erkauften) Pausanias (336) nicht befreite, weil sein geistvolster, kühner, und durch Aristoteles gebildeter Sohn, Alexand der, nicht nur des Vaters gut geübtes Heer, sondern auch hauptsächlich den großen Plan erbte, den Thron von Susa zu stürzen.

**36**.

### M o m

Wahrend Griechenland in biesem Zeitalter die höchste Bluthe der republikanischen Freiheit und der Entwidelung und Ausbildung der Kunste und Wissenschaften verledte, ward in Rom die Grundlage der republikanischen Verfassung gelegt, und Roms kunstige Größe darauf gegründet. Varquinius Superbus, durch Mord zur Regierung gelangt, war der letzte König Roms. Der langverhaltene Unwille gegen ihn und seine Familie wogte auf dei dem freiwilligen Tode der durch seinen Sohn Sertus entehrten Lucretia. Aus immer ward die königliche Regierung in Rom absgeschafft; Junius Brutus und Tarquinius Collatinus traten (509) als die ersten Consulen an die Spige des neugeschaffenen Freistaates, und jährlich ward die consularische Würde erneuert.

Langwierige Kriege mit den Etrustern und Lateinern zogen sich durch den Ansang dieses Zeitraumes hin, und im Innern strebte das Bolk sorthguernd gegen die angemaßte Macht der Patricier (des romischen Adels) an, die endlich seine Rechte durch die Burde der Bolkstribunen gesichert wurden. Run kehrte das aus Rom gewanderte und nuf einem Berge gelagerte Bolk zurück, und stritt von neuem gegen die vordringenden Feinde des Staates. Doch unter den beständig sortgesehten Kriegen, wo in den Beiten allgemeiner

Roth ein halbicheiger Dictator an die Spike des Staates trat, verarmte das Wolf, das von seinen Gläubigen, den Patriciern, abhing. Das vom Spurius Cassius vongeschlagene Ackergeset, nach welchem die dem Feinde entrissemen Ländereien gleich mäßig vertheilt werden sollten, erregte die Erbittarung der Patricier. In diesem Beitpuncte der innern Gährung ward der gegen die Lateiner siegreiche Marcius Coriolanus, welcher dem Interesse der patriaessen Parthoi ergeben war, von den Tribunen vor Sericht gesordert; er sich zu den Volftern, und reizte diese zum Ariege gegen Rom. Bu'spät für sein persönliches Wohl ersichtigtereicht vernichten zu helsen; er sührte zwar das keindliche Deer zuräck, ward aber ein Opser der getäuschten Botster.

3m Sabre 409 erhielt Rom in ber Gefetgebung ber zwolf Zafeln eine theils bas alte Bertommen beftatio genbe, theils aus griechifchen Gefeben entlehnte Berfaffung. durch bie aus blogen Patriciern gemablten und mit bictetorie fcber Racht befleibeten Decemvirn, bie ift bem Beitalter bes Perilles beshalb nach Athen reifeten. Die neue angemaßte Gewalt biefer Decemvirn ward zwar burch einen Aufftand bes Bolfes gebrochen; allein bie Bollziehung ber Gefete ber amolf Rafeln blieb, mit ber gangen Staatsverwaltung, in ben Sanben ber Patricier, awischen benen und bem Bolle bie politische Grenge, burch bas Berbot ber gegenfeitigen Beirathen, noch fcharfer gezogen warb. Die Eribunen mußten baber, in forte bauernben Rampfen, bie Sache bes Bolles gegen bie Partei ber Patricier vertheibigen bis es ihnen, nachbem ihre eigene Racht burch eine zehnjahrige Dauer ihrer Wurde mehr gefichert worben war, enblich (366) gelang, die vollige politifde Gleichheit ber Patricier und Plebejer'(bes ebmifchen Erbabels und bes Burgerftanbes) baburch ju bewirfen, baff jebesmal ber eine Conful aus ben Die befern gemablt warb, welches in ber folge auch bei mebreru obrigfeitlichen Aemtern und felbst bei ber priesterlichen Burbe geschab. — Früher schon (443) war die Burbe ber Cenfpren errichtet worben, welche burch bie Cenfur bes Sitten ihren Ginflug und Birtungefreis erweiterten.

Bevor aber sene große politische Beränderung in der im netn Einrichtung bes römischen Staates erfolgte, hatte die römische Tapserkeit die letzte unabhängige und keiche Stadt der Etruster, Beji, nach einem zehnjährigen Kampse (395) bezwungen, in welchem die Römer zum erstenmale an Winsterseldzüge gewöhnt wurden, wo aber auch die Streiter zum erstenmale Gold erhielten. Bald daranf ward Rom gefährlich durch die senuonischen Gallier unter dem Brensuns bedroht, der die Stadt selbst (389), die auf das gerete tete Capitol, verbrannte. Doch ward sein Bolkshausen von Camillus geschlagen und zerstreut, und von diesem zugleich der Plan verhindert, das niedergebrannte Rom zu verlassen und nach Beit zu ziehen.

Am Ende des zweiten Zeitraumes erscheinen die Romer, nach ununterbrochenen Kriegen mit ihren Rachbarn, an der Splie der lateinischen Bollerschaften. Dagegen wurden sie aber mit den Samnitern in den langwierigen Kamps verwickelt, der ihnen erst nach einer funszigiährigen Anstrengung die Herrschaft über ganz Italien verschaffte. Bei dies sen sortwährenden Kriegen konnte freilich die zarte Pflanze der Wissenschaften und Kunste unter den Romern nicht gedeichen; selbst ihre Schiffahrt blied nur in untergeordneten Berhältnissen, so wie auch die Religion ganz im Dienste des Staates stand; denn nur Krieg und personliche Kapserkeit konnte unter einem Kolle Auszeichnung gewähren, das sein Daseyn, seine Haltung und stusenweis sortschreitende Macht und Größe einzig dem Sold aben geist e verdankte!

Chr. Ferd. Schulze, Kampf ber Demokratie und Aristotratie in Rom; oder Geschichte der Romer von der Bertrefs bung des Tarquin bis zur Erwählung des ersten plebeis schen Consuls. Letpz. u. Altenb. 1809. 8.

## Oritter Beitraum.

Bon Alexander dem Macedonier bis auf Octapians (Augnsts) Alleinherrschaft in Rom;

ober von 330 - 30 vor Chriftus.

(Ein Zeitraum von ungefähr 300 Jahren.)

37

Alexander, ber Macedonter.

(Bergl. 5. 21 und 32. — St. Croix, examen critique des anciens Historiens d'Alexandre le Grand. Paris, 1775. N. Ed. 1804. 4.)

Natur und Erziehung hatten viel für Alexander gethan, dessem kunne Unternehmungen zwar durch die Erschlassung des Semeingeistes in den griechischen Freistaaten und durch das Beralten der Staatssvem und Verfassung des persischen Reiches erleichtett wurden, der aber auch während der vierzehn Jahre seines öffentlichen Lebens mit einer ungewöhnlichen Kraft sich ankundigte, und nicht blos für die politische Gestalt der das maligen gesitteten Welt, sondern auch für die Verbreitung der griechischen Eultur über Assen und Kegupten der Begründer einer neuen Ordnung der Dinge ward. Seit seinen Tagen ist jede bleibende Weltherrschaft von Europa ausgegangen!

Bevor Alexander nach Affen aufbrechen konnte, mußte er die thracischen Bolkerschaften und Theben besiegen, worauf er sich (335) auf der Bersammlung zu Korinth die Obers feldherrn wurde im Kriege gegen Versien bestätigen ließ. An der Spige von ungefähr 35,000 Griechen schlug er den Angriff des persischen Feldherrn Memnon auf Macedonien Boug et. 28. 710 Aus.

zurud, wo er ben Antipater als seinen Stellvertreter und als Anführer ber Truppen zurudließ, ber auch in Meranders Abwesenheit die Spartaner und ihre Bundesgenossen besiegte, die sich gegen Macedoniens Uebergewicht aussehnten.

In brei Schlachten brach Alexander bie Dacht bes nerfifchen Reiches. Die erfte gewann er am Granicus, worauf er in Borberafien vordringen konnte. Balb barauf befiegte er bei Iffus ben Ronig Darius Robomannus felbft (333), fund wies bie ihm gemachten Friedensvorschlage gurud. Dhne bem ins Innere feines Reiches fich jurudziehenden Darius, nach biefer zweiten Schlacht, fogleich zu folgen, eroberte Alerander bie phonicischen Ruftenlander, mo er (332) Eprus nach einem hartnadigen Wiberftanbe gerfidete, Subaa und Megypten. hier legte er (332) ben Grund ju bem Eraftig aufblühenden Alexanbrien, wohin fich feit biefer Beit, jum Rachtheile ber phonicischen Stadte, ber Belthanbel gog. Auf einem Nebenzuge nach Libnen besuchte er ben Tempel bes Jupiter Ammon, wo er fich jum Gotterfobne erhob, mahrscheinlich um in ben Augen ber großen Menge Defto entschiedener als Eroberer beglaubigt zu fenn.

Bon Afrika wandte fich Alexander ins Innere von Affien. Bei Arb'ela (2. Det. 331) erfampften 47,000 Griechen einen volligen Gieg über bas perfifche heer, bas gegen eine Dil lion Streiter ftart gewefen fenn foll. Seit Diefer Beit mar Perfiens Schicffal entichieben. Babylon, Sufa und Der fevolis fielen bem Sieger in bie Sante. - In Babylon nahm Alexander bie Sitten affatischer Regenten an; Stolz Launen, und Schwelgerei in finnlichen Genuffen ließen taum noch in bem Belben von Arbela ben Bogling bes Ariftoteles Darauf folgte er bem fliebenden Darius burch Debien nach Bactrien, einer perfifchen Satrapie, bie unter bem Statthalter Beffus fland, burch beffen Meuchelmord Darius (330) fiel. Doch vereitelte Alexander bie Abficht bes Morbers, Die nordofflichen Provinzen bes perfifchen Reiches felbft als Konig zu beberrichen; Beffus ward von Alexanber bekampft und hingerichtet. Siegreich trat nun Alexander in ben ganbern am Japartes auf, ber feit biefer Beit eben fo die Nordgrenze bes macedonischen, wie ehemals bes perfichen Reiches bilbete. Bon hier aus zog Alexander, nachdem er Scothen in sein heer aufgenommen batte, nach Inbien, beffen nordliche Provinzen er befiegte, und Stadte in benfelben anlegte, wo er Befahungen gurudließ. Gin in feinem Beere ausgebrochener Aufftand verhinderte ihn aber an bem Borbringen bis jum Ganges. Er fcbiffte barauf ben größten Theil feines Beeres unter bem Abmirale Reart auf bem Inbus ein, um über ben indischen Decan in den persischen Meerbusen aus rud-au geben; er felbft burchaog bie Sanbsteppen von Gebenfien und Rarmanien (326 und 325), und tam in Babn-Ion an. Bon bier aus, bem Mittelpuncte bes afigteichen Sandels und Lurus, wollte er fein großes gufammenerobertes Reich regieren; nicht ohne Rlugheit und Gerechtigkeit geftaltete er bie neue Staatsform besfelben. Auch war es von unermen. lichen Kolgen, bag mit ihm griechische Sprache, griechische Biffenicaft, Runft und Cultur über gang Affen gebracht unb. bis an ben Indus verbreitet ward; nur daß er felbst an ben Folgen seiner Ausschweifungen (21. Apr. 323) - noch por Wollenbung bes 33ften Lebensjahres - in Babylon erlag; mi, frubzeitig für bie Belt, für bie Menschheit!

38.

Rampfe nach Alexanders Lobe &

(Quellen: Diobor Appian. Livius. Juftin. Polyb.)

Bis zur Schlacht bei Ipfus erschütterten 22 Jahre hins burch fortbauernde Bzränderungen und innere Kriege die mazeedonische Monarchie. Bei Aleranders Tode lebten von seis ner Familie ein unechter Halbbruder Arrhidaus, ein unsechter Sohn von ihm Perkules, seine Mutter Dlympia, und zwei Schwestern Kleopatra und Thessalonice; seine bactrische Gemahlin Norane gebahr einen Sohn, Alexander, erst nach des Baters Tode. Dem Feldherrn Perzdiccas, dem Ansührer der Reiterei, hatte der Sterbende seinen Ring anvertraut, ohne einen Nachfolger zu ernennen.

<sup>\*)</sup> Konr. Mannert, Gefch. ber unmittelbaren Rachfolger Alexanders bes Großen. Leipz. 1787. 8.

Balb begann ber Nampf seiner Felherren zuerst um bee Statthalterschaften in ben eroberten Ländern, und dann um den Besitz ber Länder selbst, obgleich Anfangs der blodssinnige Arrhidäus und der nachgebohrne Alexander von dem Ansührer des Phalanres, dem Meleager, zu Königen ausgerufen wurden.

Eigenmächtig vertheilte Perbictas, nach der Ermorbung des Meleager, die Statthalterwürden (323), ohne selbst eine Provinz zu nehmen. Er behielt aber den Oberbesehl über das heer, und vermählte sich, nach Berstoßung seis ner Gemahlin, mit Kleopatra, der Schwester Alexanders. Bon ihm wurte Ptolemäus zum Statthalter von Aegypten, Antiganus zum Statthalter von Phrygien, Lycien und Pamphilien, Leonnatus zum Statthalter von Mysien, und Eumenes zum Statthalter von Kappadocien und Paphlagonien ernannt. Dem Antipater und Kraterus überließ er die Berwaltung von Macedonien.

Als aber Perdiccas mit bem Ptolemaus und Antigonus zerfiel, und nach Legypten ging, um den Ptvlemaus zu beffeaen ward er (321) ein Opfer feines eigenen gegen ihn emporten Beeres. Nach feinem Tobe übernahm Untipater bie Regentschaft, worauf man die Provinzen von neuem theilte. Babylon, Medien und Suffana tamen an ben Seleutus; Ptolemaus bemachtigte fich Spriens und Phoniciens, und Untigonus nahm bie ganber bes geachteten Gumenes in Belit. Der blobfinnige Arrhibaus marb getobtet, und ber junge Meranber mit feiner Mutter gefangen gehalten. Gin allgemeiner Sturm ichien bas macebonische Reich in Anarchie aufzulofen; benn bie einzelnen Stattbalter verdrangten und befriegten fich felbft. Untigonus mar ber erfte, ber, nach ber Bertilgung bes macebonischen Saufes, ben toniglichen Titel annahm; Ptolemaus und die anbern Statthalter folgten seinem Beispiele nach. Gegen bie Berrichfucht bes Untigonus vereinigten fich Geleutus, Enfimachus und Ptolemaus. Doch blieb ber lettere in Sprien fleben, mabrent Antigonus gegen bie erstern beiben (301) bie Schlacht bei 3pfus verlor. Run theilten bie Sieger bas Reich bes Untigonus fo, bag Lofimachus Worbergfien bis

am ben Sanrus, und Seleufus bas übrige ehemalige perfifche Aften bis an ben Inbus erhielt. Seit biefer Beit kam etwas Ordnung und Rube in die neugestifteten Reiche; besonbers bluhten Gprien \*) und Aegopten \*\*) unter ben Seleutiben und Lagiben zu boberem Flore auf. Rur Macedonien felbst, obgleich bas Stammland, blieb hinter jenen Reichen gurud, und Griechen lands politifches-Loos warb, fett biefer Beit, größtentheils in bas Schidfal Macedo: niens verflochten, bis (146 v. C.) Die Romer auch Griechenland gur Proving machten. In Macebonien nahm Raffan: ber, Sohn bes Anfipater, ben königlichen Titel (302) an, nachdem er bie Salbichwefter Alexanders Theffalonice gebeirathet, und ben Tob bes unmunbigen Alexanders und feiner Mutter Roxane befohlen batte. Allein fcon mit feinen Gbh: nen erlosch fein Saus in Macebonien, und Demetrius, . Sobn bes in Afien gefallenen Antigonus, beftieg (294) ben macebonischen Thron. Doch als er bas Reich seines Baters in Afien wiederherftellen wollte und feinen Schwiegervater Seleutus befriegte, ward er ber Gefangene beffelben (286), und sab Macedonien nicht wieber.

Da wollten Pyrrhus von Epirus, und Lysimas dus von Thracien und Vorberasien, die Regierung von Macedonien an sich bringen. Der letztere verband es zwar mit seinem Reiche, siel aber (282) in einer Schlacht gegen den bejahrten Seleukus, der nun den Titel eines Königs von Macedonien annahm. Doch auch dieser ward von dem ägyptischen Prinzen Ptolemäus Ceraunus, den er bissher geschützt hatte, ermordet, und Ptolemäus, ein naher Verswandter des Epsimachus, bestieg durch das Herr des Lysimachus, und durch die erbeuteten Schätze des Seleukus, den macedonischen Thron, siel aber zwei Jahre darauf (279) im Kampse gegen die eindringenden Gallier, die, nach bedeutenden Verwüstungen, zum Theile in Thracien, zum Theile in Vorderasien sich festseten.

<sup>\*)</sup> J. F. Vaillant, Seleucidarum imperium, s. historia regum Syriae ad fidem numismatum accommodate. Amst. 1681, 4.

<sup>\*\*)</sup> J. V. Vaill'ant, historia Ptolemaeorum, Aegypti regum, ad fidem numismatum accommodata. Amst. 1701. Vol.

Des erlebigten macebonischen Thrones bemachtigte sich Antigonus Gonatas, ein Sohn bes Demetrius, ber ihn gegen bie Sallier und gegen Pyrrhus von Epirus be-hauptete, so das Macebonien seit bieser Zeit bei ber Fasmilie bes Demetrins blieb.

39,

Metolifder und achaifder Bunb. Macebonien.

Die Schwäche bes macedonischen Hauses machte in Griechenland die Stiftung zweier Bundnisse, bes atolisschen und achaischen, möglich. Der atolische Bund, ber 284 v. C. entstand, war minder wichtig, als der ach eissche, weil er blos die Aetolier betraf, die ohne eigentliche Sesittung waren, und Rauberei auf dem Lande und zur See trieben. Mächtiger erhob sich der achaische Bund, zu welschem Korinth, Athen, Sixpon und andere kleinere Staaten traten, welche die macedonische Besatung vom sich entsernten, und die Freiheit der vergangenen Zeiten zurückzusen wollten. Aratus, ein Mann voll Geist und Staatskentniss, stiftete ihn auf die vollige politische Gleichheit aller vereinigten Städte, und Philopomen hielt ihn in diesem Charakter austrecht. Doch erlag zuletzt dieser Bund der römisschen Schlauheit und Uebermacht.

In Sparta, bem bestäntigen Gegner bes achäischen Bundes, hatte man in biesen Zeiten, nach langen innern Sturmen, den Bersuch gemacht, die lykurgische Staatsform wieder herzustellen; der Erfolg zeigte aber, daß der versaltete spartanische Staat zu keinem frischen Leben geweckt werden konnte.

Unbedeutend blieb für Macedonien die Regierungszeit bes Demetrius 2, Sohnes des Antigonus, und seines Bruders, Antigonus 2 (bis 221 v. C.). Wichtiger waren die Regierungsjahre Philipps 2, des Sohnes des Demetrius (221—179). Er pand in gutem Vernehmen mit dem achdischen Bunde; doch druckte die steigende Größe Roms, das bereits in der Nachdarschaft Macedoniens wirkte, sein Reich. Denn als hannibal mit Philipp ein Bundniß zwischen Kar-

thago und Macedonien gegen Rom schloß, bewachte bie romische Flotte die macedonische Kuste, und Roms Politik wiegelte die Aetolier, die Spartaner, die Illyrier, die Rhobier und den König Attalus von Pergamus gegen Nacedonien auf. Iwar besiegte Philipp die Aetolier und den Attalus; seine Seemacht aber war der rhodischen nicht gewachsen.

Endlich trat Rom (200-197) felbft gegen Philipp auf. Quintius Rlaminius entmaffnete burch bas Berfprechen ber Bieberherftellung ber griechifden Freiheit bas achaifche Bundesheer, bas mit Philipp verbunden mar. Philipp ward barauf von ben Romern bei Konostenbala (197) befiegt, und mußte einen Frieden eingeben, nach weldem er bie fammtlichen griechischen Stoaten in Europa und Afien als frei und unabhangig anerkannte, feine Befagungen raraus gurudzog, feine gange Alotte auskeferte, 1000 Talente bezahlte, feinen zweiten Sohn Demetrius als Geisel nach Rom fdidte, und ohne Roms Genehmigung keinen Rrieg führen burfte. Die Berkundigung ber Bieberherftellung ber griechischen Freiheit burch bie Romer verschaffte biefen bas Uebergewicht über bie Briechen, bas bisher Macedonien gebabt batte, obgleich eine in Griechenland fiche bilbenbe antiromifche Parthei schon bamals bas funftige Schickal bes scheinbar frei gewordenen Bolkes im Boraus abnete.

Philipp, ein erzwungener Bundesgenosse von Rom während des Krieges der Römer mit Antiochus von Sprien, sühlte das Drückende seiner Berhältnisse, besonders weil alle Klagen seiner Feinde gegen ihn in Rom willig aufgenommen wurden. Vielleitht hatte sein in Rom gebildeter jüngerer Sohn, Demetrius, eine bessere Zukunft herbeigeführt, wenn er, nach dem Willen der Römer, den macedonischen Thron bestiegen hatte; allein die Eisersucht seines altern Bruder Perseus brachte den Schein einer Verschwörung auf den Demetrius, so das ihn der Vater (181) hinrichten ließ.— Perseus bestieg, nach des Vaters Tode (179), den Thron mit dem unvertilgbarsten Hasse gegen Rom. Er zog den germanischen Stamm der Bastarner nach Thracien, um in ihm eine Schutzmauer gegen Rom zu haben; er versuchte

Digitized by Google

Das vorige Berhaltniß Macedoniens zu dem übrigen Griechenlande wieder her zu stellen, weil selbst die Achaer Roms politische Absichten zu errathen anfingen, und der bejahrte Philopomen dem schiedsrichterlichen Ginstusse der Romer in Griechenland sich muthig widersehte. Doch war sein Nachsolger Kallikrates (seit 183) gefälliger gegen Rom.

Enblich begann (172) ber Krieg ber Romer gegen Perseus. Wie viel bie bamalige macedonische Macht gegen Rom ausgerichtet haben wurde, wenn Perseus, statt eines Vertheibigungskrieges, die Romer angegriffen hatte, läßt sich freilich nicht bestimmen; nach einem vierjährigen Kampse sührte aber die Schlacht bei Pydna (168) das Ende der macedonischen Dynastie berbei. Perseus starb (166) als Gefangener in Rom.

Macedonien ward nicht sogleich zur römischen Provinz gemacht, sondern einstweilen republikanisirt, und der zu entrichtende Tribut nach den vier kandschaften bestimmt, in welche es die Kömer eingetheilt hatten; allein nach einem Aufstande in Macedonien ward dasselbe (148) römische Provinz, und zwei Jahre später (146) sank, mit der Einnahme von Korinth durch Mummius, der letzte Schimmer der griechischen Freiheit dahin, nachdem der achaische Bund schon längst den gesteigerten Druck der Kömer hart empfunden hatte. Ganz Griechenland ward, unter dem Namen Achaia, römische Provinz; denn was galt dem römischen Senate die Freiheit der Kösser!

John Gast, the history of Greece from the accession of Alexander of Macedon till the final subjection to the roman power. Lond. 1782. 4. (Bas. 1790. 2 T. 8.) Xeutid, Leipj. 1798. 8. (gehort als Forts fegung ju Gillies Werte.)

Ludw. Flathe, Geschichte Macedoniens u. ber Reiche, welche von macedonischen Königen beherrscht wurden. Thl. 1 Leipz. 1832. 8.

Ernft Delwing, Geschichte bes achlischen Bunbes, nach ben Quellen bargestellt. Lemgo, 1829. 8.

Wilh. Schorn, Geschichte Griechenlands von der Entstehung des atolischen und achaischen Bundes bis auf Die Berftorung Korinths. Wonn, 1833. 8.

#### 40.

### Syrien unter ben Geleuciben.

Nach Weranders Tode war (301) Sprien dem Keldherrn Seleutus zugefallen. Er ward ber Stifter einer neuen, uber brittehalbhundert Jahre (812-64 v. C.) bestehenden Dynaftie. 3mar mußte er eine Beitlang bem ftolgen Antigonus weichen; er tam aber nach Babylon gurud, als Ptolemaus. (312) ben Demetrius bei Gaza besiegt hatte, eroberte Debient und Suffana, und brang bis Inbien por, wo er neue Banbelsverbindungen anknupfte. Schon bamals gehorte ihm gang Dberafien, b. h. alle ganber zwischen bem Guphrate, Drus 1mb Indus. Als er aber, in Berbindung mit bem Lysima: dus, ben Antigonus (301) bei Ipfus befiegt hatte, fielen ihm auch noch Syrien, Mefopotamien, Armenien und Rappadorien gu, und Sprien ward feit biefer Beit ber Mittelpunct bes Staates und ber Regierung. Er baute die Stabte Selencia und Antiochia, und theilfe fein Reich in 72 Satravieen.

Allein durch die Vergrößerung biese Reiches nach Westen ward Syrien ber Nachbar von Aegypten, das im Besitz von Phonicien und Colesyrien war, Provinzen, über welche sich zwischen beiden Staaten die heftigste Eisersucht allmählig ausbitbete, weil don bem Besitze dieser Provinzen der Handel an den affatischen Kusten und die Ausrussung der Flotten abhing.

Mit Zustimmung des Heeres übergab Seleukus bereits 293 v. E. Oberafien an seinen Sohn Antiochus. Im hohen Alter kampste er gegen den Greis Lysimachus, der (282) in der Schlacht bei Korupedion (in Phrygien) Thron und Leben perlor. So kam Borderasien an Syrien. Als. aber Seleukus auch Macedonien erobern wollte, siel er (281) durch seinen ehemaligen Günstling, den agyptischen Prinzen Ptolemaus Ceraunus.

Antiochus (Goter), Sohn bes Seleufus, suchte bie Bermehrung ber Rraft seines Staates in Eroberungen; boch konnte er nicht verhuten, baß sich in einzelnen Theilen seines Reiches, wie zu Pergamus (263) \*), neue kleine

<sup>9) 3.</sup> Chiph. Fr. Danfo, über die Attalen. Breel. 1815. 8.

Staaten bilbeten; ein Fall, ber unter feinen schwächern Nachfolgern häusig eintrat. Auch mißlang ihm die Bekampfung bes Königs Nikomedes von Bithynien, ber zu seiner Unterflügung die in Macedonien eingefallenen Gallier nach Asien rief, und ihnen Wohnplagt (in Galatien) anwies.

Schon unter Antiochus 2 (262-247) begann ber Berfall bes fprifchen Reiches, feit Berweichlichung und Beiberrante, nach Urt ber orientalischen Sofe, Die konigliche Familie felbit erschutterten. Wahrend feiner Regierung riffen fich Darthien und Bactrien von Sprien los und bilbeten eis gene Reiche: benn in Parthien vertrieb Arfaces \*), Stifter bes Saufes ber Arfaciden, ben fprifchen Statthalter (250), und in Baetrien war es ber Statthalter Theodorus selbst, ber sich unabhangig machte. Beibe Reiche, und bas von Dergamus unter Eumenes, vergroßerten fich mabrend ber mit ungludlichen Rriegen ausgefüllten Regierung bes Seleutus 2 (247-227), ber felbft eine Beitlang Befangener ber Parther mar. Gein altefter Gobn, Seleu: Lus 3 (Ceraunus), ward nach einer breijahrigen Regierung . (224) auf einem Buge gegen ben König Attalus von Pergamus vergiftet. Ihm folgte ber jungere Bruber Antios : dus 3 (224 - 187), ein thatiger Regent, ber aber boch nur in febr beschränktem Sinne ben Beinamen bes Großen verbiente. Denn ob er gleich burch mehrere Beereszuge in Oberafien bis an ben Indus bie Oberhobeit und Macht ber Sprer in Debien und Perfien berftellte, mo fich bie Satrapen emport hatten; fo mußte er boch in Parthien und Sprtanien bie unter ber porigen Regierung gestifteten Dynaftieen anertennen. Gin fruberer Berfuch, Die Ptolemaer aus Afien ju verbrangen, ward (217) in ber Schlacht bei Raphia fur ben Antiochus vereitelt; nach bem Tobe bes Ptolemans Philopator gelang es ibm aber, Colefprien und Phonicien (198) ju gewinnen. Doch je mehr Untiodus feine Siege in Borberafien ausbehnte, und je lebhafter er fich bes ju ihm geflüchteten Sannibals (195) annahm; befto

<sup>\*)</sup> J. Foy Vaillant, Arsacidarum imperium, s. regum Parthorum historia. 2 T. Paris, 1728. 8.

mehr ward Roms Aufmerkamkeit auf ihn gerichtet. Hatte Antiochus, nach Hannibals Rath, die Romer in ihrem eigenen Lande angegriffen; so würde der Erfolg dieses Krieges nicht so traurig für ihn gewesen seyn, als so, wo er blos vertheidigungsweise verfuhr. Er ward bei Magnesia (190) geschlagen, und mußte im Frieden Borderasien bis an den Taurus abtreten, wodurch die Romer die Macht ihres Bundesgenossen, des Königs von Pergamus, vers größerten; zugleich mußte er dinnen 12 Jahren 15,000 Talents am Rom und 460 an Eumenes von Pergamus entrichten; endlich sollte er auch den Hannibal ausliesern, und seinen jungern Sohn Antiochus den Romern als Geisel übergeben. Seit dieser Zeit war Syriens Nacht gebrochen.

#### 41.

# Fortsetung.

Untiochus ber Große ward 187 ermorbet. Ihm folgte zuerft fein alterer Gobn Geleutus 4 (Philopator) bis 176, ohne Kraft und haltung, und bann, in einer awolffahrigen Regierung (176-164), fein jungerer Gobn Antio dus 4 (Epiphanes), ber in Rom gebilbet mar. Da bie Geschichte biefes Ronigs größtentheils von ben Nachrichten ber Juben abbangt, bie ihn aus fehr begreiflichen Urfachen haften; fo fann man nicht mit Sicherheit bestimmen, ob er auch im Sangen bas in biefen Rachrichten enthaltene nachtheilige Urtheil verdient; - wenigstens sind die Buge eines unternebmenben Beiftes bei ihm nicht zu verkennen. Dit Aogopten ward er wegen Colefprien und Palaftina in Krieg verwickelt, ben er gegen bie in Megupten regierenben Bruber. Philometor und Phyfton, gewiß glucklich geenbigt haben wurde, wenn nicht Rom fich ju nachbrucklich fur Mogppten permendet batte. Gein Plan, ben griechischen religiofen Cultus in feinem gangen Reiche einzuführen, tann allere bings nicht vollig, nach ben ihn unterftugenben politifchen Grunden, burchichauet werben; am wenigfter aber fcheinen es religiofe Gesinnungen felbft gewesen zu fenn, bie ibn bazu veranlagten; mehr war es entweber bie Gelbgierbe, bie nach ben aufgehäuften Tempelichaten ftrebte, ober bie Ablicht, alle

Weligion und Berwaltung zur festern innern Einheit zu verbinden. Allein bieser Plan veranläßte Empörungen in Dersien-und Palästina, und so unbedeutend auch an sich das kieine Palästina war; so ward doch durch den, von der Familie der Macoabäer kug geleiteten, Aufstand die Unabhängigkeit der Juden von Syrien begründet. Antischus starb (164), nachdem unter ihm die griechische Lites satur und Kunst in Syrien die höchste Bluthe erreicht hatte.

Sein alterer Sohn Dometrius befand fich als Geifel in Rom. Man ernannte baber in Sprien ben jungern Bruber, ben noch unmunbigen Untio dus 5 (Cupator), jum Konige, mabrend beffen turger Regierung (164-161) Rom bie Bormunbichaft fich anmagte. Als aber in biefer Beit Dithris bat 1, Konig von Parthien, feine Eroberungen in Oberafien auf Roften bes fprifchen Reiches immer weiter ausbehnte, entfloh Demetrius aus Rom, feste fich in ben Befig ber Regierung (161-150), und ließ feinen Bruber binrichten. Seit dieser Zeit schwankte die sprische Krone auf jedem Saupte. Berfchworungen gegen bie Regenten burch Ufurpatoren; innere Parteien : ein raubgieriger Golbatenftand; haufige hinrich. tungen; bas bober fleigenbe Sittenverberben, burch einen zugellofen Burus berbeigefühtt; bie fortbauernben Rampfe gegen Megnpten, Palaftina und andere benachbarte Dachte, befonbers aber bie Einmischung Roms in bie Angelegenheiten Gyriens: bas find, nach bes Demetrius Tobe, bie Grundzuge ber traurigen Geschichte bieses gesuntenen Reiches, beffen Grenge ber Euphrat geworben mar, weil fich Oberafien in ben Sanden der Parther befand. Die Sprer, bes Blutvergießens mube, unterwarfen fich (84) bem Ronige von Armenien Zigranes, ber aber burch feinen Schwiegervater Dithribat von Pontus in ben Rrieg gegen Mom verwickelt warb. Bucullus besiegte ibn, und erhob (68) ben Untiodus 12 (Afiaticus) aus bem feleucibifchen Saufe auf ben fprifchen Thron, von welchem ihn Dompejus (64 v. C.), nach ganglicher Befiegung bes Mithribates, , wieber entfernte, und Sprien in feiner bamaligen Ausbehnung aur romifden Druving machte.

Staaten von Pergamus, Pontus, Armenien, Bactrien, Parthien ic.

Aus den Trummern der Eroberungen Meranders bilde ten sich, befonders seit ven Zeiten des Verfalls des syrischen Reiches, mehrere kleine Staaten, von welchen aber einige (wie z. B. das parthiche) nach und nach sich bedeutend vere größerten und sehr machtig wurden.

So entstand (283), wahrend bes Krieges zwischen Seieukus und Lysimachus, in Mysten bas Reich von Pergamus. Es behauptete sich auf Kosten bes syrischen Reisches, und ward, seit die Romer in die asiatischen und macebonischen Angelegenheiten sich einmischten, absichtlich durch sie vergrößert, weit Rom vermittelst dieses Bundesgenossen System sorten sortbauernd beschäftigen konnte. Denn so klein dieses Reich unter Eumenes I war; so bedeutend ward es, als die Romer dem Eumenes 2, nach dem Kriege mit Antiochus dem Großen, die von Antiochus im Frieden abgetreten vorderassatischen Länder (Phrygien, Lydien, Ionien, Karien ic.) schenkten. Attalus 3 setze (133) endlich Rom zum Erben seines Reiches ein, das unter dem Namen Asien zur Provinz gemacht ward.

Minder wichtig blieben die kleinen Königreiche Bithynien, Paphlagonien und Kappadocien, die aus ehes
maligen perfischen Satrapieen hervorgingen, sich selbst unter
einander bekriegten, und im letten Jahrhunderte vor Christi Geburt sammtlich romische Provinzen wurden. — Mächtiger, als diese, erhob sich in späterer Zeit der Staat
von Pontus unter Mithridat 6, welcher drei Kriege
mit den Romern bestand, und nur durch die Treulosigkeit
seines eigenen Sohnes, Pharnaces, von den Romern
(64 v. C.) besiegt werden konnte. Da ward auch Pontus
romische Provinz.

Bis zur Besiegung bes Antsochus burch bie Romer (190); hatte Armenien als Proving zum sprischen Staate gehört. Die beiden Statthalter berselben machten sich barauf une abhangig, und stifteten bie minder wichtigen Reiche Großnemenien und Kleinarmenien. In dem ersten zeichnete
sich die Regierung des Tigranes I. (95 — 60 v. C.) aus.
Allein bestegt von den Romern, mußte er ihnen Kappadocien
und Syrien abtreten; nur Armenien ward ihm gelassen. In
der Mitte zwischen den erdmischen Provinzen und dem parthischen Reiche erhielt Armenien bald von den Romern, bald von
den Parthern, seine Regenten. Kleinarmenien hingegen
dlied völlig in Abhängigkeit von Rom, die es Vespasian in
eine romische Provinz verwandelte.

In Bactrien machte sich ber Statthalter Theodot (354) unter Antiochus 2 von Sprien unabhängig. Wahrschein-lich beherrschte er auch die Provinz Sogbiana. Unter seinen Nachfolgern vergrößerte sich dieses Reich über Indien bis an die User bes Ganges und die in die Rahe von China. Allein die Kampse mit den Narthern führten bessen Auslösung herbei; benn Arfaces 6 \*) verband die Lander bis an den Orus (um 130 v. C.) mit dem parthischen Reiche. Der bstiliche Theil ward eine Beute der Nomadenvöller in Mittelassen.

Länger behauptete sich in einer immer hoher steigenden und späterhin selbst den Romern gefährlichen Macht das parethische Reich, das sich, gleichzeitig mit Bactrien, von Sprien unter Arsaces lostis, welcher den sprischen Statthalter tödtete. Die Parther waren ein robes Bergvolk, gleich den Persern, das sich aus den scythischen Steppen von Mittelsassen über die östlichen Waldgegenden am kaspischen Meere verbreitete. Das parthische Reich, ungefähr 256 vor C. gesistet, bestand die 226 nach C., umschloß in seiner weistesten Ausbehnung alle Länder zwischen dem Enzybrate und Indus, und ward in der Folge der gefährelichste Feind der Römer, als diese shre Weltherschaft tis in diese Gegenden ausgebreitet hatten. In den Zeiten, wo die sprische Herschaft sank, wurden Seleucia und Atesis

Rarl. Fr. Richter, historifch=kritischer Berfuch über bie Arfactbene und Sassaniben=Dynastie, nach ben Berichten ber Perfer, Griechen und Romer. Beipz. 1804. 8.

phon tie Hauptstädte bes parthischen Reiches; balb aber verschwanden die Spuren der über Asien verbreiteten griechischen Cultur und der durch Alexanden erneuerten Handelszwerbindungen mit Indien unter der militärischen Rohbeit der Parther. — Im Kriege Roms mit Mithridat von Pontus wurden die Römer mit den Parthern bekannt, Praurig war der Erfolg des ersten Angriffs der Römer unter dem Crassus fuß (53 v. C.) gegen dieses rohe Volk. Denn gereizt durch den Versuch, sielen seit dieser Zeit die Parther öfters in das römische Sprien diesseit des Euphrats. Vielleicht hatte sie Cassar besiegt, wenn er nicht selbst gefallen ware. — Immer blieb Parthien das Grab der römischen Legionen. Rur Trajan besiegte die Parther aus einige Zeit.

### 43. a f à ft f

# (Quellen: Die Bucher ber Maccabaer.)

Das fleine Palaftina hatte fich bem Alerander, bei feinem Borbringen in Vorberafien , freiwillig unterworfen. Rach feinem Lobe ward es balb ber Bankapfel zwischen Sprien und Aegypten. Zwar gehorte es unter ben brei erften Ptolemaern zu Aegypten, auch ließ man ihm feine burger. liche und religiofe Berfaffung, und ber Sobepriefter mar ber Regent ber Proving; allein in bem Rriege, welchen (203) Antiochus ber Große mit Legopten fuhrte, fcbloffen fich bie Juben an Sprien an, unterwarfen fich bem Ronige freiwillig, und vertrieben (198) bie agyptischen Besatungen aus ihrem ganbe. Dafür verficherte ihnen Untiochus ben Befis und Genug aller ihrer bisherigen Rechte. Der Sobeprieffer blieb an ber Spige bes Boltes, und ihm gur Seite ffant ein Senat, ber Sanhebrin. - Seit ber Belt aber, bag bie Romer Antiochus ben Großen befiegten, und bie fprifchen Rinangen burch einen brudenben Tribut nach Rom erichopft wurden, begann fur Palaftina eine Reibe trauriger Ereigniffe. Antiochus Epiphanes wollte bie Juben in religiofer und politischer hinficht gracifiren, und eroberte Serufalem. Da ward ber Auffignb ber Juben gegen Sprien von ben helben aus

bem Baufe ber Daccabaer feit 167 v. C. mit Zapfertelt und Alugheit geleitet. Dem Sobenpriefter Johannes Son Zanus, welcher von 135 - 107 Diefe Burbe befleibete, go tang es, burch feine Berbinbung mit Rom, fich gang von ber sprischen Oberhoheit zu befreien, und ben Staat von Jubaa burch bie Beffegung ber Samaritaner und Ibumaer au vergrößern. Sein altefter Cohn, Ariftobul (107), nahm fogar ben toniglich en Titel an. Unter beffen Bruber Alexanber (106 - 79) begann, besonbers burch bie Erhitterung ber machtigen Pharifaer gegen bas toingliche Baus, ein heftiger Burgerfrieg. Alexander übertrug bei feinem Lobe, mit Uebergehung feiner Sohne, bes Syrfans und Ariftobuts, feiner Bittwe Alexandra bie Regierung (79 - 71). Die beiben Btuber befriegten barauf einander felbft, bis Dompejus, ber bamals bie Angelegenheiten Aftens entschieb. ben Dyrtan (64) jum Sobenpriefter und Fürften ernannte, ibm einen Tribut auflegte, und ben Ariftobul und beffen Gohne nach Rom als Gefangene abführte. — Go ward ber judifce Staat von Rom abhangig; ber Ibumaer Antipater, Sprtons Bertrauter und Stammvater ber Berodianer, fcblog fich genau an Rom an, um allmählig burch biefe Berbinbung Die regierenbe maccabaifche Familie gang zu verbrangen. 280 reits im Sabre 48 warb Untipater vom Cafar, ben er in Alexandrien unterftutt hatte, jum Procura for von Judan emannt. Gein zweiter Cohn, Serobes, zuerft Befehlehaber in Galilaa, gewann nach Cafars Tobe, ben Antonius für fich, mußte in einem Aufftande, ber gegen ihn ausbrach, nach Rom fluchten, ward aber bafelbft von ben Eriumvirn gum Ronige ernannt. Er eroffnete bie berobianifche Dyn'aftie (39 vor C. bis 70 3. nach C.) in Palaftina, und beberrichte in ber Folge, nach Augusts Billen, gang Palaftina, (Jubaa, Samaria, Galilaa, 1c.) und Ibum aa, ohne bag er Eribut nach Rom entrichten burfte. Seine Ans banglichkeit an Rom machte ihn aber bei ben Juben verhaßt. In bas porlette Sahr feiner Regierung fallt bie Se burt Chriffi.

S. M. Jost, Gold, ber Isiaeliten seit ben Beiten ber Maccobder bis auf unsere Tage. 9 Thie. Berl. 1820—1829. 6. `#4

### Aregopten,

Seit ben glucklichen Tagen bes Amasis, genoß Aegypten erst wieder unter der Regierung der Ptolemäer, nach langen innern und außern Sturmen, einige Ruhe, obgleich mit der Ankunst der Griechen in Aegypten der ursprüngliche Nationalcharakter der Aegypter sich immer niehr verlor.

Ptolemaus Cagi, Anfangs Statthalter, bann Ronig von. Aegypten, war nicht blos Solbat, sonbern auch Freund und Beforderer ber Wiffenschaften und Runfte. Die Dynaflie, welche er fliftete, regierte beinahe 300 Jahre (von 323 -30 v. C.) über Aegypten. Der Sit ber Regierung wat in dem neuangelegten Alexandrien, wohin fich balb bet Welthandel in jenen Beiten jog, und mo Ptolemaus bas be ruhmte Dufeum und eine treffliche Bibliothet ftiftete. Diefer Ptolemaus I (Soter) verband, mabrent ber fort. bauernben Rampfe in Borberafien, Phonicien, Pala ftina und Colefprien mit Aegypten, und begrundete baburch die Geemacht feines Staates; auch famen Cypern und Libyen unter feine Berrichaft. - Gein Sobn erfter Che, Ptolemaus Ceraunus, fiel in Macedonien; ibm folgte alfo fein Sohn zweiter Che, Ptolemaus 2 (Philadelphus, von 284 - 264), unter welchem Megypten fich immer weiter als Seemacht ausbilbete, und fur Sandel und Biffenschaften viel geschah. Bereits in biefem Beitraume warb, nach bem Siege ber Romer über ben Porrhus (273), amifchen Aegopten und Rom, burch gegenseitige Gefundtichaften, ber Grund au bem genauen Berhaltniffe zwischen beiben Staaten gelegt, bas in der Folge über Aegyptens Schicksal entschied. es gleich bem Ptolemaus 3 (Evergetes), ber von 246-221 regierte, nicht an Ginn fur Biffenschaften und Runfte - fehlte; fo befag er boch mehr friegerifchen Beift, als feint friedliebender Bater. In Usien focht er mit fo gludlichem Erfolge, bag gang Syrien bis an ben Guphrat und bie meis ften Ruftenlander von Rleinafien, von Gilicien bis an ben Bellespont, ihm burch die Uebermacht feiner Marine untera worfen wurden, und in Ufrita behnte er feine Erobetungen Bolip El. ED. 7te Mug.

über Abhiffinien, über Seinkaar und über bie Gebirgsgegent langs bes arabischen Meerbufens aus.

Wilein bereits nach diesen drei ersten Ptolemäern sanktegypten unter mehrern unwurdigen Regenten. Ptolemäus 4 (Philopator), der von 221—204 regierte, war Schwelger und Tyrann, und stand unter der Leitung elender Gunftlinge. Die Schlacht bei Raphia befreite ihn, ohne sein Berdienst, von den erneuerten Angrissen des unternehmenden Königs von Syrien, Antiochus des Großen. Sein minderjähriger Sohn, Ptolemäus 5 (Evergetes), (von 204—181) kam, nach einem Bolksausstande in der Hauptstadt, durch den Willen des Bolkes unter die Bormundschaft des römisch ein Senats (202), wodurch Aegypten sur Augenblick vor einem Angrisse von den verbundenen Königen von Syrien und Macedonien gesichert blieb, sür die Zukunstader unter tömischen Einstuß gesteht ward.

Rach Ptolemans 5 Tobe begannen bie beständig erneuerten Streitigfeiten über bie Regierung. Ihm folgte guerft fein Alterer Cohn Ptolemaus 6 (Philometor) unter ber Bormundschaft seiner Mutter Rleopatra. Rach ihrem Tobe fiel bie Beitung ber Geschäfte in bie Banbe bes Berschnittenen Benaus. Damals erneuerte Megypten feine Unfpruche auf Phonicien und Colefprien, mart aber baburch in einen bochft nachtheiligen Krieg mit bem Antiochus Epiphanes verwidelt, ber (171) nach ber Schlacht bei Pelufium fiegreich in Teanyten vorbrang, und bas gand, bis auf Alexandrien, eroberte. Eine Emporung ber Alexandrier vertrieb ben Phitometor, und fein jungerer Bruber Phyfton beftieg (178) ben Shron. Beibe Bruber verglichen fich (169) aber zu einer gemeinschaftlichen Regierung, und Rom befaht bem Antiodus, bas Reich feiner Bunbesgenoffen ju raumen, worauf Antiochus Aegypten verließ. Doch lebten beide Bruber im Bwifte bis ju Philometors Tobe (145), worauf Phyfton' mit witber Defpotie (145-117) allein regierte. Ihm folgte (bis jum Jahre 81) fein Gohn Ptolemaus gathurus, ob diefer gleich feinem jungern Bruber Dtolemaus Aleranber I eine Zeitlang weichen mußte. Der Gohn bes lettern, Alexander 2, genoß die Gunft bes Dictators Gulfa. Er

vermählte sich mit Berenice, Tochter bes Lathurus, exhicit sich aber wegen seiner Grausamkeit nicht lange auf bem Throne. Zwei unechte Sohne bes Lathurus, Ptolemaus von Eppern und Ptolemaus Auletes, sheilten darauf bas Reich, so daß der erste Eppern, der zweite Aegypten erzbielt. Doch Eppern ward dem erstern (59) von den Rosmern entrissen und romische Provinz. Die über diesen Schritt des römischen Senats ausgereizien Alexandrier erregten einen Ausstland (58), in welchem Auletes nach Rom entsloh, der aber von dem erkansten römischen Statthalter in Sprien, Sasbinius, nach Aegypten zurückgesührt ward, und von neuenz zur Regierung gelangte.

218 er ftarb (51), bestimmte er, unter romischer Bor mundschaft, fein Reich seinen beiben Rinbern, ber Rleonge tra und bem Ptolemaus Dionpfos, die fich vermablen Der Berschnittene Pothin führte bie Regierung. Aleopatra warb, auf beffen Unftiften, von ihrem Bruder verbrangt, warb Truppen in Afien, und brang in Aegypten vor. Bahrend biefer Gabrung flüchtete ber ju Pharfalus vom Cafar geschlagene Pompejus nach Tegypten, und Cafar folgte ibm. Rleopatra wandte fich an Cafar, ber, von ihren Reigen angezogen, fie in ihre Rechte wieder einfeste. Dtolemaus Dionpfos extrant mabrent biefes Kampfes im Rile, und Rleopatra vermabite fich mit ihrem jungern, erft eilfjabrigen Bruder, Ptolemaus, ben fie aber vergiften ließ. Als Cafar (44) felbst fiel, schlug fich Rleopatra auf die Seite ber Briumvirn, und bewirkte es, bag ihr angeblich mit bem Cafar erzeugter Sohn, Ptolemaus Cafarion, nach bem Tobe ibred Brubers als Konig von Aegypten anerkannt warb. Sie felbft gewann ju Zarfus, wohin fie Antonius vor Gericht geforbert batte, burch bie Dacht ihrer Reize ben Gieger Afiens fur ihr Interesse, und ward (feit 41) in fein Schickal genau verflochten. Denn ob er sich gleich aus politischen Rudfichten mit der Octavia vermählte; so war boch Kleopatra ber Gegenstand seiner Leibenschaft. Er schenkte ihr (37) Db d= nicien, Cyrene und Cypern, und folgte ibr, nach bem Feldzuge gegen bie Parther, nach Alexandrien. Bort feierte er (34) feinen Triumph über ben Konig von Armenien, und

Digitized by Google

trennte sich, aus Liebe zur Kleopatra, von seiner Gemahlin Octavia, worüber ber Krieg mit bem Octavian ausbrach. Reopatra begleitete ben Antonius auf diesem Feldzuge, ber durch die versorne Seeschlacht bei Actium (2. Sept. 31) gegen den Antonius entstrieden ward. Antonius und Kleopatra flohen nach Aegypten. Octavian solgte ihnen, belagerte (30) Alexandrien, das sich ihm ergab, nachdem sich Antonius selbst getöbtet hatte. Reopatra wagte den letzen Bersuch, auch den Octavian, wie den Casar und Antonius, durch ihre Reize zu sessen, allein der Versuch missang, und sie tödtete sich feldst. — Octavian ließ den Casarion hinsrichten; doch verschonte er die drei Kinder der Kleopatra von dem Antonius. —

Seit dieser Zeit ward Aegypten ramische Provinz. Octavoian behielt sie aber unmittelbar für sich, und ließ sie für sich verwalten, weil er dieses Land als Mittelpunct bes Handels und als die Kornkammer für Italien sehr richtig zu schähen wußte.

Champollion-Figeac, annales des Lagides, 2 Th

à Paris, 1819. &

### 45.

### n o m

In Rom war, gegen bas Enbe bes vorigen Beitraumes, aus bem veriahrten Rampfe zwischen ben Patriciern und Plebejern, bie politische Gleichheit beiber Parteien bervorgegangen, ale es bie Tribunen Gertius und Licinius (366 v. C.) während ber zehnjährigen Dauer ihrer Burbe Bewirften, bag ber eine Conful aus bem Burgerftanbe gewählt warb, worauf bie Gefangung ber Plebejer zu ben übrigen Staatsmurben, ber Dictatur, bem Genfor : und Dratoramte und jum Priefterthume, allmablig (bis 300) von felbft folgte, obgleich ber Unterschied zwischen ben patricischen und plebejischen Geschlechtern fortbestand. Gestaltete fich feit biefer Beit bie Staatsform Roms bemofratifch, inwiefern bem Bolte bie gesetgebende Gewalt und die Babl ber bobern Staatsamter guftant; fo bewahrte boch bie Stellung bes Bol-Tes, bes Senats, ber Magiftrate und bes Priefterftanbes gegen einander lang eben fo bor ben Greueln ber eigentlichen Kolfsherrschaft, wie vor dem Soldatendespotismus. Rach außen dauerten die Kriege mit den Nachbarn ununterbrochen sort; Italien aber ward nicht eher völlig besiegt, als die die Samniter und Tarentiner bezwungen waren. Das erste gelang nur nach einem sunfzigiährigen, nicht selten höchst zweideutigen Kampse. Bahrend diese Kampses eigneten sich die Romer nicht nur die Kenntniß des Gebirgstrieges an; es gelang ihnen auch, gleichzeitig die Lateiner ganz, und die Etruster mehrmals zu besiegen, mit den Lucaniern, Apuliern und Umbriern in nähere Berbindungen zu trezten, (die freilich, bei dem Streben dieser Kölferschaften nach Unabhängigkeit, sich häusig anderten,) besonders aber einen sessen politischen Maasstad für die Behandlung der besiegten Bölferschaften anzunehmen und in den künstigen Verhältnissen mit denselben durchzusuchen.

Als nun die Romer, nach der Unterwerfung der Sammiter, ihre Macht über ganz Unteritalien ausdehnen wollzten; so wurden sie, bei dem Angrisse auf die Tarentiner, zuerst in den Kamps mit einem auswärtigen Könige, mit dem Pyrrhus von Epirus, verslochten, welchen die Tarentiner (281) zu Hülse riesen. Zwar siegte er zweimal gegen die Romer (280 bei Pandosia und 279 bei Usculum); er ward aber von ihnen (275) bei Benevent geschlagen, und verließ Italien. Die von ihm nach Tarent gelegte Besatung mußte sich (272) den Kömern ergeben, als sie Tarent eroberten; durch die Einnahme dieser Stadt ward die Tarent eroberten; durch die Einnahme dieser Stadt ward die Herrschaft der Römer über ganz Unteritalien vollendet. — Nun richteten die Römer ihren Blick auf das Ausland, und unter den Inseln des Mittelmeeres zunächst auf Sicisien.

#### 46.

# Roms Rampfe mit Rarthago.

(Quellen' von biesem Abschnitte ber romischen Geschichte an: Polybius, Livius, Appian. Plutarchs Biographicen.)

Rom hatte bis bahin burch zwei Sanbelsvertrage, welche bie beginnende und sich erweiternde Schiffahrt bestelben bezeugen, und selbst durch ein Bundnis gegen Pyrrhus, mit Rarthago in friedlichem Berkehre gestanden; über Sicilien aber, nach bessen Beste bei be strebten, erwachte eine gegenseitige Essersucht und ein Kampf zwischen beiben Staaten, ber mit bem Untergange Karthagd's endigte.

Die rohe Bollerschaft ber Mamertiner in Sicilien rief die Romer zuerst nach Sicilien. Die Mamertiner hatten, noch eha Pyrrhus, der Feind der Römer, in Sicilien landete, burch die Ermordung der Bewohner von Ressina, sich in den Besit dieser Stadt gesett. Sie wurden von den Karthagern, von dem König Hiero von Syratus und vom Pyrrhus bekämpst, und wandten sich in diesem Drängnisse nach Rom um Huse. Das römische Volk sicherte ihnen diesselbe zu, und die Mamertiner übergaben dem Appius Elaudius ihre Stadt.

Darüber begann ber erfte punifde Rrieg, ein 23jabriger Rampf (264 - 241) zwischen beiben Freiftaaten, Hiero, von Appius Claubius besiegt, verließ bas tarthagische Interesse und trat (263) auf Roms Seite. Darauf bilbete Rom eine Alotte, und Duilius besiegte (260), mit Sulfe ber eisernen Maschinen jum Entern, die Karthager auf bem Meere. Seit biefer Beit ward ber Krieg gwifchen beiben ein Rampf über bie Berrichaft auf bem Mittelmeere, obgleich ber erfte Berfuch ber Romer miglang, ben Rrieg, burch eine gandung in Afrita unter bem Regulus und Danlius, nach Afrita zu verfeten. Dit aller Rraft fuchte fich Samilcar Barcas auf ber Dftfpige von Sicilien gu behaupten. 218 aber ber Seefieg bes Butatius (241) uber bie karthagische Flotte bie Berbindung zwischen Karthago und Sicilien trennte, mußte Karthago im Frieben Sicilien und bie benachbarten fleinen Infeln raumen, 2200 Talente binnen gehn Jahren an Rom als Kriegstoften bezahlen, alle Gefangene unentgelblich ausliefern, und ben Siero von Sprafus nicht zu befriegen versprechen.

Die Finanzzerrüttung in Karthago hatte biefen Frieden beschleunigt; benn es war bei seinen 20,000 Miethstruppen noch mit dem Golde im Rudstande. Diese emporten sich, und mit ihnen machten die langst gereizten afrikanischen Untersthanen der Karthager gemeinschaftliche Sache. Erft im viers

ten Jahre (240—237) konnte Hamikar biesen Burgerkrieg beenbigen. — Empfindlich war für Karthago mahrend bieser Beit ber Berlust Sarbiniens, bas (237) bie Romer mitten im Frieden in Besitz nahmen, als sich auch hier die unsbezahlten karthagischen Miethstruppen emporten.

Rach diesen Verlusten richtete Karthago seinen Blid bessonbers auf seine Rolonieen in Spanien. 3war nothigte Rom (227) Karthago zu einem Vertrage, nach welchem Karthago seine spanischen Besitzungen nicht über den Ebro aussbreiten, und das mit Rom verhündete Sagunt schonen sollte; allein Rom selbst hatte mit den Galliern, an welche es im nordlichen Italien grenzte, einen hartnäckigen sechssährigen Krieg zu bestehen, die es dem Marcellus gelang, das cissalpinische Gallien zur römischen Provinz zu machen.

Bahrend biefer Zeit arbeiteten in Spanien die helben aus ber Familie Barcas für Karthago's Große. Hamilcar bezwang die Eingebohrnen bis an den Ebro; sein Schwiegersohn Ashrubal legte Neu-Karthago (jest Karthagena) an, eine Kolonie, die der Mittelpunct des karthagischen Handels und der karthagischen Macht in Spanien werden sollte; und Hannibal, Hamilcars Sohn, reizts Rom zum zweiten punischen Kriege, welcher 17 Jahre (218—201) dauerte, als er das mit Rom im Bunde stehende Sagunt angrist, und nach einer achtmonatlichen Belagerung eroberte und zerstörte.

Run überstieg Sannibal siegreich die Pyrenden, burchzog während bes Winters Gallien, und bahnte sich einen Beg über die Alpen ins nordliche Italien, wo die Gallier von Rom absielen. Der Consul P. Cornelius Scipio eilte, nachdem sein Bruder Cajus Scipio nach Spanien mit einem Heere abzegangen war, nach dem Po, um bort dem Hannibal zuvorzukommen und ihn anzugreisen. Hannibal hatte aber bereits Turin erobert, schlug den Consul am Flusse Ticinus, und folgte ihm in Gilmarschen. Der Consul Sempronius stieß zu dem Heere des Scipio, als bieser noch an seinen Wunden litt, und ohne seine Truppen sich erholen zu lassen, suhrte sie Sempronius gegen den Feind, der sie besiegte. Im solgenden Jahre ward der Consul Flas

minius von bem Sannibal in einem Engvaffe in Mittelitalien fo umschlungen, bag er felbst mit bem größten Theile bes Seeres bem fuhnen Rarthager unterlag. Go brang ber Sieger bis an bie Ruften bes abriatifchen Meeres 'vor, von wo er fich nach Upulien wandte. In biefer gefährlichen Lage mard ber befonnene Fabius (Cunctator) jum Dictator ernannt. Er vermied jebe Schlacht, behielt fein beer beifam. men, und rettete feinen Collegen, ben fturmifchen Dinuclus, ber fich mit bem Sannibal in Kampf eingelaffen hatte. Allein bie Schlacht bei Canna unter ben beiden neugewählten Confuln, bem Memilius Paulus und Terentius Barro, von welchen ber erfte ben Angriff widerrathen, ber zweite aber ihn ohne alle Kriegserfahrung begonnen hatte, schien ber Sobestag Roms ju fenn. Lemilius mar gefallen; Barro batte fich nach Benufia mit einem fleinen Saufen geflüchtet. Die mit Rom unzufriebenen Bolferschaften in Unteritalien fclugen fich auf Die Seite bes Siegers, ber - es verfaumte, Rom felbft angugreifen; barüber verweichlichte fein Deer mahrend bes Winteraufenthaltes in Capua.

Da wagte Rom bie hochsten Unstrengungen. Seine Wassen waren in Spanien, Sicilien und Sardmien siegreich; auch schlug ber Prator Lavinus den Bundesgenossen Karthago's, den Konig Philipp von Macedonien, bei Apoltos nia zurud, und der Consul Fulvius eroberte Capua wiesder. In Spanien waren Publius und Cajus Scipto gefallen. Den Tod des Baters und Oheims zu rachen, ging der 23jahrige Publius Scipto als Proconsul nach Spanien, besiegte den Mago und Hanno, eroberte Neukarsthago, und versetzte darauf den Arieg nach Afrika, wo sich der numidische Konig Masinissa mit ihm vereinigte, und beide den Sphar, Bundesgenossen der Karthager, besiegten und gesangen nahmen.

Nun bachte Karthago an Frieden; die nach Italien beshalb abgeschickten Gesandten riefen aber zugleich ben Hannibal nach Afrika zurud, ber in bem letten Jahren wenig hatte unternehmen kommen, weil er von Karthago nicht gehörig unterstützt worden war. hannibal kehrte nach Afrika zurud, und versor (201) gegen ben Scipio (seit bieses Beit ber Afrikaner genannt) die Schlacht bei Zama. — Rarthago, von den Römern zu Wasser und zu Lande einigeschlossen, behielt zwar im Frieden sein unmittelbares Gebiet in Afrika, mußte aber Spanien abtreten, und alle Kriegsschiffe dis auf 10 dreirudrige Schiffe, und alle Elephanten ausliesern, 10,000 Talente bezahlen, dem Masinissa alles Entrissene zurückgeben, und das Versprechen leisten, ohne Roms. Bewilligung keinen Krieg anzusangen.

Je mehr man in Karthago fühlte, bag biefer Friede bie Folge ber innern fehlerhaften Staatsverfassung und Bermal tung in ben letten Beiten gemefen mar; besto nothiger ichien eine Beranderung berfelben. Da übernahm Sannibal bie neue politische Gestaltung bes Freiftaates. Buerft brach er bie Macht des Collegiums ber Hundertmanner; allein bas eng verflochtene Gewebe ber taufmannifden Ariftotratie, welche in Rarthago feit Jahrhunderten tief gewurzelt hatte, vermochte er nicht gang ju vernichten. Die von ihm gefturgte Partei Inupfte felbft, aus Rache, ihr Privatintereffe an bas romifche. und verrieth ben Romern ben fuhnen Plan bes in feinem Baffe unverfohnlichen Sannibals, ben Rrieg mit Rom, nach einem abgeschloffenen Bunbniffe mit bem Ronige Untiochus bem Großen von Sprien, ju erneuern. Als nun Rom bie Auslieferung bes Sannibal verlangte, fluchtete biefer nach Sprien jum Untiodyus, ben er jum Kriege gegen Rom (195) bewog, an welchem aber Karthago keinen Antheil nahm, weil es unter Roms Leitung und Bormunbichaft ftanb, befonbers feit Rom die Rolle bes Bermittlers zwischen Karthago und Mafiniffa von Numidien übernommen hatte.

Bevor Karthago im britten punischen Kriege vollig vernichtet ward, bezwang Rom ben ehemaligen karthagischen Bundesgenossen, den König Philipp von Macedonien (§. 39.), und Lucius Scipio (Aflaticus) besiegte (190) den König von Sprien bei Magnesia (§. 41.), enttiß ihm den Besis von Borderasien, und verlangte die Auslieserung des Hannibal. Jannibal entsich zuerst nach Kreta, und darauf zum Könige von Bithynien und Pontus, Prusias: Zwar bewog er dies sen zum Kriege gegen die Romer, und besiegte den Bundess genossen derselben, den Eumenes von Pergamus; als aber bie Romes auch hier seine Auslieferung nachbrudlich von bem Sonige verlangten, konnte Hannibal nur burch Selbstmord seinen unversohnlichen Keinden entgehen.

#### 47.

# gorthes ung

Doch seit die Romer die Schabe und die Sitten Asiens naher kennen lernten, verbreitete sich die Verweichlichung und Sittenverderdniß über Rom. Die neue Gahrung zwischen der demokratischen und aristokratischen Partei zeigte sich zuerst in der Anklage des Scipio Africanus durch den streng des mokratisch gesinnten Cato. Scipio wählte eine freiwillige Verdannung auf seinem Landsitze in Campanien; dennoch dezruhigte sich die Erbitterung seiner Gegner nicht, die sich nun auch gegen dessen Bruder, den Lucius Scipio (Asiaticus) wandte. Der Vater der Gracchen, Titus Sempronius Gracchus, der hereits den Africanus vertheidigt hatte, retztete auch diesen von der Verhaftung.

Richt lange barauf marb Perfeus, ber lette Ronig von Macebonien, von Aemilius Paulus (168) in ber Schlacht bei Pobna besiegt. Der Ronig schmudte ben Triumphwagen bes Siegers, und verhungerte vier Sabre fpater im Gefangniffe. - Rach bem Sturge ber ma= cebonischen Monarchie war die von ben Romern ausgesprodene Freiheit ber Griechen nur ein Blendwert. cedonien ward (148) burch ben Metellus jur romis foen Proving gemacht. Der achaifche Bund magte Die letten Krafte bes ebemals freien Griechenlands gegen bie romifden Legionen; Kritolaus aber ward vom Metellus bei Thermoppla geschlagen und Theben erobert. Dem Conful Mummitus gelang es, biefen Rrieg burch bie Eroberung von Rorinth (146) ju beendigen, worauf Gries denland romifche Proving in bemfelben Sabre warb, in wels dem auch Rartbago fiel.

Denn mit bem geheimen Auftrage, Karthago zu vertigen, reifeten (150) bie Consuln, Cenforinus und Manilius, rach Sieilien, nachbem ber gegen Karthago unverschnilche Cato, welcher an ber Spige einer romischen Gefandtschaft

nach Karthago ftanb, bei seiner Rudtehr bie neue Bluthe bes Parthagifchen Banbeloftaates lebhaft geschilbert hatte. auf einen Angriff unvorbereiteten Karthager schickten eine Gefandifchaft nach Rom, um Frieden auf iebe Bedingung abaufcbließent. Man versicherte in Rom ben Karthagern bie politifche Fortbauer und Freiheit, wenn fie 300 ber Cbelften aus ihrer Mitte als Geiseln nach Sicilien schicken, und ben bort befindlichen Confuln bas gemabren murben, mas biefe verlangten. Die Geiseln gingen nach Sicilien; Die Confuln aber landeten in Utita, wo fie eine neue Gefandtichaft aus Rarthago erwar-Der Conful Cenforinus befahl die Auslieferung aller Baffen; Karthago gehorchte. Cenforinus befahl, um bie Rarthager aufs Meußerfte ju treiben, bag fie ihre Stadt verlaffen, und in einer Entfernung von 10 Deilen vom Deere eine andere Stadt erbauen follten, weil er Karthago schleifen werbe. Run' erwachte, allein ju fpat, ber farthagische Boltogefft, um biefe Schmach ju rachen, und ben Lobestampf mit Rubm Man verfertigte Baffen und rief ben geachteten Afbrub'al jurud. Dehrmals wurben bie romifchen Legionen von ben Karthagern zurudgeworfen; auch ward bie romifche Flotte beinabe gang burch Brand zerftort. Schon bamals ret= tete Cornelius Scipio. Memilianus (beffen Bater, Memilius Paulus, von bem Sohne bes altern Scipio Ufris canus adoptirt worden war,) mehrmals die Romer, indem er die tactischen gehler ber Consuln verbesserte. Endlich ward Scipio felbst jum Conful ernannt, bem es gelang, Rarthago gu erobern (146). Afdrubal und 50,000 Mann Aruppen legten bie Baffen nieber; ein großer Theil ber Ginwohner fturzte fich in die Flammen. Siebenzehn Tage brannte bas ftolge Karthago, bie machtigfte Sanbelsftabt ber alten Belt. — Das karthagische Gebiet ward barauf, unter bem Ramen Afrita, romifche Proving.

48.

Rom. Grachifde Unruhen. Krieg gegen Sugurtha.

Bu ben genannten Quellen (besonders für die gracchischen Unruhen Plutarch in den Biographicen; Appian, Bellejus Paterculus,) tommt Salluftius. Der tomische Eroberungsgeist kannte, seit der Bezwingung Karthago's und Griechenlands, keine Grenzen mehr; das Sittenverderben ') aber hielt mit der außerordentlichen Bereicherung der Romer gleichen Schritt, und mit der Vernichtung der ehemaligen einfachen Sitten ward auch die Verfassung Roms unaushaltbat erschüttert.

Das Ronigreich Dergamus tam an Rom, als ber Tette Ronig, Attalus 3, bas remifche Bolf in feinem Deffamente jum Erben einsette. Pergamus marb (132), unter bem Ramen Mfien, romifche Proving. Je mehr bei ber Bertheilung ber eroberten Banber gunachft bie an fich fcon reichen und machtigen Samilien bebacht wurden; besto wichtiger mar es, bag ber Dribun Tiberius Gems pronius Grachus (138) auf eine beffere Berthellung ber Lanbereien bes Staates antrug, nach welcher ber Gingelne nicht mehr als 500 Morgen Staatslandereien befigen, jeber feiner Cohne noch bie Satfte biefer Summe erhalten, bas übrige aber unter bie Armen vertheilt werden follte (lex agraria). Diefer Untrag erbitterte bie beguterte griffpfratifche Partei aufe bochfte. : Grachus felbft marb auf bem Capitol von einem bewaffneten Saufen won Senatoren und reichen Patriciern ermorbet. - Gein jungerer Bruber, Cajus Gracchus, welcher bas Tribunat (123) zwei Jahre nach einander führte und bas Butrauen bes Bolfes befaß, mirtte im Geifte bes Ermorbeten fort; ber Genat ftellte ibm aber in feinem eigenen Collegen, bem Tribun Bivius Drugfus, einen machtigen Gegner auf, ber nicht nur burch feine Beredfamteit, fonbern auch burch feine Untrage jum Beffen bes Boltes, ben Ginflug bes Gracchus bei bemfelben perminberte, und ben Vorschlag that, Karthago von neuem aufzu= bauen und baselbst eine Kotonie ju ftiften, ein Geschaft, bas bem Gracchus aufgetragen warb, um ihn ben Bliden bes Wolkes auf einige Zeit zu entziehen. Rach feiner Buruckehr

<sup>\*)</sup> Chfiph. De in ers, Gefchichte bes Berfalls ber Sitten und ber Staatsverfaffung ber Romer. Leipz. 1782. 8.

F. D. E. Meierotto, über Sitten und Lebensart ber Romer ju verfchiebenen Beiten ber Republik. 2 Thie. Bert. 1776. 8.

konnte er nicht wieder zum Tribunate gelangen; vielmehr ward sein Gegner Op'i m'iu & zum Consul gewählt. Die zusällige Ermordung eines Lictors bei einer Bolksversammlung bewirkte die gegenseitige Bewaffnung beider Parteien. Doch war Graczchus der Macht seines Gegners nicht gewachsen; er entsloh in einen Wald jenseits der Tiber, wo er sich von seinem Wiener tidten ließ. — Ob nun gleich, nach seinem Tode, das agrarische Geseh aufgehoben ward; so war doch der Parteigeist in Rom bereits zu sehr angesacht, um wieder ganz unterdrückt werden zu können \*).

Mur auswärtige Kriege unterbrachen bismeilen big Regungen beffelben. Go tampfte Rom bamale gegen ben Ronig von Numidien, Jugurtha. Auf ben Konig Daffe niffa, ben thatigen Bundesgenoffen ber Romer, mar fein Gobn Micipfa in Numibien gefolgt. Diefer hinterließ bas Reich feinen beiben Gohnen, Abberbal und Siempfal, und bem von ihm aboptirten Sohne seines jungften Brubers Ju-Jugurtha ermorbete ben hiempfal, und wollte auch ben Abberbal bes Reiches berauben. Der geschlagens Abberbal floß nach Rom, und flagte ben Sugurtha ans Allein die Gefandten bes lettern wußten burch Beffechung ben ebmifchen Senat zu gewinnen, worauf eine romifche Depus fation Rumidien gu gleichen Theilen gwifden Abbem bat und Jugurtha vertheilte. Richts befto weniger nahm Jugurtha ben Abherbal gefangen und ließ ihn tobten. Der Bribun Demmius verftagte baher ben Jugurtha bei bem ebmilden Bolle. Der Arieg gegen ihn ward beschloffen; Jugurtha aber mußte burch Bestechung, bei seiner Unwe fenbeit in Rom, fich Unhanger ju perschaffen, und als ber Proprator Albinus ben Rrieg in Afrika erneuerte, überliftete ibn Jugurtha, und ließ bie in ihrem Lager gefangenen Romer burd bas Jod geben. Da erhielt ber Conful D. Cacis

<sup>\*)</sup> D. D. Degewisch, Geschichte ber grachischen Unruhen. Samb. 1801. 8. — Deeren, Geschichte ber Mevolution der Gracchen in s. Keinen histor. Schriften, Th. 1, S. 145 ff. — Deinr. Kart Reiff, Geschichte der römischen Bürgertriege vom Ansange der gracchischen Unruhen bis zur Alleinherrschaft des Auguste. Labis. Berl. 1825. 8.

Lins Metellus die Beitung des numblichen Krieges; allein auch diesmal vethinderte die List des Jugurtha und die Entzweiung des Consuls mit seinem Unterseldherrn Marius die baldige Beendigung des Krieges, bis endlich Marius als Consul in Afrika auftrat, und in Verbindung mit seinem Duaftor, dem L. Cornelius Sulla, den Jugurtha und dessen Bundesgenossen, den König Bochus von Mauretaniun, in einer dreitägigen Schlacht besiegte. — Jugurtha schmuckte den Kriumphwagen des Siegers, und mußte in einem römischen Kerker verhungern. Einen Theil seines Landes erhielt Bochus; einen andern gab der Senat zweien Abkammelingen des Massnissen, und was an die römische Provinz Afrika grenzte, schlug man zu dieser.

**49**.

Rrieg gegen bie Cimbern. Bunbesgenoffenfrieg.

Bahrend bes numibischen Krieges waren gegen 300,000 Cimbrer ") aus bem germanischen Rorben fublich nach ber Donau, bem Rheine und ben Alpengegenben aufgebrochen. Mit ihnen traten die Zeuton en und Diguriner gufammen, und beunruhigten gemeinschaftlich' die romischen Grengprovingen, besonders Gallien und Spanien. Mehrere gegen fie gesandte Confuln wurden (109-105) von ihnen geschlagen. Da erhielt Marius (104) bas Confulat und ben Dberbefehl gegen fie. Buerft fcblug er bie Teutonen und bie mit ihnen verbundeten Ambronen (102) bei Air, und bann bie Cime bern, die unterbeffen in Oberitalien eingefallen waren, bei Berona (101). Nun ward Marius allgemein als ber Retter bes Staates gefeiert, und ihm im folgenden Jahre bas Confulat gum fech ftenmale übertragen. Doch je mehr er, bet felbft aus bem Bolte ftammte, bie Sache beffelben, und nicht bone Raubeit und Barte, führte; befto ftarter marb bie Partei, bie fich gegen ihn bilbete, fo bag er Rom verlaffen mußte, als Detell, fein Gegner aus ber Beit bes numibis ichen Rrieges, aus bem Eril zurudgerufen marb.

Ein harter Rampf im Innern Staliens mar ber fogenannte

<sup>7)</sup> Jo. Müller, bellum cimbricum. Tig. 1782. 8.

Bunbesgenoffentrieg \*\*) (91 - 88). Es firebten namlich bie romifchen Bunbesgenoffen, bie in allen Kriegen fur bie Sache und ben Bortheil ber Romer tampfen mußten . nach bem romifchen Burgerrechte; viele berfelben biele ten fich in Rom auf, und betrugen fich bei ben Boltsver fammlungen als romifche Burger. Der Borfchlag ber Confuln. bes Licinius Graffus und Mucius Ccavola (95), bag alle in Rom befindliche Fremde in ihre heimath gurudtebren, und fich nie die Rechte romischer Burger anmaffen follten. ward die Beranlaffung zu bem Kampfe, welchen die geheimen Berbinbungen ber Marfer, Samniter, Apulier und Bucaner im Stillen vorbereiteten. Der Rampf felbft mar bartnacig und blutig; Gulla's Talente gaben ihm aber eine beffere Benbung. Mit Rugheit ertheilte ber Genat querft ben treugebliebenen gateinern, barauf ben Umbrern und Etruffern, und allmählig allen übrigen bas Burgerrecht. bis auf die Marfer, Sammiter und Lucaner, weil biefe bie Berbindung begonnen hatten. — Doch in den folgenden Beiten ber Berheerungen ward jeder Italiener, vom Rubicon bis an Die füblichfte Spige Italiens, romischer Burger.

50.

# Marius, Gulla.

(Plutarch's Biographieen von beiben.)

Nachdem Sulla den Bundesgenossenftenkrieg beendigt hatte, stieg sein Ansehen um so hoher, je zuversüchtlicher die axistoskratische Partei auf ihn rechnen konnte. — Da buhlte er emit Marius gemeinschaftlich um den Oberbesehl in dem Kriege gegen Mithridat von Pontus (88). Der Senat senaunte den Sulla zum Feldherrn. Kaum aber war Sulla mit dem Heere dis nach Campanien gekommen, als der Aribum Sulpicius für den Marius den Oberbesehl vermittelte. Sogleich kehrte Sulla mit dem Heere nach Rom zurück, bewirkte den Sieg seiner Partei und eine neue Confulwahl. Marius stückete nach Afrika. — Doch während Sulla Mithridats Heere in Griechenland besiegte, kehrte

<sup>\*\*)</sup> Heyne, de belli socialis causis et eventu; in ten Opusculis, T.S. p. 144 sqq.

Marins nach Rom zurud, und wuthete gegen die Partai bes Sulla. Der erste Ausbruch des Burgerkrieges endigte mit der Achtserklarung des Sulla und der Gelangung des Marius und Cinna zur consularischen Würde. Sulla sollte den Oberbesehl zegen Mithridat niederlegen; er schloß, aber (85) einen Ftieden mit demselben, worin dieser seine Eroberungen ausgab, 2000 Talente bezahlte und 80 Schiffe auslieserte.

Unterdeffen mar Darius (86) geftorben; Gulla lans bete mit 60,000 Mann bei Brundufium (83), und Dompeus führte ihm brei felbstangeworbene Legionen entgegen. gen biese Macht konnte bie Gegenpartei nicht burchbringen. an beren Spige Carbo und ber jungere Marius fanben, nachdem Gertorfus nach Spanien gegangen mar. Bor ben Thoren Roms ward eine morberische Schlacht geliefert. mo Craffus ben Sieg auf Gulla's Geite brachte. Gin furche terliches Blutbab in Rom felbft, Die allgemeine Dre-Icription ber Unhanger bes Marius, und Sulla's Ernennung jum Dictator auf unbeftimmte Beit, maren bie Folgen biefes Sieges. Marius ber jungere, in Pranefte eingefcoloffen, fturgte in fein eignes Schwert, und Pompejus verfolgte ben Sieg nach Sicilien und Afrifa. - Run vollenbete Gulla (81, 80) bie Umbildung ber Staatsverfaffung, welche auf Die Ariftofratie bes Genats und bie Befchrankung ber Macht ber Tribunen gegrundet marb. Dach zweijahriger Berwaltung leate, (79) Gulla bie Dictatormurbe freiwillig niebet, und lebte bis zu feinem Tobe (78) als Privatmann auf feiner Landfibe bei Cuma im Raufche finnlicher Genuffe.

Mach seinem Tode begann der Kamps im Innern von neuem. In Spanien stand (bis 72) Sertorius, ein undbescholtener krastvoller Mann, an der Spike einer neuen Berfassung, welche der römischen nachgebildet war. Er schlug mit Hulse der Spanier und Lusitanier, die ihm verstrauten, die gegen ihn gesandten römischen Feldherren; selbst Pompejus und Metellus kämpsten zwei Jahre ohne Ersfolg gegen ihn, die ihn Verperna, der nach der Herrschaft über Lusitanien strebte, ermorden ließ (72). Doch Perperna selbst ward darauf vom Pompejus gesangen und auf dessen Besehl hingerichtet.

51

Pompejus. - Catilina's Berfcmorung.

(Außer ben genannten Quellen und bem Galluft, Cicero's Reben und Briefe n.)

Raum hatte Pompejus ben Kampf in Spanien vollenbet; fo gab er auch in bem Sklavenkriege (71) bei feis ner Landung in Italien ben Ausschlag, nachdem Crassus schon die Hauptschläge in demselben gegen den Spartacus, ben kuhnens und unternehmenden Anführer einer roben Masse von Fechtern und aus ihren Gesängnissen gestüchteten Skas ven, geschrt hatte.

Mit ungewöhnlichem Glude und in einem Zeitraume von 30 Tagen beendigte Pompejus gleichfalls ben Geerauberfrieg burch einen gemeinschaftlichen Angriff auf bie Geetauber, bie von ber cilicisch en Rufte aus, mabrent ber innern Rampfe in Rom, uber bas gange Mittelmeer bis Spanien fich verbreitet, und alle Ruften burch ihre Berbeerungen in Schreden gefet hatten. — Eben fo gludlich befieate Pompejus ben Konig won Pontus. Mithribat batte bie . innern Unruhen Roms bagu benutt, von neuem fich zu verfarten, und mit feinem Schwiegersohne, bem Ronige Diaras nes von Armenien, fich zu verbinben. Bwar hatte schon Lucullus ben Mithribat nachbrudlich befampft, und ihn gur Flucht nach Armenien genothigt; allein Luculle Rachfolger, ber Conful Glabrio, mar unfahig gewefen, ben Rrieg gut beendigen. Da erschien Pompejus in Aften, und befiegte (66) ben Ronig in einer nachtlichen Schlacht am Eupbrat. Wigranes erhielt ben Frieden gegen bie Burudgabe aller gemachten Groberungen und die Entrichtung von 6000 Zas lenten. Der verlaffene Dithribat ließ fich (63) von einem getreuen Gallier nieberftogen. , In Sprien entthronte Doms pejus ben letten Geleuciben; bas Land marb, in Berbinbung mit Phonicien, unter bem' Mamen Sprien, und cben fo Bithynien, Pontus und ber größte Theil von Paphlagonien, unter bem Ramen Bithonien, - und gleichzeitig Gilicien und Pamphylien, unter bem Namen Cilicien - romifche Proving. In bem Refte von Paphlagonien verftattete Pom-Doite &L RB. 7te Muft.

pejus zweien Kleinen Königen, bem Attulus und Pylamenes, eine nothburftige Selbstständigkeit; Eigranes durfte Großarmenien und Ariobarzanes Kappadocien behalten; in Palästina entschied Pompejus zum Bortheile des maccabaischen Fürsten Hyrlans gegen bessen Bruder Aristobul. — Darauf seierte der Besieger Asiens im Jahre 61 in Rom den glanzendsten Eriumphauszug über alle diese Siege.

Roch vor seiner Rucksehr war Catilina's Berschworung burch Cicero's ') Sorgfalt vereitelt worden, in welche wahrscheinlich selbst Casar und Crassus verwickelt gewesen waren (64 und 63). Der geächtete Catilina ward (62) mit seinem Heere bei Pistoja ausgerieben, und siel als ein gerechtes Opser seiner Berschuldung.

52.

Erftes Eriumvirat. Pompejus, Cafar, Craffus. (Cafars Commentarien. Plutarche Biographieen vom

Cafar, Craffus, Antonius, Brutus n.)

Als Pompejus (61) siegreich aus Asien zuruckehrte, hielt er sich in jeder hinsicht für den er ften Mann des Staates. Er sand aber bald, daß eine große Partei des Senats nicht für ihn war, als Cato, Metellus und Lucullus die Bestätigung seiner in Asien gemachten Einrichtungen und die Belohnung seines Heeres verweigerten. Dadurch gekränkt, and erte er sein politisches System, und trat von der aristofratischen zur Bolkspartei.

Casar, bessen tiefgehende Plane damals noch von Reinem durchschaut werden konnten, kehrte (60) aus Eusitanien zurud, knupfte eine genaue Berbindung mit dem Pompejus an, und sohnte diesen mit dem Crassus aus, weil er beide überredete, das es ihr gemeinschaftliches Interesse verslange, sich naher zu vereinigen (60). Spottweise nannte Barro diese Berbindung der drei machtigken Männer der Republik das Trium virat; bald aber zelgten sich für den Staat die ernsten Folgen dieser Berbindung.

<sup>\*)</sup> Middleton, life of Cicero. 2T. Dublin, 1741. 8. Teutsch von K. Fr. Seibel. 4 Thie, Dangle, 1791, f. 8.

Cafar fieß fich von bem Bolte, als Proconful, bie beiben Provingen Gallien, nebft Illyrien, mit 4 Legionen auf 5 Sahre ertheilen. Bahrend er in Gallien glangenbe Fortschritte machte, wirfte ber Tribun Clobius, und in ber Folge ber Tribun Gurio, in Rom fur fein Intereffer Cas far folug bie belvetischen Bollerschaften aus Gallien, und ben teutschen Seerführer Ariovift bei Befangon, ber fich auf Roften ber Arverner und Sequaner zwischen bem Rheine und ber Saone ausgebreitet hatte. Darauf ging Cafar felbft uber bem Rhein', und ftand, ber erfte Romer, mit romifchen Legionen auf teutschem Boben. Doch blieb er hier nur 18-20 Tage, und ichiffte fich bann nach Britannien ein, mo er zwar bie Eingebohrnen besiegte, zur Winterzeit aber wieber nach Sallien gurudfehrte. Rach acht gelbzugen mar ihm ende. lich die vollige Unterjochung ber gallischen Bollerschaften gelungen. Gallien, Belgien, Belvetien, und felbft Teutschland bis an ben Rhein ftanben, burch feine Siege, unter Roms Dberhoheit \*).

Während dieser Zeit wollte Crafsus ähnlichen Ruhme in Affien ernten, und sich durch die Plunderung Spriens und durch die Eroberung der Länder jemeits des Ligris bereichern; allein ungludlich endigte sein Kampf gegen die Parther. Er selbst floh nach Armenien, und ward hier, bei einer Unterredung mit dem Oberfeldherrn der Parther, ermordet. Doch sicherte Bibulus (52) die Provinz Sprien von-neuem gegen die übermuthig gewordenen Parther.

Schon wogte in Rom, we Pompejus sich aushielt, und wo das Interesse bes Casars von dem Tribun Curio mit Heftigkeit vertheidigt ward, wiederholt der Parteigeist auf, als der Senat (7. Jan. 49) erklarte: daß, weil der gallische Arieg beendigt sey, Casar sein heer entlassen, und vor dem L. Marz aus Gallien gehen solle, widrigensuls er für einen Keind der Republik erklart werden wurde. Die Tribunen in Casars Interesse slohen aus Rom in das Lager des Feldherrn;

<sup>\*)</sup> Chfin. Gtli. Reichard, Germanien unter ben Römern. Murnberg, 1824. 8. — Aug. v. Werfebe, über die Bölfer und Bölferbunds nise des alten Ceutschlands. Hannov. 1826. 4.

Casar sprach zu seinem Deere, und erhielt von bemselben die Busicherung, die Rechte der Tribunen herzustellen. Da eilte er gegen Rom, wo dem bisher so forgtosen und unvorbereiteten Nom pejus der Oberbesehl gegen Casar übertragen ward. Pom pejus verließ Rom, und ging mit einem Theile des Senats und mit der Menge selner Anhanger erst nach Capua, und barauf nach Brundusum, von wo er, weil ihm Casar in Silmarschen folgte, nach Griechensand entstoh.

In 60 Tagen war bem Cafar Italien, mit Sicilien und Sarbinien, unterworfen; barauf ging er nach Rom, und bemächtigte sich des öffentlichen Schates. Bon da eilte er nach Spanien, wo sich ihm die Legionen des Pompejus unter Afranius und Petrejus ergaben; und nun erst folgte er, nacht dem er sich in Rom zum Consul sut das nachste Jahr hatte wahr len lassen, dem Pompejus nach Griechenland. In der Schlacht dei Pharsalus (20. Jul. 48) ward das Schicksalt des Pompejus entschieden. Er mußte Griechenland verlassen, und sloh nach Aegypten, wo er (28. Sept. 48) an der Kuste ge to det et ward. Drei Tage datauf landete auch Casar in Negypten.

### 53.

# Cafar als Dictator.

Neun Monate verweilte Casar in Aegypten, gesesselt von der Kleopatra, welche er wieder in ihre Rechte einsetzte. Bon da ging er nach Sprien und Pontus, wo er den Pharnaces, den Sohn des Mithridats (47) besiegte, der sich des väterlichen Reiches bemächtigt hatte. Bei seiner Zurrucktunst nach Rom ward er zum Dictator auf ein Jahr, zum Consul auf 5 Jahre, und zum Tribun auf Lebenszeit ernannt. Darauf bezwang er die pompejanische Partei in Afrika, wo Cato in Utika sich selbst entleidte und Numidien römische Provinz ward; in Spanien aber behaupteten sich die Sohne des Pompejus, Enejus und Sertus.

Ohne sogleich nach Spanien zu gehen, kehrte Cafar nach Rom zurud. Man hulbigte ihm burch die Dictatorwürde auf 10 Jahre, und durch den Imperatortitel. Er seinet seine Triumphe mit schwelgerischen Festen, die er dem Wotte und den Soldeten gab, und vollendete eine neue, auf zweite

mäßige Gesets gegründete, Gestaltung des Staates. — Runerst wandte er sich nach Spanien, wo er in dem hartnädigen Rampse mit dem Ueberreste der pompesanischen Partei bei Runda (17. März 45) zulett den Sieg errang. Enejus Pompejus ward auf der Flucht dei Carteja getödtet; Sertus Pompejus stoh zu den Celtiberiern.

Da schien Cafar an bem Biele seiner Absichten und Bunfche zu fteben; bas ganze Reich war von seinen Feinben gereinigt. 3m Berbfte bes Jahres 45 fehrte er nach Rom gurud; allein tein lauter Jubel bes Bolts begrußte feinen feierlichen Triumph. Mit Stoly behandelte er ben Genat, ber ihn mit Chrentiteln und Burben überhaufte; nur die tonig= liche Rrone schien ibm noch ju fehlen; boch schlug er fie aus, als fie ihm von seinem Mitconful Antonius angeboten warb. Bei feinem beabsichtigten Felbauge gegen bie Darther abnete er bie Berfchworung nicht, welche ber Prator Caffius leitete, und an welcher mehrere ber erften Staatsmanner Antheil nahmen. Gelbst ber vom Cafar adoptirte D. Junius Brutus gehörte ju ben Berfcwornen. Schon hatte Cafar 16 Legionen und 10,000 Reiter nach Brunduffum jur Einschiffung nach Asien vorausgeschickt, als er (15. Marz 44) in ber pompejanischen Guria in ber Bersammlung bes Senats ermorbet marb. - So enbigte ber größte Mann ber Republit, ber Rom begludt baben murbe, wenn fein Chraeix weniger ausschweifend gewesen ware.

### 54.

3weites Triumvirat. Antonius, Octavian, 26 '
pibus.

Am folgenden Tage versammelte Antonius den zerssprengten Senat, nachdem er sich der Papiere und Schätze des Casars bemächtigt hatte. Die Dictatorwürde ward auf ewig abgeschafft, Sertus Pompejus hergestellt, und dem Cassius Sprien, dem Brutus Macedonien als Provinz anerkannt. — Zu seinem Haupterben hatte Casar den adoptirten E. Octavius (Julius Casar Detavianus), seiner Schwester Julia Enkel, einen Jüngting von 18 Jahren, eingesetzt. Dieser gewann durch Geld zu Brundussum das nach Asien eingeschisste

heer, und zu Kom bas Bolk durch seine Anspruchslosigkeit und Geschenke. Das eigenmachtige Betragen des Antonius bestimmte den Senat, den Antonius, Dolabella und Lepidus für Feinde des Baterlandes zu erklaren, und Cicero wirkte nachbrucksvoll in den philippischen Reden gegen den Antonius.

Da begann ein neuer Burgerfrieg (Dec. 44), als Antonius ben Decimus Brutus aus bem Befige bes cisalpinischen Galliens vertreiben wollte, und ihn in Mutina befes gerte. Der Genat fandte bie neugewählten Confuln Sirtius und Panfa, und ben jum Proprator ernannten Detavian gegen ben Antonius. Rach einem wiederhoblten Rampfe. welcher heiden Confuln bas Leben koftete, flob ber geschlagene Antonius gum Lepibus in Gallien, mit bem er fich vereis pigte und nach Italien' aufbrach. - Unter biefen Berhaltniffen ward Detavian jum Conful und heerführer ernannt. Er bewirtte einen Befchluß gegen Cafars Morber, und bie Burudnahme bes Decrete, nach welchem Untonius und Bepidus für Feinde bes Baterlandes erklart worden waren. Bei Bologna sprach et (27. Nov. 43) die beiben lettern in einer geheimen Busammentunft. Octavian legte barauf fein Confulat nieber, und trat mit bem Untonius und Levibus zu einem Eriumvirate zusammen, in welchem fie bie Dberberrithaft bes Staates, gleichmäßig vertheilt, auf 5 Sabre übemabmen. -

Die Proscriptionsliste ber Triumvirn ging ihnen nach Rom voraus; noch nie hatte bas Schredenssystem in Rom so sehr gewüthet, als während dieses Triumvirats. Die ebekken und die reichsten Männer wurden geopsert; auch Eicero siel durch den Haß des Antonius (7. Dec. 43). Biele Proscribirte slüchteten zu dem Sextus Pompejus nach Sicilien, oder zu dem Cornisicius in Afrika, oder zu dem Brutus in Macedonien. Cornisicius ward zuerst von den Heeren der Triumvirn besiegt, und, gegen das Ende des Jahres 42, in der surchtbaren zweitägigen Schlacht dei Philippi auch die letzte Kraft der Republikaner unter Cassius und Brutus vernichtet. Der Rest der republikanischen Flotte stieß zu dem Sextus Pompejus in Sicilien, den einzigen Gegner, welcher den Triumvirn übrig blieb.

Die beiben Sieger von Philippi, Antonius und Octavian, theilten barauf, mit Uebergehung bes Lepibus, bie Provinzen ber Republikaner. Antonius übernahm bie Unterwerfung bes Often, und Octavian die Bekampfung bes Pompejus. Zener ging nach Affen, wo er zu Karsus bie Reopatra kennen lernte; biefer ellte nach Ralien zuruck, und kam unter den Einfluß bes kriegserfahrnen Agrippa und des wissenschaftlich gebildeten Racenas.

Schon während bes Antonius Abwesenheit in Afien entfpann fich zwifchen beiben ein Diffverftandnis, bas (40) burch einen Bertrag einstweilen ansgeglichen warb, nach welchem, son ber Stadt Stobra (Stutari) in Subrien an, Antonius alle offliche Provingen bis an den Cuphrat, und von berfelben Grenge Octavian alle weftliche ganber mit Britannien, Bepibus aber Afrifa erhalten, und Stallen allen -breien gemeinfchaftlich bleiben follte. Bur Befestigung biefes Butbes vermatite fich Antonius mit Octavia, ber Salbfomefter bes Octavians. Den Gertus Dompejus hatten bie Abeilenben vergeffen. Er grang fie beshalb, inbem er ibnen alle Bufuhr nach Stalien abfehnitt, ju einem Frieben, in welchem ihm Sicilien, Barbinien, Rorfita und Achaja bewilligt, bas lettere aber nicht abgetreten warb. Balb . dieferte fein Unterfelbhere Den a.s bem Detavian Garbinten aus, und als barauf (38) Gertus ben Rtieg erneuerte, vernichtete Agrippa (86) beffen Biotte in einer Greschlacht. Diefe Rieberlage nothigte ben Goptus, nach Affen gu flieben, me er in Phrygien ergriffen und getobtet warb.

Lepibus, der, zur Bekampfung des Gertus, von Mita in Sicilien gelandet hatte, verlangte darauf zu seiner Entschädigung Sicilien; sein Deer aber ging zum Octavian über, und dieser entris ihm auch Afrika. Er kehrte ins Privatleben zurud, und Octavian, der seine Unschädlichkeit kannte, ließ ihm das Pontificat.

**55.** 

Duumvirat. Antonius und Octavian.

Bahrend ber forglose Antonius fich in Aegypten bem Genusse funlicher Freuden bingab, und Die Rinder ber Aleopatra reichlich mit Provinzen ausstattete, hatte Octavian (35—33) seine Legionen in Dalmatien und Pannonien beschäftigt. Eine offentliche Anklage vos Octavians von des Antoniuls Anhanigern in Rom, daß er Italien an seine Truppen vertheile, und daß er das dem Pompejus entrissene Sicilien, so wie die Länder und Legionen des Lepidus für sich behalte, bewirkte, daß auch Octavian öffentlich als Ankläger seines Schwasgers austrat. Die Anhanger des Antonius süchteten zu diessem, und Antonius kündiger dem Octavian den Trieg an, ob er gleich mit einer Landung in Italien zösgerte. Auch wirkte es zu seinem Nachtheile, daß er sich diessentlich von der edlen Octavia (32) trennte, und daß zweisseiner Anhänger dem Octavian das Testament des Antonius verriethen, nach welchem er seine Provinzen den Kindern der Leopatra bestimmt hatte.

Romifcher Seits ward nicht bem Antonius, sonbern nur ber Kleopatra bet Krieg angefundigt, und bem zum Conful gewählten Detavian ber Dberbefehl aufgetragen. Der Schau-- plat des Krieges war Griechenland. Die Flotte bes Octavians warb von bem Agrippa geleitet; bie Seefchlacht bei Actium (2. Sept. 31) entschied gegen ben Antonius. Er folgte ber Kleopatra, welche mit ihren Schiffen aus ber Schlacht eilte, nach Aegypten, und feine Flotte und Candtruppen ergaben fich bem Octavian. Gben fo marb Antonius von feis nen Anhangern verlaffen, als Dctavian in Aegopten (30) landete; ber getauschte Untonius fiel in fein eignes Schwert. Rleopatra, beren Runfte an Octavians Ralte Scheiterten, folgte bem Antonius im Lobe nach, und Aegypten ward ros mifche Proving, boch unmittelbar von ben Statthaltern bes Octavians verwaltet, ber von bem Senate ben Imperatortitel erhielt, und seit diefer Beit über bie gange romische Beit mit unbeschränkter Dacht gebot.

# Bierter Zeitraum.

Von Octavians (Augusts) Alleinherrschaft bis zur Aufidsung bes romischen Westreichs; vom Jahre 30 vor Christus bis 476 nach Christus.

(Ein Beitraum von 506 Jahren.)

#### 56.

Detavian als Alleinherricher.

(Quellen für die ersten 200 Jahre; Dio Caffius. Zacitus Annalen (vom Tiber bis Bespasian). Gueton (bis Domitian). Bellejus Paterculus.)]

So wenig auch Octavian an überwiegender geistiger Kraft bie Bergleichung mit Gulla, Pompeins und Cafar aushalt; fo hatte boch bas Glud ihn an bie Spige bes weltbeherrschenben Roms geführt, und im romifchen Reiche herrichte, nach fo ungeheuern und blutigen Berftorungen, Die Gehnsucht nach Rube und Sicherheit bes Eigenthums allgemein. ju feiner Alleinherrschaft fein Charafter und fein Betragen nicht felten bochft zweibeutig; fo muß boch feine Staatsverwaltung, seit er Alleinherrscher war, als zwedmäßig und wohlthatig angekannt werben. Bielleicht aus Beforgniß eines abnlichen Schickfals, wie ben Cafar traf, nahm er bie bochften Burben bes Staates nur einzeln, gewohnlich nur auf funf ober zehn Jahre, und jebesmal nach einigem Beigern auf bringenbes Bitten bes Genats an, ber ihm (27) ben Beinamen Auguftus gab, weil Detavian ben Dictatortitel ab. lehnte. Unter ihm blieben alle republikanischen Aemter, boch nur bem Ramen nach; er ließ bie republikanischen Formen, und vereinigte bagegen die Kraft und Macht des ganzen Staates in feiner Person. Keine blutigen Abaten, keine Schreckensseenen bezeichneten die solgenden Zeiten seiner kansgen Regierung, die stiedlich und den Wiffenschaften und Kunsten wohlthätig war, in der aber auch, weil während berselben ein ganzes Geschlecht abstarb, der republikanische Geist allmählig verschwand.

Das nordliche Spanien und das westliche Gallien wurden unter ihm völlig den Römern unterworsen; hartnäckiger waren aber die Kämpse gogen die Teutschen. Ein Theil dersselben siel in Oberitalien ein. August schläte seine Stiefssohne (von seiner zweiten Gemahlin Livia), Tiberius und Drusus, gegen sie, und Teutschland ward bis an die Donau (15 v. C.) von Kom abhängig. Schon früherwar Pannonien (35 v. C.) und Mösien (29 v. C.) bezwungen worden.

Darauf trat Drusus in Gallien auf und begann (seit 12 v. C.) seine Kämpse mit den Teutschen auf dem rechten Rheinuser. Nach den Niederlagen, die er den Cherustern, Tencterern und Catten beibrachte, drang er (10 v. C.) dis an die Wester, und (9 v. C.) dis an die Elbe vor. Der Mangel an Lebensmitteln nothigte ihn zur Rückehr, und ein unglücklicher Sturz vom Pferde in seinem Lager dei Mainz beschleunigte seinen Tod. — Er hinterließ zwei Sohne, den Drusus Germanicus, und den nacht maligen Kaiser Claudius.

Nun ging Liber an den Rhein, nachdem ihn August, nach dem Wunsche der Livia, aboptirt, zugleich aber auch genothigt hatte, den Germaniqus zu adoptiren, obgleich Tiber selbst einen Sohn, den Drusus, besas. Tiber stund nicht ohne Glud, aber nicht mit so glanzendem Etsolge, wie ehemals sein Bruder, den Teutschen gegenüber: Auf ihn solgte (2—9 nach C.) Quintilius Karus, ein stolzer, habsüchtiger und unthätiger Mann, dem der kühne junge Zürst der Cheruster, Hermann, dem der kühne junge Zürst der Cheruster, Hermann, wim Teutodurger Walde (9 n. C.) eine völlige Riederlage beibrachte. Tief sühlte August diesen Verlust; auch schickte er den Tider nebst dem Germanicus nach Teutschland, die Schmach des

romischen Ramens zu rachen. Rur bem Germanicus gelang es (14 — 16 n. C.), bis in die Rabe ber Weser vorzubringen und bei Ibistavisus (bei Minden) zu siegen.

Drei Jahre vor seinem Tobe nahm August, mit Zustimmung bes Senats, seinen Stieffohn Liber gum Mitregenten an. Er ftarb am 9. August 14.

Crevier, histoire des empereure romeins depuis Auguste jusqu'à Constantin, 12 Voll. Paris, 1749 aqq. 8.

Dan. Gottho. Joseph Subler, Geschichte ber Römer unter ben Imperatoren, wie auch ber gleichzeitigen Bolfer, bis zur großen Bolferwanderung. 4 Thie. Frend. 1803 ff. 8. Bur Gesch. ber Teutschen in bieser Zeit: Tacitus Germania, Strabo etc.

#### 57

# Entftehung bes Chriftenthums.

So tief auch in Augusts Beitalter bas Sittenverberben in der romifchen Wett um fich griff; fo wurden boch, in diefem Beitalter ber sittlichen Bersunkenheit, Die ftillen Reime befferer Beiten und die fittlich=religiofe Erhebung der Mensch= beit burch bie Stiftung, und allmählige Berbreis tung bes Chriftenthums begrunbet. In bem fleinen Palastina, beffen Konig, ber schlaue Auslander Gerobes, fich bem Intereffe ber wechfeinden romifchen Machthaber anauschmeicheln verftand, warb, 14 Jahre vor bem Sobe bes Muguft, ber gottliche Bebrer, Jefus, geboren. Durch feine Behre begrundete er bie Berehrung Gottes im Geifts und in ber Mahrheit, und die fittliche Wiebergeburt ber Denschheit; burch feine Shaten beurkundete er feine bobere Sendung, und burch feinen fledenlofen Charattes verfinnlichte er jene Lehre in ihrer Ausübung eben fo, wie er burch benfelben bas erhabenfte Mufter ber Machahmung und bes Strebens nach Gottabnlichkeit fur feine Berehrer und Befanner in der Reihe aller Jahrhunderte ward. — Go schnell fich auch, sogleich nach bem Tobe ihres Stifters, bis neue Lebre in einzelnen Provinzen des tomischen Reiches ausbreitetes fo ward fie boch erst unter Konftantin, im vierten christlichen Jahrhundert, die herrich enbe und offentliche Religion bes Staates, und später ward ste für die germanischen Bollerschaften, die sich über die einzelnen Provinzen des romischen Westreichs ergossen, nicht nur das wirksamste Mittel der allmähligen Entwilderung derselben, sondern auch die Grundlage der höhern Cultur, des langern Dauer und der bessern Werfassung der jüngern europäischen Reiche.

Sottfr. Arnold, unparteiische Kirchen . und Regerhistorie. 4 Thie. N. A. Frankf. 1729 ff. 4.

- I. Laur. Mosheim, institutiones historiae christianae majores, Helmst, 1739, 4, Do rebus Christianorum ante Constantinum M. Helmst, 1763, 4, Vollständige Kirchengesch, des N. X. übers. und mit Africkerungen von v. Einem. 9 Thie, Lyz. 1769 78. 8.
- 3. Matth. Schrödh, christliche Kirchengeschichte. 35 Thelle. Leipz. 1768 ff. 8. — Christliche Kirchengeschichte seit der Reformation. 10 Thie, (Thi. 9 u. 10 von Tzschirner.) Leipz. 1804 ff. 8,

3. Sal. Sem ler, Berfuch eines fruchtbaren Auszugs aus ber Kirchengeschichte. 3 Thie. Halle, 1773. 8.

2. Tim. Spittler, Grundrif der Geschichte ber chriftl. Rirche. Sotting. 1782. 8. — 5te Aufl. von Plane. 1813.

Heinr. Phil. Konr. Hente, allgemeine Geschichte ber christl. Kirche. Braunschw. 1788 ff. 8. 4te Aust. 6 Thie. 1800 ff. — 7r u. 8r Thi. von Vater. 1820 ff.

3. Ernst Chin. Schmidt, Handbuch ber christl. Kirchenges schichte. 7 Thie. Gießen, 1801 ff. 8. N. A. der ersten Theile, 1826. — Lehrbuch ber christl. Kirchengesch. 2te Aust. Gießen, 1808. 8. 3te Aust. 1827.

3. Sev. Bater, fonchronistische Labellen der Kirchengesch. Salle, 1803. Fol. — 6te Aufl. (von Thilo), 1833.

Mich. Manfcher, Lehrbuch ber chriftl. Kirchengeschichte. Marb. 1803. 8. — 3te Aufl. von Bedhaus. 1827.

Karl Fr. Stäublin, Geschichte ber Sittenlehre Jesu. 4 Thie. Gott. 1799 ff. 8. — Universalgeschichte ber chriftl, Kirche. Hannover, 1806. 8. 5te Aust. 1833 (von Fr. Aug. Holzhausen).

3. E. L. Dang, Lehrbuch ber Kirchengeschichte. 2 Theite. Jena, 1818 — 22. 8. — Lehrbuch ber neuern christ. Kirchengesch. Jena, 1826. 8.

Sart Ludw. Gie feler, Lehrb. der Kirchengeschichte. Th. 1 u. 2. (in 3 Ubth.) Darmst. 1824 ff. 8. — 3te Aust. Bonn, 1831—33. (unbeenbigt).

Mug. Deanber, allgem. Gefch. ber cheffil. Religion und Rirche.

Th. 1 (in 3 Abth.) Ah. 2 (in 3 Abth.). Hand. 1826 ff. 8. — (Dasselbe Wert in einer wohlseiten unveränderten Ausgabe.) — Geschichte der Pflanzung und Leitung der Eprist. Kirche durch die Apostel, als selbste ständiger Rachtrag zu der allgemeinen Gesch. der thrist. Religion und Rirche., 2 Thie. Hamb. 1832 f. 8.

- 3. Sev. Pater, allgem. Gesch. ber chrifts. Kirche nach bes Beitsolge, seit dem Anfange der Reformation bis auf die neueste Zeit, Braunschw. 1823. 8.
- 3. Aug. Stard, Gefch. ber chrifil. Rirche bes erften Jahr hunderts. 3 Thie. Berl. 1779 ff. 8.
- Wern. Karl Ludw. Biegler, Bersuch einer pragmatischen Geichichte ber kirchlichen Verfassungsformen in den ersten seche Jahrhunderten. Leipz. 1798. 8.
- Stilo. Jac. Pland, Geschichte der chriftliche firchlichen Gefellschafteversaffung. 6 Thie. (der 4te in 2 Abtheil.) hamnover, 1803 ff. 8.

Ehfiph. Meiners, Beitrag gur Gefch. ber Denfart ber erffen Rabtbunderte nach C. Geburt. Leipz. 1782, 8.

- Apcho Rothe, Wirkung des Christenthums auf den Zustand ber Bolker in Suropa. Aus dem Danischen. 4 Theila. Ropenh. 1775 ff. 8.
- Rarl Fr. Staublin, Geschichte und Literatur ber Kirchengeschichte. Nach bessen Tode herausgeg. von J. L. Demfen. Hannover, 1827, 8.

### 58

## Bon Tiber bis Mero.

Auf ben August folgte sein Stiessohn Tiber (14 — 37 n. C.); ein hienterlistiger, sinsterer, blutdurstiger Charakter. Auch er ließ, wie sein Borganger, noch einen Schatten ber republikanischen Form; allein Manner von Geist wurden aus den öffentlichen Aemtern verdrängt, damit seine Schmeichler sie erhalten konnten. Um, bei seinem grenzenlosen Mistrauen, seine Person sicher zu stellen, behnte er die vom August gegebene lex julia majestatis gegen alle, welche die Majestät des römischen Bolkes verlegen wurden, auf die Majestät seiner Person aus, und elende Delatoren waren die Wertzeuge, das nicht nur die rechtschaffensten und thätigsten, sondern auch die reich sten Manner ausgeopfert wurden.

Je mehr bamals bie Hoffnungen ber Romer auf bem Semanicus, bem Befieger ber Cherufter, Marfer und Satten rubten; befto, eiferfuchtiger war Siber gegen ibn, ber ihn nach bem Often fanbte, wo er (19 n. C.) ju Antiochien am Gifte flart. Des Wibers eigener Cobn, Drufus, focht mit Erfolg gegen bie Leutschen an ber Donau, er ftarb aber am Gifte, bas ihm. ber allmachtige Gunftling bes Tibers, Sejan, mifchte, ein Minifter, ber felbft ben Tiber babin vermochte, bag er Rom verließ, und auf ber Infel Caprea ... lebte, wahrend bag ber Gunftling ben Staat bis 31 noch C. mit Willfuhr beberrichte, bis er burch bie befahrte Mutter bes Germanisus beim Imperator gefturgt, und, nach bem über ibn ausgesprochenen Tobeburtheile bes Genats, bingeriche tet warb. - Diber, beffen Blutburft im boben Alter immer bober flieg, warb (37) von einem feiner Bertrauten mit Betten erftickt.

Ihm folgte ber von ihm adoptirte, noch lebenbe, jungste Sohn des Germanicus, Cajus Caligula (37—41). Acht Monate regierte dieser mit einer Menschlichkeit, die ihm alls gemeine Liebe gewann. Dann siel er aber in eine gefährliche Krankheit, von der er nur zu genesen schien, um die Folgezeit seiner Regierung mit den schändlichsten Khaten und mit den willkührlichsten Machtstreichen des Desposismus und der wildesten, Grausamkeit zu bezeichnen. Er siel als das gerechte Opser einer Berschwörung.

Die Garden schoben nach ihm seinen bejahrten Oheim, ben schwachen Claubius (41—62), auf den Thron, der zwar selbst (43) einen Feldzug nach Britannien unternahm, bald, aber blos das Wertzeug seiner schändlichen Weiber, der Messall ne und Agrippine, und der Freigelassenen Nareisslus und Pallas ward, die unter seinem Namen mit der wildesten Grausamkeit wütheten. — Agrippine demistle bei den Kaiser die Aboption ihres, ihm von dem Domitius zugedrachten, Sohnes, des Domitius Nero, der auch, nach des Claudius Vergistung, mit Uebergehung dessen, dehnes, des Britanntous, von den Garden als Casar ausgerusen ward. Nero (51—68), ein Zögling des Seneca, ausgerte im

Anfange seiner Regierung eble Grunbfate, und machte einige aute Anstalten. Balb aber überließ er fich eben fo ben timbischften und gugelloseften Ausschweifungen, wie ben wildeften Graufamteiten. Britannicus, feine eigne Mutter, feine Gemahlin Octavia, fein Lehrer Seneca, und Zaufende pon eblen und reichen Romern erlitten unter hom ben Rob. Er felbit burchzog als harfenist und Mimiter Italien und Griechenland, mahrend seine Lieblinge in Rom willführlich regierten. Unter ihm brannte (64) Rom in einer neuntägigen Feuersbrunft, und er ward offentlich beschuldigt, diefen Brand veraulaft zu haben, um fich bie Berbrennung Troja's zu verfunlichen, und Rom neu und prachtvoll aufbauen zu tonnen. - Die Emporungen in mehrern Provingen zeigten bie allgemeine Erbitterung über biefen letten Sprofling bes Ca. fare, ber, verlaffen von feinen Anbangern, burch die Sand eines Freigelaffenen fiel (11. Jun. 68), welchem er felbft ben Dolch bagu reichte.

Unter seiner Regierung war Britannien romische Proving geworden.

### **59**.

## Bon Galba bis Domitian.

Dem Nero solgten in zwei Jahren vier Imperatoren; zuerst ber hochbesahrte Galba (Jum. 68), Anführer der spanischen Segionen. Bon dem römischen Senate bestätigt, ward er, doch schon nach einer halbiahrigen Regierung von seinem bisherigen Freunde Otho (Jan. 69) mit Hüsse der Garden gestürzt. Allein auch diesem stelltuß gegen über, und Otho; in Oberitalien von dem Vitelltuß gegen über, und diner kurzen Regierung von 90 Tagen, in sein eignes Schwert.

Der Schweiger Vitelliuß vermüssete darauf auf seinem Buge nach Rom (April 69) die vorliegenden Provinzen, überstieß die Regierungsgeschäste seinen habsüchtigen Freigelassen, und bereicherte sich durch die Hinrichtung edler Römer.

Gegen ihn empörten sich die sprisch en Legionen, die (1. Jul. 69) ihren Feldherrn, den Tituß Flaviuß Bespasianus,

jum Imperator ausriefen, vor beffen Ankunft in Rom bereifs 720. Dec. 69) Bitellius ermordet worden war.

Respasian (69—79), dessen Haus dem Staate drei Kaisser gab, brachte von neuem Drdnung und Ruhe in das Reich, sindem er die Finanzen zwecknäßig gestaltete, die von Nero freigegebenen Länder wieder als Provinzen einzog, die versallens Jucht in dem Heere herstellte, den Senat und die Ritterschaft von unwürdigen Mitgliedern reinigte, beide durch bessere Insdividuen ergänzte, dem Senate einen Theil seines vorigen Ginstalles zurückab, die Delationen und judicia majestatis nushob, und inehrere große Gebäude in Rom (z. B. das Collseum) ausschieden. Unter ihm ward in Palassina, welches (44) römische Provinz und zu Sprien geschlagen worden war, wegen der beständig erneuerten Emporungen der Juden, Texusalem (2. Sept. 70) durch den Titus eingenommen und zersiört.).

Diefer Titus, ber schon im 3. 70 jum Casar (Nachselger) ernannt worden war, folgte (79—81) seinem Bater, und gab das seltene Beispiel eines Fürsten, der auf dem Throne besseichtene Beispiel eines Fürsten, der auf dem Throne besseichteten seine kurze Regiestung, und erwarden ihm allgemeine Liebe und Anhänglichkeit. Unter ihm verheerte (79) der Besur die Städte Herculanum und Pompest, und eine Feuersbrunst in Rom, so wie die Pest, richteten große Zerstörungen an. Titus that bei diessen diffentlichen Unglücksfällen alles, was väterliche Sorgsalt zur Linderung derselben beitragen konnte.

Ihm folgte sein jüngerer Bruder Domitianus (81—963), der bald den Weg des Tibers, Caligula und Nero des trat, und sich den wildesten Ausbrüchen der Habsucht, Wolftust und Grausamkeit überließ. Er stützte seinen Despotismus auf das Militair, dessen Sold er erhöhte. Unter ihm geschahen die ersten glücklichen Angrisse der teutschen Volkerschaften auf die römischen Provinzen. — Er ward (96) in seinem Zimmer erwürgt.

<sup>4)</sup> Jacq. Basnage, histoire des Juiss, depuis Jesus-Christ, junqu'à présent. M. B. 15 T. à la Haye, 1716. 8.

### 60.

## Bon Rerva bis Commebus.

(Duellen: für Trajans Regierung ber Panegyricus bes jungern Plinius; für Habrian sein Leben in ben Scriptt. histor, augustae minor.; für Antoninus Pius und Marc Aurel ihr Leben vom Julius Capitolinus ebendas.)

Der Senat ernannte, nach bem Erloschen bes flavischen Hauses, ben bejahrten Rerva (96—98) zum Kaiser. Das vom Domitian erneuerte Schreckensspistem, und, mit ihm, bie judicia majestatis und die Berfolgungen der Christen hörken wieder auf, die Abgaben wurden vermindert, für die Armen, für die Erziehung der Kinder, für die Verbesserung der Gerichtspsiege, für die Belebung des Sewerdssteißes und für die Beschönerung Roms ward zwecknäßig gesorgt.

Borzüglich groß war sein Verdienst, daß er den Spanier Trajan (97) adoptirte und zum Nachfolger (98—117) bestimmte. Trajan, habrian, und die ihm solgenden beisden Antonine waren entschieden die edelsten unter den romischen Imperatoren. Trajan behielt auf dem Throne die Einsachbeit, seines vorigen Lebens und die Anspruchslosigseit seines Sharakters. Er stellte die Freiheit Roms so weit wieder her, als sie mit der Monarchie vereindar war. Mit Ersolg bestegte er (181—103) den König der Dacier, Decedal, und machte (106) Dacien (d. i. die Moldau, Walachei und Siedendber war er (113) glucklich, und, nach den Siegen seines Feldherwar er (113) glucklich, und, nach den Siegen seines Feldherm Cornelius Palma, verdand er (116) Arabien die Reichbes. Er farb, vom Schlage getrossen, in Ellicien.

Ein Anverwandter von ihm, Habrian (117—138), folgte ihm, von dem Heere und dem Senate anerkannt. Bei vielen gelehrten Kenntnissen war er boch nicht von der Eitelzteit frei, mit benselben glänzen zu wollen, ob er gleich den Andau der Wissenschaften und Kunste im ganzen Umsange des Reichs besorderte. Friedlich war sein Regierungsspsiem; er gad die neuerlich eroberten Provinzen, Armenien, Assensen, Armenien, Assensen, Armenien, Assensen, Armenien, Assensen, Armenien, wieder auf, und verglich von er. 28. 712 Aug.

sich mit ben Parthern. Nur Dacien behielt er wegen ber bort neugestisteten romiften Kolonicen. Zuf seiner langen Reise burch die Provinzen seines Reiches lernte er die Krafte und Bedurfnisse derselben genauer kennen.

Ihm folgte ber von ihm aboptirte Titus Aurelius Antoninus (138—161), der wieder den Marcus Aurelius Antoninus (138—161), der wieder den Marcus Aurelius Antoninus und ben Lucius Berus hatte adoptiren muffen. Bahrend ber gesegneten Regierung der beiden Antonine versiossen 42 gludliche Jahre. Gerechtigkeits und Friedenstiebe war der unterscheidende Charafterzug beider Fürsten. So ebel aber beide Fürsten waren; so unverkennbar trat boch auch, während ihrer Regierung, das durch die vorigen Beiten und Ereignisse längst begründete Sittenverderben unter allen Ständen des römischen Reiches hervor.

Unter Antoninus Dius blieb die unter habrian eingeführte treffliche Ginrichtung bes Gangen; bie Provingen blubten ju neuem Bobiftande auf; einzelne Unruhen wurden balb gestillt, und bie Teutschen an ben Grenzen bes Reiches pon Angriffen auf baffelbe abgehalten, fo wie bie vom Don ber fich nabernben Mlanen jurudgeschlagen. - Im Geifte bes Antoninus Dius wirtte Marc Aurel (161 - 180) fort, ber ben Beinamen bes Philosophen auf bem Throne gu behaupten wußte. Gein Leben war ber trefflichfte Beleg ju Beno's Lehren, bie er ichon in einem Alter von 12 Jahren angenommen hatte, und die er in feinen Buchern eis kaurov fo meifterhaft entwidelte. , Sein Mitregent Berus (161-169) war ihm besto unahnlicher, und meift in auswartigen Rriegen abmefenb. Ernsthaft mar unter Marc Aurels Regierung ber Rrieg mit ben roben Darcomannen, an welchem er felbft in acht Feldzugen Theil nahm, um bie unter Trajan gezogene Donaugrenze bes Reichs und bas erworbene Dacien zu behaupten.

Mit seinem Tobe (17. Marz 180) verschwand das golebene Zeitalter des romischen Reichs auf immer. Sein Sohn Titus Commodus Antoninus (180—192) entweiste nur zu bald durch Ausschweisungen und Mordlust den ehrzwürdigen auf ihn vererbten Namen, und trat in die Fustenfen des Nero. Seine eigene Bublerin gab ibm, im Eins

verständnisse mit dem Prafectus Pratorio &atus, einen berauschenden Trant, und ein gedungener Gladiator mordete ihn wahrend des Kausches.

D. S. Hegewisch, über bie für bie Menfcheit gludlichfte Epoche in ber romischen Geschichte. Hamb. 1801. 8.
(Bon hier an Gibbon.)

61.

Bon Pertinar bis Alexander Severus.

(Quellen vom Pertinor bis Diocktian: bie Auszüge bes Xiphilinus aus bem Dio Cassius. Herodian, Eutrop. Aurelius Bictor, Scriptores historiae augustae minores.)

Die Morber bes Commobus erhoben ben bejahrten Be p tinar (192) auf den Thron, und die Garben und ber Senat erkannten ihn an. Die Festigkeit und Gerabheit aber, mit welchet er die Difibrauche ber vorigen Regierung anf bob, und besonders bie vollig gesunkenen Finangen burch Ginfchrantungen am Sofe und bei bem Beere wieber ju verbeffern fuchte, mar bem verborbenen Beifte ber Garben gus wider. Er fiel, nach einer furgen Regierung, burch einen Aufftand berfelben (28. Marg 193); barauf boten bie Garben Die Raifermurbe feil. Dibius Julianus erftanb fie als ber Deifibietenbe. 218 aber Septimius Geverus, ber an ber Spige ber Legionen in Murien ftanb, fich Rom naberte, fprach ber Genat über ben Dibius Julianus. (1. Jun. 193) bas Todesurtheil aus. Nach ihm beflieg mit großen Relbherrntalenten Septimius Geverus (193 - 211) ben Thron; auch brachte er, nicht ohne Strenge, neue Ordnung und Saltung in bas Reich; nur bag er ausschliegenb Die Goldaten begunftigte. Unter iffet blubten Die berühmten Rechtsgelehrten Papinian und Ulpian.

Seine beiden Sohne folgten ihm zugleich auf dem Phrone: Doch erstach der altere, Bassian us (bekannter unter dem Namen Caracalla) seinen jungern Bruder Beta, und regierte sechs Jahre (211—217) nach Grunds sähen des Caligula und Nero. Er siel als Opfer der Berschwörung des Obersten der Leibwache Macrin, der nach

ihm (217) ben Thron bestieg, aber (schon 218) auf einem Beereszuge in Afien ermorbet warb. Ein Seitenverwandtet bes Septimius Geverus, Baffianus Beliogabalus (218-222), fcwang fich burch Beftechung ber Legionen auf ben Thron. Die Regierung biefes unreifen Junglings mar ein Gemisch ber kindischsten Thorheiten, ber wildeften Berfchwendung und ber ausschweifenbsten Bollufte. Er fiel burch bie Garben. Gein von ihm, auf Berlangen bes Genate, aboptirter Better und Nachfolger, Aleranber Geverus (222-235), brachte feltene Anlagen und eine bobe Empfanglichkeit fur Rechtlichkeit und Tugend in einem Beitalter auf ben Thron, wo Lafter und Sittenverberben allgemein herrschend geworben waren. Ein flüchtiger schöner Traum war bie Regierung biefes eblen Raifers', ber blos bas Berbienft beforderte, ben beruhmten Ulpian an bie Spite eines aus 16 Senatoren gebilbeten Staatbraths ftellte, Die classis ftben Schriften ber altern Philosophen und Dichter las, und ein bochft einfaches Leben führte. Geine Sparfamteit aber und die beabsichtigte Umbilbung bes ausgearteten Golbatenstandes veranlagten einen Aufstand der Begionen unter dem Thracier Maximin | in welchem er in feinem Belte (235) in ber Rabe von Daing ermordet ward.

## 6

## Bon Marimin bis Probus.

Mit der Thronbesteigung bes Marimin (235—238) erreichte die Soldatenberrschaft ben höchsten Sipsel im römisschen Reiche. Seine wuthende Grausamkeit und habsucht, die keines Tempels verschonte, und die edelsten Römer, in Thierhaute eingenaht, wilden Thieren vorwersen ließ, bewirkten mehrere Emporungen; in Afrika rief das Bolk den 80sahrigen Proconsul Gordian, nehst bessen Sohne, gleiches Namens, zu Augustis aus. Der Senat erkannte sie an; allein Marimin besehligte gegen sie den Statthalter Capellian von Mauretanien. Der jüngere Gordian blieb in der Schlacht; der Greis entleidte sich selbst. — Da nun Narimin gegen Rom aus Teutschland ausbrach; so wählte der Senat den Präsectus Urdi Marimus Pupienus und den Glo-

bius Balbinus ju Augufis, die, auf Berlangen bes. Bolfes, ben britten Gorbian (Entel bes Proconfuls) jum Cafar ernannten. Bei ber, Belagerung von Mquilein fiel Darimin (238) burch feine eignen Golbaten; bie Sarben aber ermorbeten bie beiben vom Genate ernannten Auguste (Jul. 238), und riefen ben Cafar Gorbian gum Augustus aus. Unter ber furgen Regierung- biefes Junglings (238 - 244) wurden zwei Siege, in Affen gegen bas neuperfifthe Reich (bas fich 226 burch eine politifche Erfcutterung im parthifchen Reiche unter bem Artarerres, bem Stifter ber Dynaftie ber Saffaniben, gebilbet batte), und in Mosien gegen bie Gothen ertampft. Der Anfichrer ber Garbe, Philipp (ein gebohrner Araber), fieß (244) ben Raifer tobten, und folgte ibm (244 -- 249) 7 in, einer Regierung, welche burch Graufamkeit, Sabfucht und Strenge bezeichnet ward. Allgemein war bie Unzufflebenheit mit fels ner Regierung. Der Felbherr Decius befiegte ibn bei Berona, und warb auf turge Beit (249-251) fein Rachfolger; benn er blieb im Rampfe gegen bie Gothen, bie unter ihm jum erstenmale über bie Donau gegangen und ins romifche Reich eingefallen waren.

In seiner Stelle riefen bie Legionen (251) ben Gallus jum Augustus aus; er und fein Sohn wurden aber, nach einem mit ben Gothen fdimpflich abgeschloffenen Frieben, (253) von bem Mauritanier Aemilian erschlagen; allein auch biefer, schon nach brei Monaten, von ben gallischen &gionen unter bem Balerian gefturgt. - Balerian (254 - 259) nahm feinen Cohn Gallienus gum Mitregenten an , und machte manche zwedmäßige Einrichtungen. Doch bas erschöpfte Reich litt von ben Derfern, Gothen und Teutschen heftige Angriffe. Db nun gleich ber Felbberr Aurelian gegen bie letten mit gludlichem Erfolge fampfte; fo ward boch ber Raifer felbft von ben Perfern gefangen. Unter feinem ausschweifenden Gobne Gallienus (258-268) schien sich bas romische Reich in einzelne Kleine Staas ten auflosen zu wollen, als fich bie Statthalter in ben meis ften Provingen fur unabhangig ertlatten, und überall Ufurpatoren auftraten, mabrend bie Franten Gallien vermufteten, emb bie Alemannen und Gothen an bem Rheine und ber Donan bas romifche Rrich bebrobten. Gallienus ward (268) vor Mailand, wo er ben Usurpator Aureotus belagerte, von feinen eignen Leuten ermordet, und ber Dalmatier Aurelius Claubius (268-270) pon bem Deere als Raifer ausgerufen. Diefer bestegte bie Alemannen und Gothen, farb aber im Lager bei Girmium an ber Peft. Er felbft batte ben Murelian (270-275) ju feinem Rachfolger bestimmt, ber auch bem Reiche auf furze Beit neue Saltung und Sicherheit gab, indem er bie Alemans nen, Nandalen und Gothen, und in Asien bie Ros nigin Benobia von Palmyra besiegte. Freiwillig aber raumte er (274) Dacien, und verfette bie bortigen romifchen Rolonisten nach Molien. Geine fruhzeitige Ermordung in 31. lorien (275) binberte ihn in ber Ausführung feiner wohlthas tigen Entwurfe gur Bieberberftellung bes Reichs. -Rach einer halbiahrigen Thronerledigung befette ber Senat, auf Berlangen bes Beeres, ben Thron mit bem Greife Claus Dius Raritus (275), ber aber icon 276 auf einem Buge gegen bie Gothen ftarb.

**63**,

# Won Probus bis Constantin.

(Quellen von Diocletian an bis 476: Zosimus, Ammianus Marcellinus, Paulus Orosius, — Von den christlichen Geschichtsschreibern: Eusebius, mit seinen Fortsetern: Sokrates, Theodoret, Sozomenus 20. — Außerdem für die Constitutionen der Imperatoren der Codex Theodosianus und Justinianeus.)

Probus, ein Myrier, ward barauf von ben sprischen Begionen (276—282) auf ben Thron erhoben. Seine Siege gegen die Teutschen am Rheine und an der Donau und gegen die Perser verwischten in ihm jene Mäßigung selbst gegen seine Feinde nicht, die unter seine wesentlichsten Borzüge gehörte. Er trieb die Franken, mit denen sich Bataver und Friesen verbunden hatten, in die batavischen Morate zurrück; die Burgunder mußten, mit Wiedererstattung ihres

ganzen Raubes, den Ruckzug erkaufen. Am Recker und an ber Elbe pflanzte er den romischen Abler auf; auch wer es seine Absicht, ganz Germanien zur romischen Proving zu maschen. Seine Soldaten gewähnte er an strenge Zucht; allein eben diese wilde Masse ermordete ihn (Aug. 282) in einem plohlich ausgebrochenen Ausstande.

Da ward ber Unführer ber faiferlichen Garbe, Mures lius Carlis (282-283), von bem Seere jum Raifer erboben, ber feine beiben fehr ungleichen Gobne, ben Murelius Carinus, einen ber verworfenften Menfchen, und ben fanften, burch Biffenschaften ausgebilbeten Aunelius Rumerianus zu Cafaren ernannte. Der Bater fchlug bie Gothen und vertrieb die Reuperfer aus Mesopotamien; er ftarb aber bereits 283 in Affen, und fein ebler Gobn Rumerian warb von feinem eignen Schwiegervater, bem Profectus Pratorio, Aper, umgebracht. An feiner Stelle ernannte bas heer ben Delmatier Diocletian jum Augustus (284-305). Diocletian beffegte ben Carin in Doffen (285), ber von feinen eignen Solbaten getobtet marb. Darauf nabm er seinen bisherigen Mitfelbherrn, Balevius Marimian, jum Mitregenten an, ber eben fo gludlich bie Alemennen und Burgunder, wie Diocletian felbst bie Reuperfer befiegte. Me fich aber bie Feinde bes Reichs vermehrten, beschloffen bie beiben Regenten, Cafaren gu ermablen, und bas Reich fo ju theilen, bag jeber ber vier Regenten gewiffe Provinzen zu regieren und zu vertheidigen übernahm; boch follte bie Einheit bes Reiches im Gangen erhalten werden. In biefer Theilung (292) behielt Diocletian bie offlichen Provinzen, und fein Cafar Salerius betam Ehracien und die Donaulander (Illyeicum). Rarimian hingegen mablte Italien, Afrifa und bie Inseln bes Mittelmeeres, und überließ feinem Cafar, bem Conftantius Chlorus, Britannien, Gallien, Spanien und Mauritanlen. Die Usurpatoren wurden, nach biefen Maabregein, in ber That befiegt, und bie romischen Grengen in Affent burch ben Gales rius (297); bis jum Tigeis erwettert; allein biefer Galerius nothigte auch (305) die beiben Anguste, ihre Wurben niedergulegen. Die beiben neuen Auguste, Salerius und Constantins, waren in ihren politischen Ansichten und in ihren Charafteren sehr von einander verschieden. Galerius bei bielt den größten Abeil des Reiches in der Theilung; er ließ dem sanstern Constantius, der zu Vork (Eboracum) regierke, blos einen Abeil der abendländischen Provinzen, und ernannte (305) den Severus und Marimin zu Chsaren, indem er dem ersten Italien und Afrika, und dem zweiten die asiatischen Provinzen zur Berwaltung übergab.

Nach bes Conftantius Tobe (306) rief beffen Beer feinen Sohn Constantin in Britannien jum Augustus aus. Rach langen Rampfen mit feinen Gegentaifern, als Salerius schon (311) an ben Folgen seiner Zusschweifungen geftorben mar, gelang es bem Conflantin, Alleinberricher bes großen romischen Reiches (323) ju werben. Go gering auch bie Bahl feiner guten Eigenschaften und fo groß bie Menge seiner Fehler war; so erfuhr boch unter ihm ber Staat eine vollige Beranberung in feiner Berfaffung und Bermaltung. Durch ihn ward bie, bisberige Soldatenberr schaft vernichtet, und burch bie Berlegung ber Sauptftabt (330) von Rom nach, Byzanz (Konftantinovel), fo wie burch die Erhebung bes Christenthums zur berrichenden Religion ein anderes System begrundet, wels ches jum Despotismus bes Sofes und jur geiftlichen Siew archie führte. Das gange Reich ward bamals in vier Prax festuren (praefectura Orientia, Illyrici, Italiae, Galliarum) eingetheilt; die Abgaben wurden neu bestimmt und burch aufgelegte Steuern erhobt; auch wurden die Soffles len febr vermehrt.

3. Chfiph. Fr. Manfo, Leben Conftantin bes Großen, nebft einigen Abhandlungen gefchichtl. Inhalts. Brest. 1817. 8.

## 64.

## Bon Conftantin bis Theodofius.

Conftantin theilte, obgleich immer mit Beibehaltung ber Stee ber Einheit bes Reiches, baffelbe unter feine brei Sohne, Conftantin (337 — 340), Conftantius (337 — 361), und Conftans (337 — 350). Die Entzweiung ber Brüber unter sich und ber Aufftand bes, Usurpaters Mag.

neutiens in Gallien subrten bie Ermordung bes Conffansins und Conftans herbei. Constant natius ward Alleinsheicher. Wagnentins sich Italiens, Afrika's und aller westlichen Provinzen bemächtigte; so ernannte Constantius seinen Better Constantius Schum Better Constantius Gallus (351) zum Gasar, und sandte ihn gegen die Parther. Während dies seit ward Nagnentius bestegt, und stürzte sich in sein eignes Schwert.

-Da nuchm Gallus ben Titel Augustus an. Conffantins waate es nicht, offentlich gegen ihn zu verfahren; allein durch hinterlift lockte er ihn nach Italien, mo er ermorbet warb. In feiner Stelle ernannte er beffen juns gem Bruder Julianus (355), ber bisher jum geiftlichen Stande befimmt gewesen war, fich aber mit ben neupkatonischen Philosophemen feines Beitatters bekannt gemacht hatte, jum Cafar. Ihm übertrug er bie Bertheibigung ber Abeingrenze gegen bie teutschen Bollerschaften. Die Siege bes Julianus erregten balb bie Gifersucht bes Raifers, ber von ihm bie Absendung mehrerer Legionen gegen bie Perfer verlangte. Da nahm Sulian in Gallien bas ibm von ben Legionen angebotene Diabem (360 - 363), erbiele aber, als er eben an ber Donan bingog, um feinen Better zu. bekämpfen, bie Rachricht von beffen Tobe (361). Bei allen Zalenten und Berbienften um bie Staatsverwaltung, die Julian befag, war es allerdings, icon in volitischer hinficht, ein bebeutenber Fehler, daß er bie herrfchend gewordene chriftliche Religion wieder verlief (Ap oft at a). In bem Rriege gegen bie Perfer erhielt er eine tibtliche Munde, und ftarb am 26. Jun. 363 \*). — Rur acht Monate banerte bie Regierung feines von bem heere ernannten Rachfolgers Jovian (363 - 364), worauf bas heer ben Prafectus Pratorio Balentinian 1. (364 - 375) aum Auguftes erhob, ber fogleich feinen Bruber Balens (364 - 378) jum Mitragenten annahm, und ibm ben Often überließ, mabrent er bie Abenblanbet fur fich bebielt.

<sup>&</sup>quot;) Ang: Reanber, iber ben Kaifer Inlianns und fein Beitalter.

In ber Beit feiner Regierung mußte Balentintan ununterbrochen gegen bie andringenden germanischen Botter (Memiannen , Franken , Burgunber , Cachfen ) fampfen , und Balens hatte, feit bem Aufbruche ber Sunnen nach Europa (375), (von welchem Greigniffe man ges mobnlich bie große Boltermanberung ) ableitet, wie wohl von den altesten Beiten ber ein Wandern und Biebeit ber nomabischen Sorben von Often nach Westen statt fanb.) bie Donaugrenze gegen neue Feinde ju vertheibigen. Denn bie Sunnen (ein talmudifther Boltsflamm) hatten auf bie Alanen, und biefe auf die Oftgothen fich geworfen, bie, nach ber Theilung bes Gothenreichs (367), am fcmargen Meere, fo wie bie Beftgothen in Dacien wohnten. Diefe Beftgothen baten um Die Aufnahme ins byzantinische Reich', und erhielten fie bewilligt. Die Oftgothen folgten Je schlimmer biefe neuen Untommlinge fich betrugen; befto mehr fah Balens fich genothigt, eine Schlacht bei Abrianopel (378) gegen sie zu wagen, in welcher er selbst bas Leben verlor.

Bwar zog ihm Balentinians I Sohn und Nachfolger, Gratian I (375 — 383), ber seinen Bruder Balentisnian 2 (375 — 392) zum Mitregenten annahm, zu Hüste; als er aber die Nachricht von dem Tode seines Oheims erhielt, ernannte er den durch kriegerische Verdienste ausgezeichneten Theodossus in 378 — 395) zum Augustus, und überließ ihm die praesectura Orientis und Illyrioi. Theodossus bändigte sogleich die Gothen, und wies den Westgothen sesse Wohnsige in Thracien, den Ostgothen in Phrygien und Lydien an.

Raum war bieser Sturm im Offen etwas beruhigt, als Gratian, im Rampfe gegen ben Ufurpator Marimus (387), in Gallien getödtet ward. Theodosius erkannte ben Maximus als Augustus in Gallien unter ber Bedingung an, daß er den Balentinian 2 in Italien nicht beun-

<sup>\*)</sup> Bergt, ben ichon angeführten be Guignes.

<sup>97</sup> Flechier, Gesch. bes Kaisers Theodos bes Großen. Aus dem Franz: Brest. u. Leipz. 1765. 8.

ruhigen follte. Weil aber Morimus bennech in Mallen einfiel; so besiegte ihn Theodossus (388); und ließ ihn hinrichten. Doch auch Balentinian 2 siel durch bie Berratherei seines Ministers Arbogast, der seinen Freund Eugenius zum Kaiser des Westreichs erhob. Allein diesen erkannte Theodossus nicht an, bekriegte ihn, und nahm ihn (394) gesangen. So gelangte Theodossus zur Alleins herrschaft im ganzen römisch en Reiche, starh aber schon im solgenden Jahre (395): mit Hinterlassung zweier Söhne, unter welche das Reich getheilt, und nie wieder verbunden ward.

le Beau, histoire du bas Empire, en commençant à Constantin le Grand, mit Fortsetung (von bet Mitte bes 22sten Banbes an) von Ameilhan. 27 T. (ift bie Fortsetung von Rollin und Crevier. Diese 27 Theile reichen bis 1453.) Paris, 1779 — 1811. 8. (Die Uebersetung ist nicht beenbigt.)

Caventin Royou, histoire du bas empire depuis Constantin jusqu' à la prise de Constantinople en 1453. 4 Volk Paris, 1803. 8.

Chr. Gilo. Heyne, antiquitates byzantinae. 2 P. Gött. 1810. 4.

65.

Won Theodofius Tobe bis jum Untergange bes abendlanbifchen Reiches.

Arcabius, ber alteste Sohn bes Theodosius, erhielt in der Theilung den Often (395 — 408); ihm ward der Minister Rufin, ein geborner Gallier, zugegeben. Das Westreich bekam der jungere Sohn Honorius (395 — 423) unter der Vormundschaft des Vandalen Stilico\*). Beide Regenten waren Schwächlinge, und ihre Minister seindeten sich gegenseitig an. Besonders suchte man zu Byzanz die Züge der vordringenden Barbaren vom Morgenslande hinweg, und nach dem westlichen Reiche zu leiten. Alarich stand an der Spize der Westgothen \*\*), siel in

<sup>\*)</sup> Chfin. Ferdin. Schulze, Flavins Stillen, ein Walleusiein ber Bow welt. Attenb. u. Leips, 1809. 8,

<sup>\*\*) 30</sup>f. Afchbach, Gesch. ber Westgothen. Frankf. am DR. 1827. &

Seleckenland ein, und verwüstete basselbe. Pon da mandte er sich nach Italien (400). Stilies ging ihm entgegen, und erfacht (403) bei Berona einen theuer erkausten Sieg über die Gotsen, die sich nach Pannonien zurückzogen.—Raum hatte aber Alarich den italischen Boden verlassen; so brach Rada ais, mit einer aus verschiedenen Bollersstämmen zusammengesetzen Horde, in Italien ein. Auch diese Bollsmasse ried Stilico (406) dei Florenz auf, und Radagais selbst ward gesongen und bingerichtet.

Freilich batte Stilico mabrend biefer Rampfe bie Rheingrenze von Truppen entbloffen und Gallien ben Ginfallen ber Auslander preis geben, muffen. Go brachen bie Ranbalen, ein Theil ber Mlanen, und bie Sveven (407) aus ihren bisberigen Wohnsigen auf, und zogen gemeinfchaftlich nach Gallien, von wo fie fich nach Spanien wandten. Dort blieben fie, bis Mariche Rachfolger, Abolph, (412) mit ben Beftgothen in Spanien antam, worauf Die Banbalen und bie nit ihnen vermischten Alanen nach Afrita übergingen, mabrent nur bie Stamme ber Sveven in Spanien jurudblieben. Dem Schwarme ber Randalen, Alanen und Sveven folgten andere Bollerschaften nach Gallien, von benen fich bie Burgunber in Gub. gallien, Belvetien und Savoven feffeten und bort ein Reich flifteten, fo bag nur im mittlern Gallien ein tleiner Landstrich fur Rom übrig blieb.

Die allgemeine Unordnung im westromischen Reiche ward burch die Hinrichtung des Stilico (23. August 408) pollendet, den eine Hostabale stürzte. Noch in demselben Iahre siel Alarich in Italien ein, ließ Ravenna, wo- din sied ber krastlose Honorius gestücktet hatte, links liegen, und zog unmittelbar gegen Rom, das er bei der dritten Ankunst daselbst (24. Aug. 410) eroberte und plündern ließ. Der Kod übereilte ihn in Unteritalien, worauf sein Schwager und Nachsolger, Abolph, das erschöpste Italien mit seiner Beute verließ (412) und nach Gallien und Spanien zog, wo er das wesig othische Reich sistete, das sich von der Loire und Rhone über die Pyrenden die Lustanien exprecte.

Sonorins, ber alle weffliche Provingen feines Raibes verloren batte, farb 423. Det Bebeimfchreiber Lobaunes. begunftigt von ben Golbaten, bemächtigte fich zwar bes Sthrones, ward aber (425) von dem byzantinischen Ruffer Theodofius 2 befiegt, und ber Schwefterfohn bes Denorius, ber fechejabrige Balentinian 3 (423 - 455), unter ber Bormunbichaft feiner Dutter auf ben Ebron erhoben. Rur ber Relbfterr Wetius, ein Mami, ber. bei vieler Argliff, altromifche Lapferteit und Amficht ber Berhaltniffe befaß, hielt noch eine Beitfang ben ganglichen Untergang bes Reiches auf. Seine Effersucht gegen bes braven Statthalter Bonifacius' in Afrita bewirtte beffen Abberufung, worauf bie Banbalen (429) unter ihrem Anführer und Konige Genferich in Afrika landeten, und in ben bisherigen romifchen Provinzen ein vanbalisches Reich flifteten, bas bis 534 bestand, wo es von bem byzantinischen Belbheren Belifar gerftort warb.

Genserich fant mit bem Anführer und Konige ber Simnen, bem roben Attila, im Bunbniffe. Attila, nachbem er Griechenland verwüftet hatte und von Konstantinovel abgefauft worben war, brach mit einer Sorbe von 700,000 Mann nach bem Abeine auf, und machte alles, wo er burchzog, jur Bufte. Zetius, unter welchem viele Gothen und andere teutsche Bollerschaften bienten, fieferte ibm (451) bie furchtbare Schlacht bei Chalons, welche Attfla vertor: ber Sieger war aber auch burch feinen Berluft ju gefcwacht, um ben Sieg ju verfolgen. Im nachften Sabte verlangte Attila bie Schwefter bes Raifers, Sonoria, nebft ihrem Erbtheile. 2018 man ihm beibes verweigerte. fiel er in Italien ein. Nach einer langen Belagerung eroberte und vertilgte er bas blubenbe Aquileja. Die Rinchtlinge aus biefer Stadt und ihren Umgebungen verbargen fich : auf ben vielen kleinen Infeln in ben Lagunen bes abriatis fchen Deeres, und fpaterbin flieg bas von biefen Fluchtlingen bamals angelegte, Benebig machtig und folk aus biefen Sumpfen empor.

Bon Aquileja wandte fich Aftila gegen Pabna, Bicenza, Berona und Bergamo, die er verfilgte. DaiJand und Pavia ergaben sich, und wurden nur geplunbert. Bum Glude fur Rom starb er (453) an einem Blutsturze in der Brautnacht mit der schonen Ibico, und mit
ihm war, die Macht der Hunnen gebrochen, obgleich seine Sohne noch eine Zeitlang an der Donau herrschten. — Die Burgunder, die Heruler, die Rugier, die Thuringer, die bisher von den Hunnen abhängig, oder mit ihnen verbunden gewesen waren, wurden frei und behaupteten sich in sesten Wohnsitzen; die Sepiden nahmen das alte Dacien ein, und die Ostgothen behnten sich in Pannonien
von Wien die Beigrad aus.

Rath Attila's Tobe glaubte ber elenbe Balentinian 3 Beine Gefahr mehr befurchten' ju burfen , und fließ felbft (454) bem tapfern Aëtius bas Schwert in die Bruff. Doch als Balentinian Die Gemablin eines romischen Senators entehrte. ward er (455) ermordet. Gegen ben neuen Raifer Daris mus erfcbien ber von Balentinians Bittme nach Italien gerufene Genferich an ber Munbung ber Tiber, und Da= rimus ward, nach einer breimonatlichen Regierung, auf ber Strafe von feinen eigenen Golbaten getobtet. Rom offinete bem Genferich die Thore ohne Widerftand, ber beshalb auch nur mit ber Plunberung fich ju begnugen vetfprach. Bierzehn Lage und Rachte (15-29. Jun. 455) bauerte biefe vollige Plunberung ber hauptstabt ber Belt. Muf ber Rudtehr ber Banbalen nach Ufrita ging aber bas einzige Schiff von Genserichs Flotte unter, auf welchem fich bie veraubten Runftichate befanben. -

Bis zut völligen Auflösung des römischen Westreichs folgten neun unbedeutende Regenten in demselben schnell auf einander. Der Ansührer der im römischen Solde stehenzben Ausländet, der Sveve Ricimer, stieß (456) den Avistus vom Ahrone, auf welchen er (457) den Majorian erhob, den er aber nach vier Fahren (461) tödten ließ, und an seiner Stelle den Lidius Severus ernannte. Rach dessen Aode (465) blieb der Ahron zwei Jahre lang undesseht, während welcher Zeit Ricimer, doch ohne den königstichen Vitel, allein herrschte, die von Konstantinopel aus, wo'man die Ansprüche auf die Ernennung oder Bestätigung

ver Regenten des Westreichs nicht ausgab, der dortige Patricier Anthemius vom Kaiser Leo, doch mit Einwilligung des Ricimer, zum abendländischen Kaiser (467) ernannt ward. Anthemius und Ricimer starben im Jahre 472. — Run ward der Schwiegersohn des letzen Valentinians, Anicius Dlydrius, zum Augustus ernannt, der aber (472) nach drei Monaten starb, worauf Glycerius zu Ravenna den Purpur nahm, doch ohne in Konstantinopel anserkannt zu werden. Hier ward vielmehr Julius Nepas zum Augustus erklärt, welcher (474) den Stycerius versdrängte; allein auch er ward bereits (475) durch seinen eigenen Feldherrn Orestes entthront, der seinem Sohne Romus Ius Wom pllus das Diadem gab. Dieser Jüngling erhielt, als der letzte in der Reihe der Auguste, den Beinas men Augustus.

Romulus Augustulus warb 476 von bem Oboascer, bem Anführer ber im romischen Solbe stehenben versbündeten Teutschen (Heruler, Rugier ic.), in Ravenna gefansgen genommen und nach Campanien geschickt, Otestes aber hing gerichtet. Oboacer selbst blieb romischer Patricius und herr von Italien, bis ihn 492 ber Anführer ber Ofigothen Theoberich, besiegte, und auf ben Trümmern des romissichen Westreichs das oftgothische in Italien stiftete.

Jorbanes. - (be Guignes)

66.

## Das byzantinifche Reich.

Das ofts und westromische Reich wurden seit der Theis lung des Theodosius (395) nicht wieder unter Einem Beherrsscher verbunden. So schlecht auch die Verfassung und Verwaltung des byzantinischen Reiches war; so erfolgte doch seine Austosung erst durch die osmanischen Austen im Jahre 1453. Diese Erscheinung, daß das ostromische Reich beinahe 1000 Jahre länger, als das westromische, sich erhielt, wird nur dadurch erklärbar, daß die asiatischen Horden, wenn sie in Europa eingedrungen waren, gewöhnlich, hach dem ersten zurückzischlagenen, Angrisse auf Konstantinopet, sich nach Westen wandten, wohnt auch die byzantinische Politik ge-

wohnlich ihre Aufmerkfamkeit leitete. So vegetirte benn bas morgenlandische Reich, auf beffen Regierung Weiber, Monche und Berfchnittene einen großen Ginfluß behaupteten, und wo Reberverfolgungen und Geltenftreitigleiten ernfthafter betrieben wurden, als bie Bertheibigung bes Staats gegen bie Angriffe ber Barbaren, meiftens unter fcmachen und uns wurdigen Regenten fort, von benen bis jum Beitalter Raris bes Großen nur wenige fur bie Geschichte von Bichtigkeit Denn Theodofius 2 blieb, felbft nach feinem Regierungsantritte, noch bis jum Sahre 440 unter ber Leitung feiner Schwefter Pulcheria, und befchaftigte fich, fatt bet Regierung, mit bem Abschreiben von Gebetbuchern und bem Singen von Pfalmen. Rach feinem Lobe (454) beirathete bie Pulcheria ben Thracier Marcian, ber jum Raifer ernannt warb. Diefem folgte (457 - 474) ber Thracier Le o 1, unter welchem fich bie Geiftlichkeit bes bisberigen Ginfluffes ber Pratorianer, auf die offentlichen Beschafte bemachtigte. Streitigkeiten und Berfolgungen wegen kirchlicher Meinungen tamen nun in Byzanz an bie Tages-Durch ben Leo erhielt Unthemius bas abends lanbifche Diabem; allein Genferich vernichtete burch Branber Die bnantinische Flotte, welche & e o gur Eroberung bes vanballichen Reiches nach ber Rufte von Afrita gefandt batte. Leo's Schwiegerfohn, ber Patricius Beno, mar in Byzang fo verhaßt, bag ibn Leo bei ber Bestimmung ber Shronfolge überging, und beffen Cohn, Beo 2, jum Rachfolger ernannte. Leo 2 erhob aber bennoch (474) feinen Bater Ben o jum Mitregenten , und hinterließ ihm , nach feinem frubzeitigen Dobe (474), Die Regierung bes gangen Reiches. Bwar warb Beno wegen feiner Barte in einem Aufftanbe gur Mucht genothigt; er tehrte aber jurud, eroberte Ronflantis nopel, und regierte bis jum Jahre 491.

# Fünfter Beitraum.

Bon der Auflofung des romischen Westreiches bis auf Karl den Franken; vom Jahre 476 ble 768 nach Christins

(Ein Beitraum von 292 Jahren)

67.

## Das Mittelalter

Mit ber Auflosung bes abentlanbischen romischen Reiches begann eine neue Dronung ber Dinge; auf ben Trummern beffelben ward eine neue geseilschaftliche Werfassung aufgeführt, welchet bas Behnsfpftem jur Unterlage biente, und bie in ihren ungabligen Gestalten und Schattirungen bis berab auf unfere Beiten reicht. Der Beitraum, in welchem biefe Auflofung ber Berrichaft und Berfaffung ber Ros mer im Beften und Guben Europens erfolgte, und neue Reiche und Staatsformen allmablig unter mannigfaltigen Sturmen, und unter bedeutenden Ginfluffen bes Lehnöfpftems und bes Chriftenthums auf biefe neuen Staatsformen, fich bildeten, wird bas Mittelalter genannt. Bahrend biefes gangen Beitraums fanden bie europaischen Staaten und Reiche wenig unter fich in Berbindung; jeber Staat entwidette fich junachft unter Berhaltniffen, welche aus feiner ortlichen Lage und aus bem eigenthumlichen Charafter ber in ihm zusammengeschmolzenen Bolferschaften bervorgingen. Dies fer Beitraum, ber von bem Umfturge bes romifchen , Beftreiches (476) anhebt, reicht herab bis gur Entbedung bon Imerita (1492), wo, burch meb. vere unfammentreffende Worgange, Die europäische Menschheit Botta ff. 29. yes Muft.

unter fich in nabere Berührung und Berbindung gefommen war. In biefem langen Beitraume ift aber bie Stiftung von Rarls bes Großen Monarchie eine Begebenbeit von fo tiefgreifenben Rolgen, bag man bas Dittelalter am bequems . ften in zwei Sauptabichnitte theilen tann: in bie Beit feit ber Berftorung bes romifchen Beftreiches bis auf, Karl ben Großen; und in die Beit von Karl bem Großen bis zur Entbedung von Amerika. Denn fo wichtig auch bie Rreugguge an fich find; fo haben fie boch teinen unmittelbaren politischen Ginflug auf Die Entwidelung, Beranderung und Umbildung bes europaifchen Staatenfyftems, obgleich auf die Geschichte einzelner Staaten, behauptet Uebris gens murbe man fehr irren, wenn man' bas Mittelalter blos. als einen Zeitraum ber Barbarei und Robbeit bezeichnen wollte; es ift vielmehr ber Beitraum, ber uns ben größten Theil ber europaischen Staaten im Berben, im Entwickeln und im Bilben politischer und religibser Formen zeigt, und wo Die Bolter felbft in ihrem freieften Beben erfcheinen; nur muffen in bemfelben bie Reiche und Staaten ber germanis fchen- und ber flavifchen Bolferftamme nach ihrem verschiebenartigen Charafter richtig aufgefaßt, und von beiben muß wieder die in Ufien und Spanien eine kurge Beit binburch in Bluthe flebende Berrichaft ber Araber, und bas immer tiefer finkenbe und enblich (1453) vollig untergebenbe bnzantinische Reich unterschieben werben.

Für die wichtigsten Wölker und Staaten Europa's, die im beginnenden Mittekalter auf den Schauplatz der Weltbegesbenheiten traten und während besselben die ersten Zeitabsschnitte ihrer politischen Entwickelung und Ausbildung verlebten, zunächst aber für die Wölker und Staaten- teutschen Urssprungs, waren die Begründung des Lehnsspstems in Hinscht des dürgerlichen Lebens, und die Annahme des Christenthums — so wie das im eilsten Jahrhunderte entstehende System der geistlichen Hierarchie — in Hinsicht des religiösenstirchlichen Lebens, die Hauptereignisse, welche sast in allen öffentlichen Ankundigungen ihres politischen Dasens den Ausschlag gaben. Beide Erscheinungen sind der Welt des Alterthums fremd, und ohne beide läßt

fich bie jungere politifche Geffalt bes etwopafichen Staatenfuftems weber verfteben, noch richtig beurtheilen. Deshalb ift es hochft wichtig, ben eigenthumlichen Charafter bes Mittelaltere nach feinen Grundzugen aufzufaffen, babei aber eben fo ber fleinlichen Bewunderung und Anpreisung feiner fur un's langft veratteten und in andere allmablig übergegangenen Formen, wie ber gleich fehlerhaften Berabwurdigung eines Beitraumes fich gu enthalten, in welchem fo vieles fraftiges Leben in ber europäischen Menschheit sich regte, und wo fo vieles fich ju geftalten begann, was unter verjungten Kormen noch immer fortbauert. Rur fo viel muß augeftanben werben, bag ber erfte Beitabichnitt vom' Untergange bes romischen Bestreiches bis zu ber Regierung bes Reifers Beinrich 4, ober bis jur Begrunbung ber Sierarchie, einen frohlichern Unblid gewährt, als ber Beitabschnitt von Bilbebrands Lagen an bis jum Beginnen bes funfzehnten Jahrhunderts, wo endlich mit ber Bieberherstellung ber dafficen Sprachen und Wiffenschaften bes Alterthums, mit ber Erfindung bes Schiefpulvers und ber Buchdruderfunft, und mit bem Gebrauche ber Magnetnabel, ber zu ben großen Entvertungen auf bem Beitmeere fubrte, bie neue Ordnung ber Dinge vorbereitet warb? bie, feit ber Entbedung bes wierten Erbtheils und feit ber Begeundung ber Rirchenverbefferung, Die jungere europaifche Menschheit' von ber Belt bes Mittelaltere aufs fcharffte unterfcheibet.

Chr. Fr. Rösler, de annalium medii aevi varia conditione. Tub. 1786. 4. (umgearbeitet vor T. I. f. Chronicon medii aevi. Tub. 1798. 8.)

D. D. Degewifch, Apologie bes Mittelalters; in f. neuen Samml. El, hift. u. liter. Schriften. Altona, 1809. 8. S. 1 ff.

Chfin. Dan. Bed', über bie Burbigung bes Mittelalters u. feiner allgemeinen Gefchichte. Leipz. 1812. 8.

3. Chitph. Krause, Geschichte ber wichtigsten Begebenheiten bes heutigen Europa. 5 Thie. in o Banden. Salle, 1789 ff.

8. Theil 6 u. 7 von Remet. (Das Wert beginnt mit bem Mittelalter, ist aber nicht beendigt.)

Cobald Toge, Geschichte ber mittlern Zeit, von ber Bolterswanderung bis zur Reformation, herausgeg. von Karl Fr. Boigt. Leipz. 1790. 8.

- Koch, tableau des revolutions de l'Europe, depuis le bouleversement de l'empire romain en Occident, jusqu'à nos jours. 2 Tom. 1789. 8. (Diese enste Aussage reichte nur bis jum Untergange des morgenlandsschen Kaiserthums.) Ed. 2. 3 Tom. 1807. (mit sottes gesetzen geneal. Aabellen und 4 Charten. Ward wiesder gebruck, mit neuen Bermehrungen, in 4 Banden. 1813.) Ed. 3, corrigée, augmentée et continuée jusqu'à la restauration de la maison de Bourbon (par Fr. Schöll). 3 Tom. Paris, 1823. 8. Leutsch: nach der ersten Ausgade: Gemâlde der Revolutionen in Europa et. übersetz von J. D. Sander. 3 Theile. Betl. 1807 sf. 8.
  - Jul. Aug. Remer, Dandbuch ber mittlern Geschichte. Ste \* Aufl. Braunich. 1798. 8.
  - Fr. Rabs, Danbbuch der Geschichte bes Mittelalters. Berl. 1816. 8.
  - Henry Hallam, geschichtliche Darstellung bes Zustandes von Europa im Mittelalter. Teutsch von v. Halem. 2 Thie. Leipz. 1820 f. e8.
  - Fr. Rehm, Handbuch ber Gesch, bes Mittelalters. 3 Thle. (ber 3te in 2 Abtheilungen.) Marb. 1821 ff. 8.— Lehtbuch der Gesch, bes Mittelalters. Theil 1. Marb. 1826. 8.
  - Speinr. Enden, allgemeine Geschichte ber Boller u. Staaten. 2r Theil, in 2 Abtheilungen, enthalt das Mittelase, ter. Jena, 1821 f. 8. —, N. A. 1824 f. 8.
  - Mar. Reing anum, Uebarficht ber politischen Geschichte bes Mittelalters, seit bem Untergange bes romischen Westereichs bis gegen bas Enbe bes 16ten Jahrhunderts; haupts sachtich nach Schloffers Weltgeschichte. Frankf. am M. 1822. 8.
  - Anton v. Tillier, Geschichte ber europälichen Menschheit im Mittelalter. 4 Able. Frankf. am M. 1829 ff. 8.
  - Define. Leo, Lehrbuch ber Geschichte bes Mittelalters. 2 Thie. Salle, 1830. 8.
  - Chstph. Meiners, bistorische Bergleichung ber Sitten und Berfassung, Gesete und Gewerbe, bes handels und ber Religion, ber Wissenschaften und Lehranstalten bes Mittelalters. 3 Thie. hannover, 1793 ff. 8.
  - Karl Dietr. Bullmann, Stabtewefen des Mittelalters. 4 Able. Bonn, 1826 — 29. 8. (Th. 1 Runfifleig und

Sanbel. Ah. 2 Stabteverfaffung, Ah. 3 Gemeinheltsverfaffung. Ib. 4 Burgerleben,)

In Rort um, bie Entfichungsgefchichte ber freifidbtifchen Bunde im Mittelalter und in ber neuern Beit 4 Th. Burich, 1827 — 30, 8.

Rarl Dietr. Sallmann, Urfprung ber Rirchenberfaffung bes Mittelalters, Bonn, 1831, 8,

Christ. Gottl. Haltaus, calendarium medii aevi. Lips, 1729. 8. Teutsch: Jahrzeitbuch ber Teutschen bes Mittelalters. - Erl. 1797. 4.

Ant. Pilgram, calendarium chronologicum medii potissimum aevi, monumentis accommodatum. Viennae, 1781. 4.

Jof, Selwig, Beitrechnung jur Erbrterung ber Daten in Urfunden für Teutschland. Mit Borrebe von Dich, Ign. Schmidt. Wien, 1787. Fol.

Ueberficht über bie germanifchen Bolfericaften biefer Beit.

. In diefem Beitraume herrichten bie Beftgothen, welche bie Macht ber fruber in Spanien angetommenen Gveven auf bie Bestäufte am atlantifden Meere und berab nach gufitanien beschränkten, bis fie! (585) bas. Svevenreich ganz aufloseten, in Spanien, und bis an bie Loire in Gal In Gallien mußten fie balb ben Franten weichen; allein in Spanien erhielt sich ihre, Macht, bis (711) bie Araber auf fvanischem Boben neue Reiche flifteten. - Sm füblichen Gallien und Belvetien wohnten (feit 407) bie Burgunber: Muchtlinge aus Beitannien fiebelten fich in Bretagne an,

Rach bem Umfturze bes romischen Reiches fant nur noch ein fehr kleiner Theil Galliens unter ben Befehlen bes romifchen Felbherrn Spagrius. Diefer warb aber (486) von Chlobowig, bem Anführer ber Franken, befiegt, ber nach' biefem Siege fein Frantenreich in Gallien grundete.

Britannien, bas die Romer bereits im Jahre 426 von Truppen entbloßt und sich felbst überlossen hatten, war, feit biefer Beit, ben Ginfallen ber vormals nach bem Nordengebrucken Picten und Scoten ausgesetzt. Seine Bewohner suchten bei ben Sachsen an den Kusten der Nordsee Hulfe, bie in zwei horden, hengist und horfa, (449) in Bristannien landeten, nicht aber als Beschützer, sondern als Eroberer kamen, und sieben angelsächsische Reiche (Kent, Suffer, Westser, Korthumberland, Esser, Ostangeln, Murcia) daselbst bildeten, die erst im neunsten Jahrhunderte zu Einem Reiche vereinigt wurden.

Im eigentlichen Zeutschlande waren, nach biefen großen . Wanberungen und Bollerzügen, folgenbe Bollerschaften jus rud geblieben: bie Sachfen (an ber Elbe zwischen ber Dftund Rordfee, getheilt in Dff = und Beftyhalen und Engern), mit benen bie Ariefen an ber Rufte ber Rorbfee, vom Ausfluste ber Schelbe bis an die Elbe, in Berbindung fianden; bie Thuringer, bie zwischen bem Barge, bem Rheine, Maine und Bohmen ums Jahr 426 ein eigenes Reich flifteten, bas aber (528) unter ihrem letten Ronige Bermanfried von ben Franten und Sachfen gerftort warb; bie Alemannen, ein machtiger Bund von mehrern einzels nen Bolferschaften, bie zwischen bem Oberrheine und Maine, am Nedar, und zwischen bem Bech und ber Donau wohnten; bie Bayern, welche, burch ben Lech von ben Memannen getrennt, unterhalb ber Donau bis an bie Ens lebten; und bie Bangobatben, bie Anfangs im Buneburgischen wohnten, fich barauf fublicher wandten, bei bem Abzuge ber Ditgothen nach Stalien bie erlebigten Gige berfelben in Dans nonien (548) einnahmen, und von ba (568) nach Italien aufbrachen. - 3m europaifchen Rorben fennt biefer Beitraum bereits bie germanischen Stamme ber Danen in Danemart, ber Suethan ober Guionen in Schweben, und ber Rerigoner in Rorweden.

Jordanes, de rebus gestis Gothorum (565 552), in Muratorii Scriptt. rer. ital. T.1, p. 187 sqq. I sidori Hispalensis Chronicon Gothorum (565

628), bem Lindenbrog.

Gregorii Turonensis historia Francorum (bis 591), bitm Bouquet, Scriptt. rer. gall. T. 2. p. 73 sqq.

Paul Warnefridi fil. de gestis Langobardorum (bis. 744), beim Lindenbrog.

Hugo Grotius, historia Gothorum, Vandalorum et Langobardorum. Amst. 1604. 8.

Bur Geschichte ber Teutschen geboren bie vielen Summluugen ber Scriptt. rer. germ. von Sim. Schardius (Fr. 1566. Fol. N. E. Giessae, 1673. Fol.); Rein. Reinoccius (Fr. 1581, Fol.); J. Pistorius 3 T. (Fr. 1583 sqq. Fol. N. E. cura Struvii. 5 T. Ratisb. 1726. Fol.); Just. Reuber (Fr. 1584. Fol. N.E. cura Joannis, Fr. 1726. Fol.); Chr. Urstisius, 2 Voll. (Fr. 1585. Fol. N. E. 1670.); Marq. Freher, 3 Voll. (Fr. 1600. Fol. Ed. 3 cura Struvii, Arg. 1717. Fol.); Melch. Goldast (Fr. 1606. Fol. Ed. 3 cura, Senkenbergii. Fr. 1730. Fol.); Erp. Lindenbrog (Fr. 1609. Fol. Ed. 2 cura J. Alb. Fabricii. Hamb. 1706. Fol.); Fr. Lindenbrog (Jordanes, Isidorus Hispal., Paulus Warnefridi fil. Hamb. 1611. 4.); Henr. Meibom (Helmst. 1688. Fol.); Jo. Schilter, (Arg. 1702. Fol.); God. Guil Loibnitz (Scriptt. rer. Brunsvic. 3 T. Hannov. 1707-agq. Fol.); J. Geo. Eccard. (corpus historicum medii aevi, 2 T. Lips. 1733. Fol.); Geo. Chstn. Joannis (rer. mogunt. Scriptt. 3 Voll. Fr. 1722 sqq. Fol.); J. Burc. Mencken (Scriptt. rer. germ. praecipue Saxon. 3 Voll. Lips. 1728 spp. Fol.); Ern. Joach. de Westphalen (monamenta inedita rer. germ. praecipue cimbricarum, 4 Voll. Lips. 1739 sqq. Fol.); etc.

J. Schilter, thesaurus antiquitatum teutonicarum; cum notis Scherzii. 3 Voll. Ulmae, 1728. sqq. Fol.

But spstematischen Behandlung der Geschichte der Teutschen (besonders des teutschen Reiches) gehören:

Sim. Fr. Sahn, vollständige Einleitung zu der teutschen Staats:, Reichs: und Kaiserhistorie. 5 Theile. Halle, 1721 ff. 4. (schließt mit R. Ludwig 4.)

3. Steph. Patter, vollständigeres handbuch ber teutschen Reichshistorie. Gott. 1762. 8. A. A. 1772. — historische Entwickelung der beutigen Staatsverfassung des teutsschen Reiches. 3 Th. Gott. 1786 ff. 8. 3te Aust. 1798.

Mich Sign. Schmibt, Gefchichte ber Tentichen. 22 Ihla (Ih. 17 - 22 von Milbiller). Ulm, 1785 ff. 8. Deffelben Bertes 23 - 27 Theil von Leonhard Mon Dreft (ble Beiten: bes Rhembunbes), 1824 - 1830.

Chitph. Gtlo. Deinrich, teutsche Reichsgeschichte. 9 Thie. Leips. 1787 ff. 8. (ift ber 9te Band von Guthrie's und Grap's Beltgeschichte.) - Sandbuch ber teutschen Reichsgesch. Leipz. 1800. 8. 9. 7. (von Politz.) 1819.

Ernft Ludio. Poffelt, Geschichte ber Leutschen fur alle Stande. 4 Thie. (Thi. 3 und 4 won Potity.) Lein. 1789 ff. 8.

Rarl Silo. Unton, Geschichte ber teutschen Nation. 12 Thl. Leipz., 1793. 8.

Rarl Fr. Gichhorn, teutsche Staats : unb Rechtsgeschichte. 4 Thle. Gott. 1808 - 23. 8. 3te Muff. ber beiben erften Bande 1821.

v. Gagern, die Nationalgeschichte der Teutschen. Th. 1. Wien, 1813. 4. - R. A. in 8. Bis fest 2 Theile.

R. U. Mengel, Die Geschichte ber Teutschen. 8 Thie. (geht bis auf Marim. 1. - gefchloffen.) Breslau, 1816 ff. 4. (Die Fortsetung erichien unter veranbertem Titel in 8., und gehört zur Beit feit ber Reformation.)

Ravl Heinrich. Ludw. Politz, bas teutsche Bolt und Reich. Leipz. 1816, 8, ...

Ergt, Gibe, Boigtel, teutiche Befchichte von ben alteften

bis auf bie neuesten Beiten, Salle, 1818. 8. Det. p. Robbe, Sanbbuch ber teutschen Geschichte. Leips. 1824. 8,

Beinr. Luben, Gefch. bes teutschen Bolfes. 8 Thie. Gotha, 1825-33.'8. (noch unbeenbigt)

Ront. Mannert, Geschichte der alten Teutschen, besonders ber Franken. 2 Theile. Stuttg. 1839 und 32. 8.

3. 15. Pfifter, Geschichte ber Teutschen. Rach ben Quellen. 4 Theile. Hamb. 1829 ff. 8. (es folgt noch ein fünfter Theil,)

3. Chfiph. Abelung, attefte Gefch. ber Teutschen, threr Sprache und Literatur, bis gur Boltermanberung. Leing. 1806. 8.

Mug. Lubw. Ochloger, Ginl. in bie norbifche Befchichter ift ber Salle'ichen Beltgefch. 31fter Ehl. Salle, 1771. 4. Shin. Karl Barth, Teutschlands Urgeschichte. 2 Theile. Bayr. und Dof, 1818 ff. 8.

D. D. Deg emifch, allgemeine Ueberficht ber teutichen Gul-

turgeschichte'bie zu Mapimilian 1. Samb. u. Lipz. 1818. 8. S. Diete. Sullmann, Giefch. bes Ursprungs ber Stande in Leutschland. 3 Thie. Frankf. an b. Dber, 1806 ff. 8. - 2te Muff. 1830.

Eugen Montag, Geich, ber teutschen ftaateburgerlichen Freiheit. 2 Bande (reicht bis Raifer Friedrich 1). Bamb. . u. Würzh. 1812 ff. 8.

: Fr. Rubs, Glauterung ber gehn erften Capitel bes Sacitus. et? : ibm Apufchanb., Berl. 1821. 8.

## Die flavischen und andere offliche Bolterschaften.

Der europäische Often, ben die Teutschen bei ihren Bugen nach Weften verließen, ward im Mittelalter von ben flavifchen Bolterichaften befest, auf beren Abtunft, fo wie auf ber Beit ihrer Ginwanderung von Afien ber, Dunkelbeit ruht. Sie wohnten von bem Don bis gur Gibe und bon ber Offfee bis jum abriatifchen Reere, getheilt in viele einzelne Bolferschaften, welche aber burch eine gemeinschafts liche Sprache, Berfassung, Religion und Sitte bie Bermandtschaft ihrer Abstammung beurfundeten, und erft feit ber Beit ihrer Rampfe mit ben germanischen Bollerfchaften, in beren Nachbarschaft fie erschienen, in ber Geschichte naber befannt murben. Doch blieb im Allgemeinen, feit biefer Beit, bie Elbe bie Grenge ber germanis fchen und flavifchen Bolter. Auger ben flavifchen Stammen, bie in Rugland, Polen, Litthauen und Preugen gurud blieben, erschienen fie unter bem Ramen Czechen in Bohmen; ale Morawaner in Dabren: als Sorben (um 534) im Deifnischen, von wo fie fich (feit 562) bis an bie Saale ausbehnten, und bort mit ben Thuringern grengten; als Dilgener in ber Dherlaue fig, und ale Bufiger in ber Rieberlaufig; ale De veller und Utern in Brandenburg; als Obotriten, Bilgen und Dommern in Medlenburg und Dommerng. als Bagrier im Solfteinischen; als Benben (feit 611) jenseits ber Donau in Krain, Karnthen und Stepermart.

Reben ihnen im europäischen und affatischen Rorben

wohnten die Finnen, von bem finnischen Deerbulen bis an bie Wolga und bas tafpifche Meer. Bu biefen gehorten bie gappen, Efthen, Liven, Permier, Ingrier, und die Magnaren (Ungarn). - Bon ungewiffer Mbfunft find bie Litthauer, Ruren und Letten, bie in bet Mitte zwischen germanischen, flavischen und finnischen Boltern wohnten. - Die Avaren und Bulgaren, mahrfceinlich 3weige bes finnischen Stammes, erschienen in ber Rabe des byzantinischen Reiches in Ofteuropa. Die Avaren wurten von Karl dem Großen besiegt; Die Bulggren vermisch ten fich allmablig mit ben Glaven. — Eurfisch e Romabenhorben im öfflichen Europa traten fpater, unter bem Ramen Chazaren (680) von ber Bolga bis an ben Bog. als Detichenegen am Don (im neunten Jahrhunderte), und als Ugen im eilften Jahrhunderte auf. Die Ugen befiegten Die Petschenegen. Doch flifteten alle biefe roben Sor: ben in Europa teine festen Reiche; bies gelang erft fpater ben osmanischen Surten burch bie Auflosung bes by: gantinischen Reiches.

Helmoldi et Arnoldi Chronica Slavorum. Lubec. 1659. 4. steht auch in Leibnitii Scriptt. rer. brunsv. T. 2. p. 537 sqq.

J. Chr. Jordan, de originibus slavicis. 4 T. Vienn.

1745. Fol.

R. Stio. Anton, erfte Linien eines Berfuche über ber alten Slaven Urfprung, Sitten , Gebrauche, Deinungen und Renntniffe. 2 Thle. Leipz. 1783. 8.

Lubm. Albr. Gebhardi, allgemeine Gefch. ber Menben unb Slaven (in ber allgem. Welthistorie, Eh. 51 u. 52 ber lestere in 3 Banben). Salle, 1789 ff. 4.

Paul Joseph Schaffarit, aber die Abkunft ber Staven, nach Loveng Ontowiedi. Dfen, 1828. 8.

Ofigothen, Grieden und Langobarden in Stalien.

Doacer, ber bas romische Westreich auflosete, genoß nicht lange bie Fruchte feines Sieges; boch war mit ben Stammen, bie er auführte, bie erfte Befanntichaft mit bem Lebus fofteme nach Italien gefommen. Theo berich, Anführer von 500,000 Ofigothen, brach (489), wahricheinlich von bent byjantinischen Raiser Zeno veranlaßt, nach Italien auf, besiegte bei Ravenna. (493) ben Oboacer, und ließ ihn hinrichten. Die Ofigothen breiteten sich überben größten Theil von Italien aus. Der Sih bes nenen Reiches, bas von ber Donau bis an die sicilische Meersenge reichte, war Werona. Dach sant es bald wieder nach Theoderichs Tode (526).

Denn nach bem Tobe besselben erneuerte ber griechtssche hof seine alten Ansprüche auf Italien. Zwei Felbherren bes Kaisers Justiman, Belisar und Narses, von benen der erste bereits (534) das vandalische Reich in Afrika zerzstört hatte, erschienen (535) in Italien, und Narses machte, nach einem 27jährigen Kampse zwischen den Griechen und Oftgothen, Italien (554) zur Provinz des byzantisnischen Reiches, unter dem Ramen des Erarchats. Der griechische Statthalter schlug nicht in Rom, sondern in dem, der griechischen Kuste nähern, Ravenna seinen Rezgierungssitz auf. Narses bekleidete die 567 diese Wurde, woreine Hostabale seine Zurückerufung bewirkte.

Satte fein militarisches Ansehm bis babin bie in Pannonien wohnenden gangobarben abgehalten, in Stalien einzufallen; fo erfcbienen fie nun (568) im obern Stalien. Ihr Konig Alboin mablte, nach der fcnell ausgeführten Groberung biefes ganbes, Pavia zu feinem Regierungefige: Langobarbifche Gefete und Berfassung verbreiteten fich in als len besiegten und ben Griechen entriffenen italienischen Erb= firicen; bas Bebnsfpftem tam mit ben gangobarben über alle von ihnen befette italische ganber; langobarbische Bergoge regierten an ber gangen Beftfeite Staliens bis binab zur sublichen Spige beffetben, und wurden, bei ber Schmache ber Konige in Pavia, beinahe gang unabban-Mur am abriatischen Deere erhielt fich bas geschmalerte Erarchat, ju welchem auch bie Stabte Rom und Reapel geborten, - Doch erhobite fich unter bem Ronige Mistulph (seit 752) bas geschwächte lambarbische Beich von neuem. Er machte ben Berfuch, Die Griechen gang and Italien ju verbrangen, indem er bie norblichen Befigungen bes Erarchats eroberte und mit ber Lombarbei verband. Daburch kam er mit bem romischen Bischoffe, welchem bie arianischen Langobarben ohnehin abzeneigt waren, in Streit; besonders weil diese Bischoffe, bei der Schwäche der Exarchen, mehrere Theile des Exarchets für, den römischen Stuhl an sich gebracht hatten. Der neue König der Franzien, Pipin, nahm sich aber des römischen Stuhles an, und nöthigte den König der Langobarden zu dem Bersprechen, diese Bestsungen wieder herauszugeben. Doch bewirkte den erneuerte Kampf darüber unter Aistulphs Nachfolger, Dosis derius (774), die gänzliche Auflösung der langobarden bischen Herrich aft durch Karl den Großen.

Lud. Ant. Muratori, rerum italicarum seriptores, ab A. 500—1500. XXVIII Voll. Mediol. 1723 sqq. Fol. — Annali d'Italia del principio dell'era volgare fino all'anno 1500. 8 Voll. Mil. 1744 sqq. 4. Mit Fottfegung bis 1749. Venet. 9 Voll. 1750. 4:— Reutsch mit Bottebe v.-Jöch et. 9 Th. Leiph. 1745 ff. 4.

Car. Sigonius, historiarum de occidentali imperio libri 20, et de regno Italiae libri 20. Franc. 1591. Fol. (geht von den Langobarden die 1286.)

Geo. Sartorius, Berfuch über die Regierung ber Ofigothen. Samb. 1811. 8.

3. C. F. Manfo, Gefch. bes ofigothischen Reiches in Italien. Breel. 1824. 8.

Fr. Chfin. Aug. Hasse, die Geschichte ber Lombarbei. 4 Bbchn. (das 4te in 2 Abtheilungen.) (auch Th. 12 der histor. Taschenbibl.) Dresb. 1826 ff. 8.

## 71, Das frantische Reich in Gallien.

Der germanische Bollerstamm ber Franken wohnte wahs rend ber letten Sturme, die dus romische Reich trasen, am Mittelrheine. Sein Befehlshaber und heerführer war Meros vaus, bessen Sohn, Chilberich, mit dem Stamme an den Riederrhein zog. Ihm folgte in der Befehlshaberwurde (481) sein Sohn Chlodowig, der den Ueberrest der romischen Macht in Gallien durch die Besiegung des Spagrius bei Goissons (486) vernichtete, und das Franksareich in

Gallien fliftete. Er machte barauf (491) bie Sharinger zinebar, überwand bie Alemannen, welche Kiln belagerten, in ber Schlacht bei Bulpich, unterwarf sich ihre Gauen am Meine, und ging (496) durch die Taufe zum Christen thume über. Die Besigungen der Westgothen im Sallien verband er (500) mit seinem bedeutend vergrößerten Staate, und die Burgunder nothigte er zum Tribute. Er flarb zu Paris (511), vielleicht zu früh für noch größere Plane auf Stallen.

Unter seinen Nachsolgern, den Regenten aus der mer os vingischen Dynastie, versiel das Reich, das in Austrassien und Neustrien getheilt war, obzleich noch in den ersten Beiten nach Chlodowigs Tode das thüringische Reich don den Franken und Sachsen (531) gemeinschaftlich zerstört, und (534) ganz Burgund von den Frankeu erobert ward. Durch die Theilung Thüringens zwischen beiden Siegern ward der Grund zu einem langwierigen Kampse zwischen denselben gelegt. Das eroberte Burgund aber behielt seine bisherige Versassischen Monarchie betrachtet.

Das burch schwache Regenten und innere Unruhen gefuntene frantifche Reich erhohlte fich wieder, als bas erfte Staatsamt in bemfelben, Die Burbe eines Rajor Domus, (feit 687) burch Pipin von Serftal in allen brei Reichen erblich ward, und brei Danner von entschiedenen militairis fchen und Regierungstalenten, Dipin von Berftal, Rarl Martell und Pipin ber Rurge, unmittelbar aus biefer' Familie auf einander folgten. - Unter Dipin von Berftal wurden die Alemannen und Banern befiegt, und bie Friesen ginsbar. Karl Martell (feit 714) ließ von neuem die Memannen, Bayern, Friesen und Sachfen bie Ueberlegenheit ber Franken fühlen, und befampfte (732) bei Poitiers eine große Dafft von Arabern, Die von Spanien aus über die Pyrenden, unter Abberrhamans Ansichrung, in Gallien eingebrungen war." - Schon ihn lud ber romfice Bifchoff nach Stallen gum Schute gegen bie Bangobarben ein, zu einem Buge, welchen Divin ber Rurge

ausstührte, ber ben Konig ber Langobarden besiegte. Hatte bet Papst Bacharias durch diesen franklichen Major Domus die Wiederherstellung seiner bedrohten Nechte gewonnen; so bestätigte nun auch der Papst Pipins Throndesteigung in Frankreich. Der letzte Merovinger Childerich 3 ward (752) auf dem Reichstage zu Soissons des Thrones eintsetz und ins Klosser geschickt, und Pipin bestieg durch die Wahl des Bolkes und der Großen des Reisches den Thron. Der neue Papst Stephan 2 salbte ihn und seine beiden Sohne, Karl und Karlmann, und ertheitte dem franklichen Könige das römische Patriciat. Pipin aber besiegte dagegen den Feind des Papstes, den König der Langobarden, Aistulph, und schenkte dem Papste die wiedereroberten Sheile des Erarchats. Pipin starb 24. Sept. 768.

G. S. Pert, Geschichte ber Merovingischen Sausmeier. Sannov. 1819. 8.

(Bergl. §. 68.)

### 72

# Das byzantinische Reich.

(Duellen [vom 7ten bis jum 15ten Sahrhunderte]: Scriptores historiae byzantinae 42 T. Paris 1645 sqq. Fol. — 28 T. Venet. 1729 sqq. Fol. Hulfse, mittel: le Beau — Gibbon.)

So tief auch das byzantinische Reich in diesen Zeiten gessunken war, und so schnell die Regenten desselben unter dem Ranken der Pfassen, der Berschnittenen und der Weiber einanz der verdrängten; so war es ihm- doch oft gelungen, die Züge der rohen Bolterschaften, welche damals im europäischen Süsden neue Wohnsige- suchten, von seinen Grenzen abzuleiten, und sie zum Bordringen gegen die Provinzen des abendländischen Reiches zu veranlassen. Dem rohen und despotischen Kaiser Leo war (421) Anastassius 1 auf dem Abrone gessolgt, auf welchem ihn der tapfere Präsectus Prätorio Just is nus beschützte, der sich vom Schweinehirten zur ersten milistärischen Würde des Staates emporgeschwungen hatte. Er

bestieg sogar (518-527) ben Thron, und nahm, turz vor feinem Tobe, feinen Entel Juft in ian 1 jum Mitregenten Unter biefem warb nicht nur bas nanbalifche Reich in Afrika von Belifar (534) erobert, sondern auch Italien ben Oftgothen entriffen, und Proving von Bygang (Erarchat). Bugleich furgte ber Raifer fur bie Ge fengebung und Rechtspflege, indem er burch feinen berühmten Rangler Eribonian und andere Rechtsgelehrte eine Compilation der romischen Gesete entwerfen ließ, die ben ' Namen bes juftinianeischen Gefegbuches erhielt. -Dem byzantinischen Reiche ward aber seit bem fiebenten Jahrbunberte bie Rachbarichaft ber neugeftifteten Dacht ber Aras ber gefahrlich. Schon Conftans 2 verlor an fie (642-668) Cypern, Rhodus, Aegypten und die übrigen afritanifchen Provingen. Unter bem Raifer Conftantinus 4, ber von 668 an regierte, tonnte bie Sauptftadt bes Reiches selbst (672) gegen die siegreich vordringenden Araber, welche bereks bie affatifchen Provingen bes byjantinischen Reiches erobert hatten, nur durch bas griechische Reuer gerettet werden. - Noch einmal wurden bie Uraber unter bem Raifer Les Ifauricus von Konftantinopel gurudgefclagen, unter beffen Regierung bie fogenannte Bib berfturmerei ausbrach, als er (726) alle Bilber aus ben Rirchen feines Reiches gu entfernen befahl; ein Befehl, ber ben aberglaubigen Pobel ju ben wildesten Auftritten erhichte. Sein Cohn' Conftantinus 5 verfor bas Erarchat gegent bie Langebarben unter Aiftulph; auch flieg bie Entfremdung moschen Byzang und Italien theils burch ben Streit gwischen bem romischen Bischoffe und bem Patriarchen zu Konftantis novel um ben Primat, theils burch bie Siege ber Franten in Stalien immer bober, bis endlich Rarl ber Große, burch die Bieberherstellung ber abendlandischen Caiferwurde (800-n. C.), die Drennung bes Besten von bem Often auf immer bewirfte.

Fr. Chitph. Schloffer, Geich. ber bilberfturmenben Raffer bes oftromifchen Reiches. Frantf. am D. 1812. 8. Fallmeraper, Geschichte Worea's im Mittelalter. Th. 1. Lub. 1830. 8.

#### 73

# Araber. Stiftung bes Shatifats.

Babrend bas byzantinische Reich immer tiefer in f felbft verfiel, und im Abendlande bie germanischen Boll neue Staaten in ben ehemaligen romifchen Provingen bill ten, ging - im fiebenten Sabrhunderte - von ber Bufte Arabiens eine neue Religion und Beltherrichaft, aus. In Die Spige ber einzelnen arabifchen Nomabenstamme ftellte fich Rahomed, ein talentvoller Mann, ber im Geifte feines Bolles und feines Beitalters betrachtet werben muß. wenn man bie Berbreitung seiner neuen Religion, bie junachst auf bie Berehrung eines einigen Gottes und auf bie Unerfennung bes Dabomebs, als bes letten und bes' glaubigtftert gottfichen Propheten, gegrundet war, als moble thatig unter abgottifchen Bollern und groar in einem Beitalter ertennen will, das bie heftigften Religionsffreitigfeiten, Reberverfolgungen, Gettenftiftungen, und ein überhandnehmender elender Geremonien = und Bilberbienft bezeichneten. -Die Berfolgung, welche Dahomet Unfangs von feinen Landeleuten erfuht, nothigte ihn gur Flucht (16. Jul. 622 -Sebidra - Anfang ber arabifden Beitrednuna) pon Mecca, und gab ihm bas Schwert in bie Sand, mit welchem er siegreich bie neue Lehre verbreitete, Die in bem beiligen Buche ber Araber - bem Roran - enthalten ift. -Dahomeb felbft farb an ben Wirtungen eines langfamen Giftes (17. Jun. 632).

Durch die Siege und Eroberungen ber Bekenner ber neuen Lehre (des Islam) ward dieselbe schnell und weit über Asien und Afrika verbreitet. In Kurzem hatten Mahosmeds Nachfolger und Stellvertreter, die Khalifen, Syriens (638) und Palästina's sich bemächigt. Das (762) neugebaute Bagdab slieg als Sitz der neuen Weltherrschaft empor. Nach der Bezwingung des persischen Reiches ward (640) Aegryten unter dem Khalif Omar erobert; doch wechselten mehrmals die regierenden Familien im Abelifate. Selbst dis Indien drangen die Araber siegreich vor, so wie sie sich über das nordliche Afrika verdreiteten,

und von da (711) nach Spanien übergingen, wo sie die West gothen bestigten, und viele blübende kiene Reiche daselbst begründeten. — Konstantinopel konnte gegen die Araber nur durch das griechische Feuer gerettet werden; allein in Sicilien und Unteritation letten sich mehrere Horben berselben sest, die von Afrika aus daselbst landeten — Von dem Bersuche, den Islam auch nach Gallien und Tentschland zu verpflanzen, ward die aus Epanien aufgebrochene arabische Horbe durch Kaxl Markells Sieg bei Politiers (732) abgehalten.

Eine kurze sostematische Darstellung ber Lehren bes Korans,; f. in Chftn. Dan. Bed's Liebers. von Muradgea b'Dhisons Schilberung bes othomanischen Reiches-(Leipz. 1788), Th. 1, S. 535 ff.

A. C. Delen er, Mahamed. Darstellung . Des Ginflusses sein ner Glaubenslehre auf die Bolber des Mitzelalters. Fref. 1810. 8. Wich. San. Schmibt, Geschichte ber Tentschen. 22 Thla. (Ih. 17. — 22 von Milbfller). Um, 1785 ff. 8. Desselben-Werkes 23 — 27 Theil von Leonhard don Dresch (die Zeiten des Rhefubundes). 1824 — 1830.

Chftph. Gilo. Seinrich, teutsche Reichsgeschichte. 9 Thle. Leipz. 1787 ff. 8. (ist der 9te Band von Guthvie's und Grav's Weltgeschichte.) — Handbuch der teutschen Reichsgesch. Leipz. 1800. 8. R. A. (von Politz.) 1819.

Ernst Ludw. Possett, Geschichte ber Leutschen für alle Stande. 4 Thie. (Thi. 3 und 4 von Potter.) Leips. 1789 ff. 8.

Karl Gilo. Unton, Geschichte ber teutschen Nation. 1r Thi. Leinz. 1793. 8.

Karl Fr. Gichborn, teutsche Staats und Rechtsgeschichte. 4 Ahle. Gott. 1808 — 23, 8, 3te Aufl. ber beiben ersten Bande 1821.

R. A. Mengel, die Geschichte ber Teutschen. 8 Thie. (geht bis auf Marim. 1. — geschlossen.) Breslau, 1816 ff. 4. (Die Fortsehung erschien unter veranbertem Titel in 8., und gehort zur Zeit feit der Reformation.)

Ravi Seinrich. Lubw. Polity, bas teutsche Bolt und Reich. Leipz. 1816. 8.

Ergt. Gibe. Boigtel, teutsche Geschichte von ben ditesten bis auf bie neuesten Beiten, Salle, 1818. 8.

Pet. p. Kobbe, Handbuch ber teutschen Geschichte. Leipz. 1824. 8,

heinr. Luben, Gefch. bes teutschen Bolles. 8 Thie. Gotha, 1825-33. 8. (noch unbeendigt)

Ront. Mannert, Geschichte ber alten Teutschen, besonders ber Franken. 2 Theile. Stutig. 1839 und 32. 8.

S. B. Pfister, Geschichte ber Teutschen. Rach ben Quellen. 4 Theile. Hamb. 1829 ff. 8. (es folgt noch ein fünfter Theil.)

3. Chfiph. Abelung, alteste Gefch. ber Teutschen, there Sprache und Literatur, bis zur Boltermanberung. Leipz. 1806. 8.

Aug. Lubw. Schlozer, Ginl. in bie norbische Geschichte; ift ber Salle'ichen Weltgesch. 31ster Thl. Halle, 1771. 4. Softn. Kart Barth, Teutschlands Urgeschichte. 2 Theile. Bapt. und Dof, 1818 ff. 8.

-D. Hegewisch, allgemeine Ueberficht ber teutschen Culturgeschichte'bis zu Mapimillan 1. Damb. u. Leipz. 1818. 8. K. Diete. Dullmann, Gesch. des Ursprungs ber Stande

K. Diete. Dullmann, Gesch. des Ursprungs ber Stinde in Leutschland. 3 Thie. Frankf. an b. Ober, 1806 ff. 8. — 2te Aufl. 1830.

Eugen Mon'tag, Gesch. ber teutschen staatsburgerlichen Freiheit. 2 Banbe (reicht bis Kaiser Friedrich 1). Bamb. u. Wurzb. 1812 ff. 8.

Sr. Richs, Etlanerung ber gehn erften Capitel bes Sacitus.

#### 69.

## Die flavifden und andere offliche Bolterfcaften.

Der europäische Often, ben die Teutschen bei ihren Bugen nach Weften verließen, ward im Mittelalter von ben flavifchen Bolterichaften befest, auf beren Abtunft, fo wie auf ber Belt ihrer Ginwanderung von Afien ber, Dunkelbeit ruht. Sie wohnten von bem Don bis zur Elbe und bon ber Offfee bis jum abriatischen Meere, getheilt in viele einzelne Bolferschaften, welche aber burch eine gemeinschaft liche Sprache, Berfassung, Religion und Sitte bie Bermandtfchaft ihrer Abstammung beurfundeten, und erft feit ber Beit ihrer Rampfe mit ben germanischen Bollerichaften, in beren Nachbarschaft fie erschienen, in ber Geschichte naber befannt wurben. Doch blieb im Allgemeinen, feit biefer Beit, bie Elbe bie Grenge ber germani. fchen und flavifchen Bolfer. Auger ben flavifchen Stammen, bie in Rugland, Polen, Litthauen und Preufen gurud blieben, erfcbienen fie unter bem Ramen Czechen in Bohmen; ale Morawaner in Dabren: als Sorben (um 534) im Deifinifchen, von wo fie fich (feit 562) bis an bie Saale ausbehnten, und bort mit ben Thuringern grengten; als Milgener in ber Dherlaue fit, und ale gufiger in ber Riederlaufit; als De veller und Utern in Brandenburg; als Obotriten, Bilgen und Dommern in Medlenburg und Dommerng. als Bagrier im Solfteinischen; als Benben (feit 611) jenseits ber Donau in Rrain, Karnthen und Stepermart.

Reben ihnen im europäischen und affatischen Rorben

wohnten bie ginnen, von bem finnischen Meerbulen bis an bie Wolga und bas kaspische Meer. Bu biefen gehorten bie gappen, Efthen, Liven, Permier, Ingrier, mb bie Dagyaren (Ungarn). - Bon ungewiffer Whunft find bie Litthauer, Ruren und Letten, bie in bet Mitte zwischen germanischen, flavischen und finnischen Boltern wohnten. - Die Avaren und Bulgaren, mahrscheinlich Zweige bes finnischen Stammes, erschienen in ber Rabe bes byzantinischen Reiches in Ofteuropa. Die Avaren wurten von Rart bem Großen besiegt; Die Bulgaren vermischten fich allmablig mit ben Glaven. - Lurtische Romabenhorben im offlichen Europa traten fpater, unter bem Ramen Chazaren (680) von ber Bolga bis an ben Bog, als Petfchenegen am Don (im neunten Jahrhunberte), und als Ugen im eilften Jahrhunderte auf. Die Ugen beficaten Die Detschenegen. Doch flifteten alle biefe roben Sorben in Europa teine festen Reiche; Dies gelang erft fpater ben osmanischen Surten burch bie Auflosung bes buzantinischen Reiches.

Helmoldiet Arnoldi Chronica Slavorum. Lubec. 1659, 4. sept aud in Leibnitii Scriptt. rerbrunsv. T. 2. p. 537 sqq.

J. Chr. Jordan, de originibus slavicis. 4 T. Vienn.

1745. Fol.

A. Gtiv. Anton, erfte Linien eines Berfuchs über ber alten Slaven Urfprung, Sitten, Gebrauche, Meinungen und Kenntniffe. 2 Ihle. Leipz. 1783. 8. Lubw. Albr. Gebharbi, allgemeine Gefch. ber Wenden und

Lubm. Albr. Gebhard i, allgemeine Gesch. ber Wenden und Slaven (in der allgem. Welthistorie, Th. 51 u. 52 — ber leibere in 3 Rinben) halle 1789 ff. 4

ber lettere in 3 Banben). Salle, 1789 ff. 4. Paul Joseph Schaffarit, über die Abkunft der Slaven, nach Lovenz Sukowiedi. Dfen, 1828. 8.

### 70.

Dfigothen, Griechen und Langobarden in Stalien.

Doacer, ber bas romische Westreich auslösete, genoß nicht lange bie Früchte seines Sieges; boch war mit ben Stämmen, die er auführte, die erste Bekanntschaft mit bem Lehnssysteme nach Italien gekommen. Eheoderich, Insuhrer von 500,000 Dstgothen, brach (489), wahrschein-

lich von dem byjantinischen Raiser Zeno veranlaßt, nach Italien auf, besiegte bei Mavenna, (493) den Odoacer, und ließ ihn hinrichten. Die Ofigothen breiteten sich über ben größten Theil von Italien aus. Der Sig des neuen Reiches, das von der Donau bis an die sicilische Meersenge reichte, war Werona. Dach sant es bald wieder nach Theoderichs Tode (526).

Denn nach bem Tode besselben erneuerte der griechissche hof feine alten Ansprücke auf Italien. Zwei Felbherren bes Kaisers Justinian, Belisar und Narses, von benen der erste bereits (534) das vandalische Reich in Afrika zerzstört hatte, erschienen (535) in Italien, und Narses machte, nach einem 27jährigen Kampse zwischen den Griechen und Oftgothen, Italien (554) zur Provinz des byzantisnischen Reiches, unter dem Ramen des Erarchats. Der griechische Statthalter schlug nicht in Rom, sondern in dem, der griechischen Küste nähern, Ravenna seinen Rezgierungssis aus. Narses bekleidete bis 567 diese Würde, woreine Hostabale seine Zurückerufung bewirkte.

Satte fein militarisches Unfeben bis babin bie in Dannonien wohnenben gangobarben abgehalten, in Stalien einzufallen; fo erschienen fie nun (568) im obern Italien. Ihr Ronig Alboin mablte, nach ber fchnell ausgeführten Groberung biefes Lanbes, Pavia ju feinem Regierungofibe. Langobarbifche Gefete und Berfaffung verbreiteten fich in al-Ien besiegten und ben Griechen entriffenen italienischen Erbs ftrichen; bas Bebnsfpftem tam mit ben gangobarben über alle von ihnen befette italifche ganber; langobarbifche Bergoge regierten an ber gangen Beftfeite Staliens bis hinab jur fublichen Spige beffelben, und wurden, bei ber Schwache ber Konige in Pavia, beinabe gang unabhan-Rur am abriatifchen Meere erhielt fich bas geschmalerte Erarchat, ju welchem auch bie Stabte Rom und Reapel gehorten. - Doch erhohlte fich unter bem Ronige Mistulph (feit 752) bas geschwächte lombarbische Beich von neuem. Er machte ben Berfuch, Die Griechen gang and Italien ju verbrangen, indem er bie norblichen Befigungen bes Erarchats eroberte und mit ber Combarbei verband. Daburch fam er mit bem romischen Bischoffe, welchem bie artanischen Langobarben ohnehin abgeneigt waren, in Streit; besonders weil diese Bischoffe, bei der Schwäche der Erarchen, mehrere Theile des Erarchats für den romischen Stuhl an sich gebracht hatten. Der neue König der Franzien, Pipin, nahm sich aber des römischen Stuhles an, und nöthigte den König der Langobarden zu dem Bersprechen, diese Besigungen wieder heraudzugeben. Doch bewirkte den ermeuerte Kamps darüber unter Aisfulphs Nachfolger, Design derius (774), die ganzliche Auslosung der langobare bisch en Herrichaft daft durch Karl den Großen.

Lud. Ant. Muratori, rerum italicarum scriptores ab A. 500—1500. XXVIII Voll. Mediol. 1723 sqq. Fol. — Annali d'Italia del principio dell'era volgare fino all'anno 1500. 8 Voll. Mil. 1744 sqq. 4. Mit Fottseung bis 1749. Venet. 9 Voll. 1750. 4:— Reutsch mit Bottsbev. Joch et. 9 Th. Leipz. 1745 ff. 4.

Car. Sigonius, historiarum de occidentali imperio libri 20, et de regno Italiae libri 20. Franc. 1591. Fol. (geht von den Langobarden die 1286.)

Geo. Sartorius, Berfuch über bie Reglerung ber Oftgothen. Samb. 1811. 8.

3. C. F. Manfo, Gefc, bes ofigothischen Reiches in Italien. Breel. 1824. 8.

Fr. Chfin. Aug. Hasse, die Geschichte der Lombardei. 4 Bochn. (das 4te in 2 Abtheilungen.) (auch Th. 12 der histor. Taschenbibl.) Dreed. 1826 ff. 8.

## 71, Das frantische Reich in Gallien.

Der germanische Bollerstamm ber Franken wohnte wahs rend ber letten Sturme, die dus romische Reich trasen, am Mittelrheine. Sein Befehlshaber und heerführer war Meros vaus, beffen Sohn, Chilberich, mit dem Stamme an den Riederrhein zog. Ihm folgte in der Befehlshaberwurde (481) sein Sohn Chlodowig, der den Ueberrest der romischen Macht in Gallien durch die Besiegung des Spagrius bei Goisfons (486) vernichtete, und das Frankenreich in

Sallen stiftete. Er machte barauf (491) bie Sharinger zinebar, überwand bie Alemannen, welche Kin belagerten, in der Schlacht bei Bulpich, unterwarf sich ihre Gauen am Meine, und ging (496) durch die Laufe zum Christen thume über. Die Besitzungen der Weftgothen in Sallien verband er (500) mit seinem bedeutend vergrüßerten Staate, und die Burgunder nothigte er zum Tribute. Er flarb zu Paris (511), vielleicht zu früh für noch größere Plane auf Stallen.

Unter seinen Nachsolgern, ben Regenten aus ber mer ovingischen Dynastie, versiel bas Reich, bas in Austrasien und Neustrien getheilt war, obzsteich noch in ben ersten Zeiten nach Chlodowigs Tode bas thüringische Reich
von den Franken und Sachsen (531) gemeinschaftlich zerstört,
und (534) ganz Burgund von den Frankeu erobert ward.
Durch die Theilung Thüringens zwischen beiden Siegern ward,
ber Grund zu einem langwierigen Kampse zwischen denselben
gelegt. Das eroberte Burgund aber behielt seine bisherige
Berfassung, und ward als der britte wesentliche Theil der
franklischen Monarchie betrachtet.

Das burch schwache Regenten und innere Unruhen gefuntene frankifche Reich erhohlte fich wieder, als bas erfte Staatsamt in bemfelben, Die Burbe eines Rajor Domus, (feit 687) burch Dipin von Serftal in allen brei Reichen erblich ward, und brei Manner von entschiedenen militairis fchen und Regierungstalenten, Divin von Serftal, Rarl Martell und Pipin ber Rurge, unmittelbar aus biefer' Ramilie auf einander folgten. - Unter Dipin von Berftal wurden die Alemannen und Bayern befiegt, und bie Friesen zinsbar. Karl Martell (feit 714) lief von meuem bie Alemannen, Bapern, Friesen und Sachfen bie Ueberlegenheit ber Franken fühlen, und befampfte (732) bei Poitiers eine große Daffe von Arabern, Die von Spanien aus über die Pyrenden, unter Abberrhamans Insibrung, in Gallien eingebrungen mar? - Schon ibn lud: ber romfiche Bischoff nach Italien gum Gonge gegen bie gangoborben ein . zu einem Ange; welchen Divin ber Rurge

ansführte, ber ben Konig ber Langobarben besiegte. Hatte bet Papst Zacharias burch biesen franklichen Major Pomus die Wiederherstellung seiner bedrohten Rechte gewonnen; so bestätigte nun auch der Papst Pipins Throndesteigung in Frankreich. Der lette Merovinger Childerich I ward (752) auf dem Reichstage zu Soissons des Thrones entsetz und ins Aloster geschickt, und Pipin bestieg durch die Waht des Bolker geschickt, und Pipin bestieg durch die Waht des Bolkes und der Großen des Reisches den Thron. Der neue Papst Stephan 2 salbte ihn und seine beiden Sohne, Karlund Karlmann, und ertheilte dem franklischen Könige das römische Patriciat. Pipin aber besiegte dagegen den Feind des Papstes, den König der Langobarden, Aistulph, und schenkte dem Papste die wiedereroberten Theile des Erarchats. Pipin starb 24. Sept. 768.

S. D. Pert, Geschichte ber Merovingischen Sausmeier. Sannov. 1819. 8.

(Bergl. S. 68.)

### 72

# Das byzantinische Reich.

(Duellen svom 7ten bis zum 15ten Jahrhunderte]: Scriptores historiae byzantinae 42 T. Paris 1645 sqq. Fol. — 28 T. Venet. 1729 sqq. Fol. Hulfs, mittel: le Beau — Gibbon.)

So tief auch das byzantinische Reich in diesen Zeiten gesunken war, und so schnell die Regenten besselben unter den Känken der Pfassen, der Berschnittenen und der Weiber einans der verdrängten; so war es ihm- doch oft gelungen, die Züge der rohen Besterschaften, welche damals im europäischen Süsden neue Wohnsige- suchten, von seinen Grenzen abzuleiten, und sie zum Bordringen gegen die Provinzen des abendländischen Reiches zu veranlassen. Dem rohen und bespotischen Kaiser Leo war (421) An afta sius 1 auf dem Ahrone-gessolgt, aus welchem ihn der tapsere Präsectus Prätorio Just is nus beschützte, der sich vom Schweinehirten zur ersten milistärischen Würde des Staates emporgeschwungen hatte. Er

bestieg sogar (518-527) ben Thron, und nahm, turz vor feinem Lobe, feinen Entel Juft in ian 1 jum Mitregenten Unter biefem warb nicht nur bas nanbalische Reich in Afrika von Belifar (534) erobert, fonbern auch Italien ben Oftgothen entriffen, und Proving von Byhang (Erarchat). Bugleich furgte ber Raifer fur Die Se fengebung und Rechtspflege, indem er burch feinen berühmten Rangler Eribonian und andere Rechtsgelehrte eine Compilation ber romischen Gefete entwerfen ließ, bie ben ' Ramen bes juftinianeischen Gefegbuches erhielt. -Dem byzantinischen Reiche ward aber feit bem fiebenten Jahrbunberte bie Rachbarichaft ber neugestifteten Dacht ber Uras ber gefahrlich. Schon Conftans 2 verlor an fie (642-668) Cypern, Rhobus, Aegypten und bie übrigen afritanischen Provinzen. Unter bem Raifer Conftantinus 4, ber von 668 an regierte, tonnte bie Sauptftadt bes Reiches selbst (672) gegen die siegreich vordringenden Araber, welche bereks bie affatischen Provinzen bes byzantinischen Reiches erobert hatten, nur burch bas griechische Feuer gerettet werden. - - Roch einmal wurden bie Uraber unter bem Raifer Les Isauricus von Konftantinopel que rudgeschlagen, unter beffen Regierung bie fogenannte Bil berfturmerei ausbrach, ale er (726) alle Bilber aus ben Rirchen feines Reiches zu entfernen befahl; ein Befehl, ber ben aberglaubigen Pobet ju ben wilbeften Auftritten erbiete. Sein Cohn' Conftantinus 5 verfor bas Ererchat gegen bie Langebarben unter Aifruteh; auch flien bie Entfremdung zwischen Byzanz und Italien theils burch ben Streit zwischen bem romischen Bischoffe und bem Patriarchen ju Konftantis nopel um ben Primat, theils burch bie Siege ber Franten in Stallen immer bober, bis endlich Rarl ber Große, burch die Bieberherstellung ber abendlandischen Kaifermurbe (800-n. C.), die Drennung bes Westen von bem Offen auf immer bewirtte.

Fr. Chitph. Schloffer, Gesch. ber bilberfturmenben Kaffer bes ostromischen Reiches. Frankf. am D. 1812. 8: Fallmeraper, Geschichte Morea's im Mittelalter. Th. 1. Tub. 1930. 8.

#### 73

## Araber. Stiftung bes Chalifats.

Während bas byzantinische Reich immer tiefer in fich' felbit verfiel, und im Abendlande bie germanischen Bolfer neue Staaten in ben ehemaligen romischen Provinzen bilbeten, ging - im fiebenten Sahrhunderte - von ber Buffe Arabiens eine neue Religion und Beltherrichaft aus. In Die Spige ber einzelnen arabifchen Romabenftamme ftellte fich Rabomed, ein talentvoller Dann, ber im Geifte feines Bolles und feines Beitalters betrachtet werben muß. wenn man bie Berbreitung feiner neuen Religion, bie junachft auf bie Berehrung eines einigen Gottes und auf bie Unerfennung bes Dabomebs, als bes letten und bes' glaubigtftert gottlichen Propheten, gegrundet war, als moble thatig unter abgottischen Bolfern und gwar in einem Beitalter ertennen will, bas bie heftigften Religionsftreitigkeiten, Reberverfolgungen, Geftenstiftungen, und ein überhandnehmender elender Geremonien : und Bilberbienft bezeichneten. -Die Berfolgung, welche Dahomet Unfangs von feinen Landsleuten erfuhr, nothigte ihn gur Flucht (16. Jul. 622 -Sebichra - Anfang ber arabifden Beitrednuna) bon Mecca, und gab ihm bas Schwert in bie Sand, mit welchem er fiegreich die neue Lehre verbreitete, Die in bem beiligen Buche ber Araber - bem Roran - enthalten ift. -Dahomeb felbft ftarb an ben Birtungen eines langfamen Giftes (17. Jun. 632).

Durch die Siege und Eroberungen der Bekenner ber neuen Lehre (des Islam) ward dieselbe schnell und weit über Asien und Afrika verbreitet. In Kurzem hatten Mahosmeds Nachfolger und Stellvertreter, die Khalifen, Spriens (638) und Palastina's sich bemächigt. Das (762) neugebaute Bag dad slieg als Sitz der neuen Weltherrschaft empor. Nach der Bezwingung des persischen Reiches ward (640) Negopten unter dem Khalif Omar erobert; doch wechselten mehrmals die regierenden Familien im Khalifate. Selbst dis Indien brangen die Araber siegreich vor, so wie sie sich über das nordliche Afrika verdreiteten,

und von da (711) nach Spanien übergingen, wo sie die Westig othen bestischen, und viele blühende kinne Reiche daselbst begründeten. — Konstantinopel konnte gegen die Araber nur durch das griechische Feuer gerettet werden; allein in Sicilien und Unteritation setzen sich mehrere Horden berselben sest, die von Afrika aus vaselbst landeten — Von dem Bersuche, den Islam auch nach Gallien und Tentschland zu verpflanzen, ward die aus Spanien aufgebrochene arabische Horde durch Kaxl Martells Sieg bei Poitiers (732) abgehalten.

Eine kurze spstematische Darstellung ber Lehren bes Korans, ; in Chifin. Dan: Bed's Liebers. von Murabgea b'' Dhffons Schilberung bes othomanischen Reiches (Leide. 1789). Ebl. 1. S. 533 No.

13

# Sechster Beitraum.

# Bon Karl dem Franken bis auf die Entdeckung von Amerika.

von 768 bis 1492.

(Ein Beitraum von 724 Sahren.)

#### 74.

# Regierung Raris bes Großen.

Eginhardi vita Caroli M. beim du Chesne. T. 2. p. 93 sqq. N. E. cur. Bredow. Helmst 1806. 8.

Annales regum Francorum Bertiniani a Carolo Martello usque ad annum 882; ex vet. Codd. monasterii S. Bertini; beim du Chesne, T. 3, p. 150 sqq.

Annales Francorum Metenses (von 687 - 904); beim du Chesne, T. 3, p. 262 sqq.

Nach Pipins Tobe (768) bestieg Karl ber Große ben Thron von Austrasien; doch verschafte ihm der Tob seines Bruders Karlmann (771) auch die Herrschaft in Neusstrien, als ihn das Volk von Neustrien, mit Uebergehung der Sohne seines Bruders, zum Könige wählte. Diese begaben sich mit ihrer Mutter, einer langobardischen Prinzessin, zum Desiberius, dem Könige ber Langobarden, an dessen Hose sich mehrere misvergnügte Franken versammelten.

Bevor aber Kart ben Krieg gegen die Langobarben ersiffnete, begann (772) fein Kampf mit ben Sachfen, mit welchen feine Borfahren bereits lange gestritten hatten. Es war ein Bolterfrieg, veranlaßt burch ben haß zwischen ben Franken und Sachsen, welcher schon seit einigen Jahr-

hunderten bestand. Karl wollte die Sachsen unterwerfen, und durch die Einführung des Christenthums bei denselben sich seines Sieges desto mehr versichern. Doch gestang es ihm erst nach einem 30jahrigen Kampse, die Macht dieses tapfern Bolkes zu brechen.

Leichter ward ihm die Auflofung bes langobarbis fchen Reiches. Der Ronig beffelben Defiberius beunrubiate bas papftliche Gebiet, als es ihm Papft Sabrian abschlug, die nachgelaffenen Gobne Rarlmanns ju Konigen von Neuftrien zu falben. Sabrian suchte gegen bie Langobarben bie Bulfe Rarls, weil diefer Patricius von Rom mar. Rarl ging (774) uber bie Alpen, und belagerte ben Defiberius in feiner Refibeng Pavla, wo er fich ihm ergeben mußte. Er ftarb in einem frankischen Rlofter; Die Langobarden hulbigten Rarin, ber zwar die langobarbifche Krone mit ber franklichen verband, ben Langobarben aber ihre Berfassung und Rechte ließ. In Rom bestätigte er (774) feinem Freunde Sabrian bie pipinifche Schenfung. -Eingeladen von zwei arabifchen gurften in Spanien. bie feine Sulfe fuchten, ging Rarl nach Spanien, und unterwarf fich bas gand bis an ben Ebro (778) unter bem Ramen ber fpanifchen Mart.

In bem erneuerten Kriege gegen die Sachsen nahm zwar der Unsuhrer berselben, Wittekind, (785) die Taufe anz die Sachsen aber waren der Oberherrschaft der Franken und der Abgaben an die Geistlichkeit so ungewohnt, daß iht wiederhohlter Kampf gegen die Franken dis 803 fortbauerte, wo endlich der Friede auf die Bedingungen geschlossen wardt daß die Sachsen mit den Franken zu Einem Bolke mit gleichen Rechten und Vorzügen vereinigt wurden, das Christenthum annahmen, von allem Tribute befreit waren, und blos an die Geistlichkeit den Zehnten zu entrichten hatten.

Schon fruber ward ber Herzog Tassilio von Bayern, ber seinen bem Konige Karl geleisteten Basalleneid brach, und mit seinen öftlichen Nachbarn, ben Avaren, in ein Bundniß gegen Karl trat, von diesem bestegt (788), und in ein frankliches Kloster geschickt. Karl, hob die herzogliche

Burbe in Bapern\*) auf, und stellte blos Grafen zur Berwaltung bes Landes an. Die Avaren aber, Zassilo's Bundesgenossen, die einen Einfall in Bayern wagten, besiegte Karl in ihrem eignen Lande, von welchem er den Strich dis an den Einstuß des Raabslusses in die Donau, unter dem Namen der oftlichen Mart, mit Teutschland (796) vereinigte. — Auch die Staven an der Ostsee, auf dem recheten Elbuser und in Bohmen besiegte er, und machte einige berselben zinsdar; ihre Lander schlug er aber nicht zu Teutschland, weil von ihm die Elbe als die natürliche Ostsgrenze Teutschlands sessen die von der jutländischen Rahren seines Lebens hatte er gegen die von der jutländischen Ruste aussahrenden seerauberischen Normanner zu tämpsen, gegen deren König Gottsried er die Grenze an der Eider besessigen mußte.

Ein Aufftand mehrerer vornehmer Romer gegen ben Papst Leo 3 nothigte diesen, Karls Hulfe zu suchen. Karl seicst ging nach Rom, über welche Stadt die byzantinischen Kaisfer zwar sich immer; noch die Oberhoheit anmaßten, deren Schutvoigt aber Karl als Patricius war. Nachdem er ben Papst Leo wieder eingesetzt hatte, seierte er das Beihe nachtssest bes Jahres 800 in der Peterstirche zu Rom. Indem er am Altare sein Gebet verrichtete, setzte ihm Leo 3 die Kaiserkrone auf, und das versammelte Bolk rief ihn zum Kaiser aus. So wurde durch ihn die comische Kaiserwürde, die seit dem Jahre 476 geruht hatte, erzneuert, und Karl war der erste teutsche Fürst, der dus römische Diadem trug. Seit dieser Beit bediente er sich des Patriciustitels nicht mehr, und später erkannte ihn auch der Hof von Byzanz in der neuen Würde an.

Doch Ratl ber Große war nicht blos Regent und Solbat; er liebte auch Biffenschaften und Kunfte, und that für

P) Bur Gesch. Baperns: Fesmaier, Gesch. von Bapern. Bandsh. 1804. 8. — Heinr. Ischoffe, Bayrische Gesch. 4 Thle. Aarau, 1813 ff. 8. N. A. 1821. — Andr. Buchner, Gesch. von Bapern, aus den Quellen bearbeitet. 4 Thle. Regenst. 1821 f. 8. — Konr. Wannert, die Gesch. Bayerns, nach den Quellen und andern vorzüglichen Palssmitteln. 2 Thle. Beip. 1826. 8.

ihren Andau und für ihre weitere Berbreitung in seinem Reiche alles, was ihm möglich war. Er stiftete Rlosterschulen in der Rabe von neuangesegten Bisthumern, die nicht sette Pfründen für geistliche Unthätigkeit senn, durch welche vielmehr die Fortschritte seiner Boller in der geistigen und resigiosen Bildung befördert und gesichert werden sollten. Bu gleichem Zwede wirkte die von ihm gestiftete Hofakademie, welcher er selbst als Mitglied angehörte, und an deren Spipe er den gelehrten Alcuin stellte.

Richt minder forgte er, fur die Ginheit und 3wedmäßigbeit in ber Staatsverwaltung ber einzelnen Provinzen feines Reiches. Er brach die Macht übermuthiger Bafallen, als er bie einzelnen ganber feines Staates blas burch Grafen, bie feine Statthalter und Richter, und beren Burden feinesweges erblich maren, verwalten, dagegen aber die berzogliche Wurde eingeben ließ. Damit er fich aber auch überzeugte, ob bie Sefethe und bas Recht in feinem Reiche punctlich vollzogen wurden, sandte er von Zeit zu Zeit Abgepronete (missi regii) in bie einzelnen Provinzen, die fich von bem Betragen ber Unfalicen Statthalter und ber Geiftlichfeit unterrichten, bie Befchwerben bes gemeinen Mannes annehmen, und bem Ronige die Uebersicht über bie innern Berhaltniffe ber bereifeten Proving mittheilen mußten. Biele feiner zeitgemäßen und ihrem Bwede entsprechenden Gelebe enthalten bie fogenannten Capitulavien bes großen Raifers.

Steph. Baluzii capitularia regum Francorum. 2 Voll. Paris, 1677. 8.

D. S. Degewisch, Bersuch einer Geschichte Raiser Karls bes Großen. Leipz. 1777. 8. R. X. 1791. Sant Rarl Dippoldt, Leben Raiser Rarls bes Großen.

Tub. 1810. 8.

G. G. Bredow, Karl ber Große, wie Eginhart ihn befchrieben, die Legende ihn dargestellt, Neuere ihn beurtheilt haben. Altona, 1814. 8.

3. Weißel, Betrachtungen über Teutschland. Bon ber lete ten halfte des achten bis zur ersten bes breizehnten Jahrs bunberts, ober von Karl bem Großen bis auf Friedrich 2. Leipz. 1828. 8.

3. Fr. Bihmer, regesta chronologico-diplomàtica

Karolorum. Die Urkunden fammtlicher Racolinger in turgen Andzügen. Fref. am DR. 1833. 4.

**75**.

# Rarolinger.

Nithard, de dissensionibus filiorum Ludovici pii; (ven 817-843) beim du Chesne, T. 2. p. 351 sqq. Regino, Chronicon; (geht bis 907) beim Pistor. T. 1. p. 1 sqq.

Ueber Raris neuer Schopfung hatte nach feinem Tobe ein Geift von abnlicher Rraft walten muffen, wenn fie nicht finken follte. Der einzige von feinen Gohnen, ber ihn überlebte, Bubwig ber Fromme (814-840), mar gwar gutmuthig und frommelnd, befaß aber teine von ben ausgezeichneten Regierungseigenschaften feines Baters. migverstandene Liebe zu seinen Sohnen veranlagte ihn, schon im Sabre 817 bas Reich unter biefe brei Gohne, gothar, Pipin und Bubmig, ju theilen. Als er nun aus feiner zweiten Che noch einen Sohn, Rarl ben Rahlen, erhielt; fo ließ er'fich von beffen Mutter bewegen, ju Gunften biefes Spattings bie erfte Theilung zu verandern (829). Darüber brach ein wieberhohlter Rampf ber Gobne gegen ben Bater aus, in welchem er mehrmals ihr Gefangener marb. feinem Tobe (840) mar bereits fein Sohn Dipin gefforben, und als Lothar und Rarl ihren Bruber Eudwig bei ber Theilung bes Reiches beeintrachtigen wollten; fo tampfte bies fer gegen fie bis zu bem berühmten Bertrage gu Ber= bun (Mug. 843), in welchem gothar, ber Raifer, Stalien und Bothringen (bie ganber amifchen bem Rheine und ber Schelbe, und vom Ursprunge ber Daas an, bis jum Ginfluffe ber Saone in bie Rhone und bis ans Mittelmeer), Rarl bas eigentliche Frankreich, und gubwig Teutsch-Tanb bieffeits bes Rheins, und auf bem liuten Rheinufer bie Stabte Maing, Borme und Speyer mit ihren Ges bieten erhielt. Go ward, feit biefem Bertrage, Teutsch= land ein eignes und felbftftanbiges, von ber ubrigen frantischen Monardie getrenntes, Reich.

Bubmig ber Zeutsche, wie er feit biefer Beit bieß,

(† 876), hatte gegen die Stoven und Rormanner harte Rampfe zu bestehen, imb um die Grenzen seines Reiches zu beden, stellte er Mark: (d. i. Grenz:) grafen an, welche das Bordringen und die Einsälle der unruhigen benachbarten Roller zurücschlagen sollten; auch erlaubte er den größern Nasallen, deren Bestigungen den Angrissen und Raubereien der Nachbarn am meisten ausgesetzt waren, Burgen innershalb ihrer Bestigungen anzulegen. Je schneller aber die Bahl dieser Burgen sich vermehrte; desto nachtheiliger wurden sie für die teutschen Könige, weil sie die Unabhängigkeit und den Trotz der großen Vasallen besörderten, und das Faustrecht, oder die Selbsthülse dieser Vasallen in Kämpsen gegen einander selbst, nicht blos begünstigten, sondern auch Jahrhunderte hindurch in Teutschland erhielten.

Nach Ludwigs Tobe (876) mußten feine brei Gohne, Rarlmann, Ludwig ber jungere und Rarl ber Dide, welche bas vaterliche Reich in brei Theile, Bayern Franken und Alemannien, getheilt hatten, gegen ihren Dheim Rarl ben Rablen von Frankreich fampfen, ber fich nicht nur Staliens bemachtigt batte, fonbern auch ben teutschen Antheil von Lothringen gewinnen wollte. Rach bessen Tobe (877) ward zwar Karlmann jum Könige von Italien gewählt; er farb aber balb barauf (880), und binterließ einen naturlichen Gobn Arnulph, ber blos Rarnthen erhielt. 213 nun auch Ludwig (882) ohne Erben ftarb; fo vereinigte Rarl ber Dide, ber im Sabre 881. beretts bie Raiserwurde und Stalien an fich gebracht hatte, bie gesammten teutschen gander, und ward zugleich, mit Uebergebung Rarls bes Ginfaltigen, als Ronig von Franfreich (884) anerfannt. Doch Rarle bes Großen Beift rubte nicht auf ihm, und bie teutsche Ration magte es fogar, ibn (887) ber Regierung ju entfeten, und Rarlmanns Cohn, Arnulph von Rarnthen, jum Ronige von Deutschland ju mablen. Arnulphe Regierung (888-899) verflog unter beständigen Kampfen. 3mar besiegte er bie jahrlich in Teutschland einfallenben Normanner; allein gegen bie machtigen Glaven in Mahren rief er ben (ums Jahr 889) im Lande am Rufe der Rarpathen eingewanderten nomadischen Volksstamm der Magyaren (Unsgarn) zur husse, der nicht nur einen großen Pheil des mahrischen Reiches sich zueignete, sondern auch kurz darauf die Ruhe und Sicherheit Teutschlands selbst dedrobte. In Italien bezwang er zwar die Usurpatoren, die sich um die italissche Konigswurde stritten, auch ließ er sich (896) vom Papste Formosus zum Kaiser kronen; sein baldiger Tod aber, und die Unruhen, die in Teutschland darauf ausbrachen, lenkten den Wid seiner Nachsolger bis auf Otto I von Italien ab, wo der Kamps mehrerer Segenkönige um die italische Krone sortdauerte.

Nach Arnulphs Tobe warb (899) fein fechsiähriger Cohn. Bubwig bas Rinb, von ben Teutschen jum Konige erklart. Während biefer Regierung erweiterten die großen teutschen Bafollen ihr Anfeben bedeutend, ob fie gleich bereits anfingen, unter einander felbft in ihren Befigungen und Burgen Auch litt Teutschland', schon seit bem fich' zu bekampfen. Jahre 900, unter ben verheerenden und jahrlich wiederhohlten Bugen ber Ungarn, bie ihre Spuren mit Branb, Mord und Wegführung jur Staverei bezeichneten. - 'Dit Bubmig & Tobe (24. Gept. 911) erlofch frubzeitig bas Rargs lingische Saus in Teutschland, und die Teutschen übergingen, bei ber Babl feines Rachfolgers; bie ichmachen und unfähigen Rarolinger'in Frantrekd, Die noch auf Diefem Throne bis jum Sahre 987 vegetirten, wo ber lette berfelben, wie 235 Jahre fruher ber lette Merovinger von Dis pin, ins Rlofter geschickt mart, worauf mit Sugo Capet eine neue Dynastie begann. - Doch mar, wahrend biefer Beit, Frankreichs Umfang und Macht burch bie beiben neuen burgunbifchen Reiche febr gefchmatert worben, welche bied : und jenseith bes Jura vom Grafen Bofo von Provence (879), und von Rubolph (888) geftiftet, bereits aber 930 unter bem Ramen bes arelatifchen Ronigreiches (nach ber Sauptstabt Arles genannt) ju Ginem Staate wieber vereiniget murben.

D. H. Hegewisch, Gesch, ber franklichen Monarchie von dem Tode Karls des Großen bis zu dem Abgange ber Karolinger, Hamb, und Kiel, 1779, 8}

#### 76

### Zeutschland unter Konrab I.

(Quellen bis zum Jahre 1137: Bittkind von Corvey (bis 937); Ditmar von Merseburg (bis 1018); Wippo (für Konrab 2); Hermannus contractus (für die Ottone und die beiden ersten Salier); Adam von Bremen (für den Norden); Lambert von Aschassen (für die Salier); Bruno (für die Salier); der Chronographus Saxo (bis 1188); Otto von Freyssingen (bis 1146); Cosmas von Prag (für Böhrmen, Meißen) ü. a.)

Rach bem Tobe Ludwigs bes Kindes (911) mahlten bie Teutschen, als der alteste teutsche Herzog, Otto der Erlauchte von Sachsen, die Krone abgelehnt hatte, den von demselben vorgeschlagenen offfranklichen Grasen Konrad 1 zu ihrem Lönige; allein die lothringischen Großen unterwarfen sich damals den Königen von Frankreich. Seit dieser Beit blieb Teutschland ein Wahlreich.

Konrads turze Regierung (911—919) war stürmisch im Innern und nach außen. Die Ungarn wiederhohlten ihre jahrlichen Einfalle und Verwüssungen, und mächtige Bosalleu traten gegen den König aus. Am hartnäckigsten war sein Kampf gegen den Herzog Peinrich von Sachsen, der seinem Bater Otto in den Allodialbestungen und in der berzoglichen Würde solgte, dem aber der König den Besich zweier großen Lehen, Sachsens und Thüringens, nicht zugessehen wollte. Doch war Konrad edel genug, del seinem Kode die Wahl der Teutschest selbst auf Heinrich zu leiten, welt dieser der mächtigste und tapferste Fürst Teutschlands in jenem Zeitalter war; denn außer Thüringen, das er besaß und wozu ein Theil von Franken gehörte, reichte sein Herzzogthum Sachsen bis an die Nordsee, und von der Weser bis an die Kordsee, und von der Weser bis an die Elbe.

J. Jac. Mascow, de rebus imperii R. G. a Conrado I usque ad obitum Henrici III. N. E. Lips. 1757. 4. D. H. Hegewisch, Gesch. ber Teutschen von Konrad 1 bis Seinrich 2. Hamb. 1781. 8.

#### 77.

## Sådfifdes Raiferhaus in Teutschlanb.

Mit Beinrich 1 (919 - 936) begann bas fachfifche Regentenhaus in Teutschland. Er verband von neuem (923) Bothringen mit Teutschland, und ernannte ben lothringischen Grafen Gifelbert jum Bergoge bes ganbes. Die Ungarn nothigte er (922), burch bie Gefangenneh= mung eines ihrer Unfuhrer, zu einem neunjahrigen Baffenftillftande, mabrend welcher Beit er feine Teutfchen in ben Rampfen gegen bie Slaven abte, und gegen fie, auf erobertem Boben, mehrere neue Grengprovingen mit feften Dlagen, g. B. bie Mart Deigen 928, bie Mart Nordsachsen (Brandenburg) 931, und bie Mark Schleswig 931, und neue Stabte (3. B. Queblinburg, Morbhaufen, Duberftadt) anlegte, fo wie er überhaupt burch die großen Borrechte, die er den Stadtebewohnern verlieb, bie Abneigung der Teutschen gegen bas Leben in Stadten ju beben suchte. Bielfach batte er burch biefe Befriegung flavischer Stamme feine Teutschen auf ben Rampf mit ben Ungarn worbereitet, als biefe im Jahre 933 in zwei heereshaufen durch Meigen und Thus ringen gegen Sachsen binfturmten. Die eine Maffe marb von ben Sachsen und Thuringern aufgerieben; Die zweite fchlug Beinrich bei Merfeburg (934) in die Flucht. - 218 aber diefer Belb und Begrunder einer neuen Ordnung in Teutschland auch nach Italien ziehen, und die italische Krone erwerben wollte, ftarb er (2. Jul 936) ju Memleben.

Ihm folgte sein Sohn Otto 1 \*) (936 — 973), boch nicht mit bes Baters umschließendem Geiste. Otto überließ (ums Jahr 938) sein herzogthum Sach en einem tapfern eingebohrnen Sachsen her mann Billung, hatte aber in seiner eignen Familie mehrere Jahre mit seinen Brüdern und seinem Schwager, dem herzoge Giselbert von Lothringen,

<sup>\*)</sup> Egt. Gthe. Boigtel, Geschichte bes teutschen Reiches unter Otto bem Großen. Salle, 1802. 8.

ju tampfen, ber von bem Ronige von Frankreich unterfiust, 2018 ber geschlagene Gifelbert auf-feinem Rudjuge aus Leutschland in bem Rheine ertrant, belehnte Otto ben Grafen Ronrad von Borms mit Lothringen, und gab ibm feine Mochter Buitgarb. Gein Gohn Bubolph erhielt von ihm (949) bas Bergogthum Schmaben, und fein hinterliftiger Bruber, Beinrich, nach einer Ausschnung burch ihre Mutter, Banern (947). - Die neue teutsche Staatsform marb unter Dito I immer mehr ausgebildet. 'Mis teutsche Bergog=' thumer ericienen bamals: Sachfen, Bayern, Franten, Schwaben, Bothringen und Thuringen. Die Martgrafen von Deigen und Deftreich fliegen im Ansehen. Die Pfalzgrafen waren, weil bie teutschen Ronige noch teine bleibende Hauptstadt hatten, Aufseher über Die in Teutsch= land gerftreuten koniglichen Pallafte, und unter ben Burggrafen ftand bie Befatung einer Burg, bie ihrer Bertheis bigung anvertraut war. 218 Befoldung waren allen biefen - foniglichen Beamten (benn anbers fonnen biefe Burben in biefem Beitalter nicht betrachtet werben,) ganbereien gur Benutung angewiesen. - In bem ganbe ber Wenben ftifs tete Otto neue Bisthumer ju Branbenburg und Savels berg, und innerhalb ber Mart Meigen die Bisthumer Deifen, Merfeburg und Beig.

Eingelaben von den Italienern, besiegte Ofto den Usurpator Berengar2, und vermählte sich mit Adelheid, der Wittwe des vorigen Königs Lothar. Im Jahre 951 ward er zu Pavia als lombardischer König gekrönt. — Doch erregte diese zweite She des Königs neue Misversständnisse in seiner Familie. Sein braver Sohn, Ludolf von Schwaben, verband sich mit seinem Schwager, dem Herzoge Konrad von Lothringen, mehr gegen den ränkevollen Herzog Heinrich von Bayern, Otto's Bruder, der Abelheids Gunst zu erhalten gewußt hatte, als gegen seinen Bater. Dennoch verloren beide (954) ihre Herzogthumer; Schwaben kam an Burkhard, den Schwiegersohn Heinrichs von Bayern, und Lothringen ward in zwei Herzogthumer, Obers und Niederlothringen, getheilt. Der edle Ludolf starb bald auf einem Feldzuge in Italien,

nachbem er noch vorher mit bem aus Lotheingen verbrängten Konrab gegen bie Ungarn auf bem Lechfelbe (10. Aug. 955) tapfer gekämpst hatte, wo die vereinte Krast ber Teutschen diesen Horben eine solche Niederlage beibrachte, daß sie seit bieser Beit weiter keinen Angriff auf Teutschland wagten.

Ein neuer Emporungsversuch bes Berengar führte Dito 1 wieber nach Italien, mo er (961) vom Erzbischoffe von Mahand zum Könige von Italien, und (2. Febr. 962) vom Papfte Johann 12 in Rom jum Raifer gefront warb. Seit biefer Beit ging gwar, burch die Berbinbung Stoliens mit Teutfoland unter Ginem Regenten, ein Schimmer italienischer Gultur auf Teutschland über; allein Teutschland verlor auch in ben Rampfen über Italien feine Belften Junglinge, und Teutschlands Entwidelung und Schicks fal batte eine ganz andere Richtung, und ber romifche Bifchoff auf die teutschen Ungelegenheiten nie einen fo großen Einfluß erhalten, wenn Otto' biefe Berbindung mit Stalien, mo man bie Teutschen haßte und fürchtete, vermieben hatte. --Dtto's Lieblingarounich, feinen Gobn und Rachfolger, Dtto 2, mit ber griechifden Pringeffin Theophania vermablt ju feben, warb noch vor feinem Tobe erfüllt.

Die Regierung, von Otto 2 (973 - 983) verfloß unter Sturmen in Teutschland und Stallen. Er mußte ftreng gegen feinen Better, ben gegen ihn emporten Bergog Beinrich von Bayern, verfahren; boch mar es Billfubr, bağ er seinem Better Dtto von Schmaben auch noch, (978) bas machtige Bergogthum Bayern verlieb, ber bas burch jum Befige gweier großen geben gelangte. - Dit Frantreich zerfiel Otto wegen Bothringen, und brang bis Paris vor, beffen Berfabte er verbronnte. -Stalien fuchte er feine Macht baburch fefter ju begrunden, bag er bie Griechen aus bem Ueberrefte bes Erarchats in Apulien und Calabrien verbrangen wollte. Diese riefen aber (981) bie Araber von Sicilien ju Bulfe, und fo marb Otto von beiben Bolfern in Galabrien (13. Jul. 982) ganglich geschlagen. Nur mit Dube konnte er fich von ber Gefangenschaft retten. Doch hatte bie Nachricht von feiner Ries

verlage fo viel Woilnahme erwedt, bag man auf einem Reichstage zu Bronn, wo fein breijahriger Sohn zum Rachfolger erwählt warb, beschloß, die Griechen und Araber anzugreifen, und felbst Sicilien zu erobern.

Der fruhzeitige Lob Otto's 2 (7. Dec. 983) brachte bie Regentichaft, mabrend Otto's 3 Minderjahrigfeit, erft in bie Bande ber Mutter bes jungen Konigs, Theophania, und, nach beren balbigem Lobe, in die Sande ber Grofmutter beffelben, ber verwittmeten Raiferin Abelbeib. In Banerte ward ber bertriebene Seinrich (983) bergeftellt, Rarns then aber bavon getrennt, und unter Begilo ju einem eignen Bergogthume erhoben; auch erhielt in biefer Beit Leopold von Bamberg bie Markgraffchaft Deftreich \*) (bie bis 1246 bei feinem Saufe blieb, me baffelbe erlosch). - Die flavischen Bolter an der Elbe regten fich von neuem, und in Stalien rif ble größte Unorbnung ein. Der junge Konig, beffen treffliche Unlagen bet berühmte Gerbert gebilbet hatte, brach (996) nach Stallen auf, um ben Ufurpator Crefcentius in Rom ju beftrafen. Dier fette er feinen Better Bruno (Gregor 5) auf bent papfilichen Stuhl, und ließ fich von ihm (996) jum Raifer Bahricheinlich wurde er, bei langerm Leben, ben Sig feiner Regierung felbft nach Rom verlegt baben. weit bas Klima und bie Cultur Italiens ihm zusagten, besom bers als fein Lehrer und Freund Gerbert als Sylvester 2 im Jahre 999 ben papftlichen Stuhl bestieg. Gine Berirrung feines Gefühls mar aber feine Liebe gegen Stephania, bie Bittme bes in Rom hingerichteten Grefcentius, die, als ber Kaiser ernftlich an seine Bermahlung mit einer byzantinis fchen Pringeffin bachte, ihm wahrfcheinlich aus Rache und Eifersucht ein Gift bereitete, burch welches Dtto (24, 3an. 1902) frubzeitig hinmeltte. - 2 Dit ihm erlofch ber Mann be famm bes fachfifden Raiferhaufes.

R. Lubw. Woltmann, Gefch. ber Teutschen in ber fachfte, fchen Periode. Th. 1. , Gott. 1794. 8.

<sup>\*)</sup> Frang Ferd. Schrötter, öftreichische Geschichte. 3 Able. (fcon the Ab. 2, fortgefest von Rauch.) Wien, 1779 f. 8.

Aug. v. Berfebe, Beschreibung ber Sane zwischen Cibe, Saale und Unstrut, Wefer und Werra, insofern solche zu Ostphalen mit Nordthuringen und zu Oft-Engern gehort haben, und wie sie im zehnten und eilsten Jahrhunderte befunden sind. Mit einer Korte. Pannov 1829. 4.

#### 78.

## Teutschland unter Beinrich 2.

Ueber mehrere Mitwerber um bie teutsche Krone ffegte Bergog Seinrich, von Bayern (1002 - 1024). Bahrenb foiner Regierung hatte Teutschland an seiner westlichen. Grenze nichts von Frankreich wegen Cothringen ju befürchten; benn furz vor Heinrichs Regierungsantritte mar (987) Sugo Capet, nach Berbrangung bes letten Rarolingers, zur Krone von Frankreich gelangt, beren Rechte Sugo gegen bie Berfuche machtiger Bafallen fichern und aufrecht erhalten mußte. Dagegen hatte Beinrich gegen ben Bergog von Do= len zu tampfen, beffen Absichten auf ben Ermerb von Bob men gerichtet maren, und gegen ben Markgrafen Sarbuin von Ivrea, welchen ein Theil ber Staliener, nach bem Eridichen bes fachfischen Saufes, jum Konige von Stalien nemablt hatte. Doch konnte Barbuin fich nicht gegen Beinsich behaupten, und ging (1015) ins Klofter. — Bichtig für bie Bergrößerung Teutschlands war ber unter Beinrich eingeleitete Rudfall bes Konigreichs Burgund an Teutschland. . Gin schwacher, von feinen machtigen Basallen bedrangter, Furft, ber Konig Rubolph 3, beherrichte bamals das vereinigte bies- und jenseits bes Jura gelegene Bur gund, welches Selvetien, Provence, Dauphine, Franche Comté, Mompelgard und Savoyen in fich begriff, und in Stalien mit bem lombarbifchen Reiche grenzte. Rubolyb hatte feine Gobne; er bestimmte baber feinem Better, bem Raifer Beinrich (1016), ber ihm bie emporten Rafallen hatte bekampfen helfen, die Thronfolge. Doch erlebte ber Raifer ben wirklichen Unfall nicht; wohl aber besiegte er (1021) bie Griethen in ben Ueberreften bes Erarchats in Unteritakien. Normanner, bie, von Frankreich aus, auf einem Buge nach Palaftina' bort gelandet hatten, maren bereits von ben Upuliern im Rampfe gegen die Griechen mit

gludlichem Erfolge gebraucht worden, und spatere hausen hatten sich an die ersten Ankömmlinge angeschlossen. Heine rich band diese Normanner, indam er ihnen einem Strich Landes in Unteritalien anwies, an diesen Boden, bereitete aber auch dadurch das spätere Uebergewicht der Normanner in Neapel und Sicilien vor; in beren Geschichte das Schichal des hohenstaussischen Kaiserhauses so eng versichten ward. Heinrich 2 starb 1024 ohne manuliche Nachsommenschaft.

#### 79.

Frantifches Raiferhaus in Teutschland.

Die Wahl ber Teutschen erhob ben franklichen hers zog Konrad 2 (1024 — 1039) auf ben Thron. Bier Regenten aus biesem franklichen Hause, Konrad 2, Heinstich 3, Heinrich 4 und Heinrich 5, folgten unmittelbarauf einander, und Festigkeit und Krast bezeichnete besonders die Regierung der beiden ersten Regenten aus falischem Geschlechte.

Konrad 2 bereisete sogleich nach seiner Thronbesteigung bie einzelnen Provinzen Teutschlands. Damn brach er nach Italien auf, wo eine Gegenpartei bem Könige Robert von Frankreich die Krone bestimmte, Konrad aber (1026) sich Italien unterwarf, und zu Mailand vom Erzbischosse Herbert die Lombardische, zu Rom aber (1027) vom Papste Isphann 19 die Kaiserkrone nahm. Von Kom ging Konrad nach Apulien, wo er sich Capua's und Benedvents bemächtigte, und die Bestigungen der Kormanner unter der Bedingung erweiterte, daß sie die Grenzen des Reiches gegen die Griechen vertheidigen sollten.

Für die innere Verfassung des Reiches war es von großer Wichtigkeit, daß Konrad durch eine neue Constibution (28. Mai 1037), die er im Lager vor Mailand bekannt machte, die Erblichkeit der kleinern Lehen (der einzelnen Vasallengüter) in männlicher Linie gesetlich bekatigte, wodurch auch die spätere Erblichkeit der grössern Lehen (ber herzoglichen, markgrässichen z. Würden) vorbereitet mard.

Eine bebeutende Bergrößerung gewann Tentschland unter ihm durch die Verbindung Burgunds mit dem sels ben, nach Rudolphs 3. (1032) Tode. Gegen diesen Erwerd tonnte Konrad wohl die Mark Schleswig, die ahnedies nur schwer gegen die seindlichen Nachbarn zu vertheidigen und zu behaupten war, bei der Bermählung seines Sohnes Heinstich mit der danischen Prinzestin Gunilde, an Danemark (1628) abtreten, wodurch die altere Grenze Teutschlands gegen Norden, die Eider, wieder hergestellt mard.

Beinvich 8, Romabs Cohn, folgte (1039 - 1056) bem Bater voll Kraft und unternehmenden Duthes, nur bag er bisweiten ju milltubrlich berfuhr, befonders in ber Bertheilung ber teutichen Bergogthumet, woburch er bie Unaufriebenheit ber machtigen teutschen Bafallen erregte. Doch behauptete er mit Rathdruck bie kaiferlichen Rechte bei ber Befetzung bes papftlichen Stubles. Drei Gegenpapfte, Die gu aleicher Beit fich bedampften, fette er ab, und ernannte breimal ben romischen Bischoff aus teutsch en Bischoffen. Bergog Bretislav von Bohmen, ber fich ber teutiden Oberhobeit entziehen wollte, nothigte er jur Erneuerung bes Eibes ber Ereue und jur Entrichtung bes rudftanbigen Bri-Selbft bie Ronige bon Ungarn, Deter unb Andreas, fnupfte er (1645 ff.) burch ben Gib ber Breue an Rentschland; boch borte icon 1963 mit Bela's 1 Nobe bie Abhangigkeit biefes Reiches von Teutschland auf.

Heinrich 3 starb zu früh für seine großen Plane, und unter seines Sohnes Heinrich 4 Minderjährigkeit begann eine ganz neue Ordnung der Dinge. Auf Heinrichs 4 (1056 — 1106) Bildung und schwankenden Charakter hatte die Erziebung des Erzbischoffs Abelbert von Bremen einen weseutlischen Einstüß. Am wichtigsten aber war die Begründung der geistlichen Hierarchie unter seiner Regierung. Schon während Heinrichs Minderjährigkeit geschah es, daß Papst Nicolaus 2 (1059) die Wahl des Papstes ausschließend den Trömischen Kardinalbischöffen und den 28 Kardinalpriesstern auf einem in Rom gehaltenen Concilium, doch mit Wisderspruche des römischen Volkes, zueignete, wodurch er den Grund zu dem Kardinalscollegium legte, dessen Zahl

ber Papit Alexanber 3 in ber Folge auf 70 3ibibibuen erhöhte. Bingleich magte Ricolaus 2 einen Eingriff in bie toniglichen Rechte, indem og bie normannifchen gurffen in Unteritalien mit Capua, Calabrien, Apulien und Gieillen belebnte, und baburch bie Sapferfeit ber Normanner ant bie Bertheibigung bes romischen Stubles band. - Bas Die colans begonnen hatte, vollenbete Bilbebrand, ber int Sahre 1073 als Gregor 7 ben papftichen Stuhl beffieg. Er grundete bas Syftem ber geiftlichen hierardie auf die Chelofigkeit bes geifflichen Standes und auf bie vollige Arennung ber firchlichen Guter von ben weltlichen; jugleich entrif er bem Raifer jeben bestimmten Ginfluß auf bie Ers nennung und Bahl ber hobern Geiftlichkeit, und bas Inveftis turrecht berfalben; ja er behauptete fogar, bas teutsche Reich und jedes andere: Reich ber Chriftenheit fen ein Beben bes romifden Stuble, als foldes bemfetben ginebar, und Der Papft ber oberfte Richter: feines Bafallen, bes Raifers \*). Diefe fundterliche Bohre, bogleitet bon bem Bann's ftrable, manbte Gregor fogleich auf Beinrich & an, als tiefen bie ungufriebenen Gachfen beinbem Papfte verftagten, und bie papftlichen Gefanbten in Leutschland bie nachtheilige Stimmung bes Bolles gegen ben Ronig unterhielten und vergrößerten. Gregor forberte; unter Anbrobung bes Bans nes, den Linig nach Rom. Heinrich, ber Sohn eines Raifere, welcher brei Papfte abgefett hatte, antwortete burch ble Abfegung bes Papftes, woranf ber Dapft ben

<sup>\*) (</sup>Ist. Milbiller,) pragmatische Geschichte des Silbebrandismus. 2.Ahle. Leips. 1783. 8.

<sup>30</sup>h. Boigt, Silbebrand als Papft Gregorius 7 und fein Beitafter. Beimar, 1815. 8.

Bubw. Tim. Spittler, Gefc. des Papfithums. Rach beffen atab.
Borlef. mit Unmert. herausgeg. von Gurlitt. Für den allgemeisnen Gebrauch erheuert und vervollstänbigt von Paulus, Deibelb.
2826. 8.

Lubw. Sim. Spittler, Gesch. ber hierarchie von Gregor 7 bis auf bie Beiten ber Reformation. Aus Gurlitts Nachlasse heransgeb. von Corn. Muller. hamb. 1828. 4.

<sup>3.</sup> Ant. Elorente, die Papste als Fürsten eines Staates und Obers häupter der Kirche. 2 Ahle, Aus dem Franz. Leipz. 1823, 8. Polip I. B. 71e Aus.

Bannfluch auf Seinrich (2076)" fchleuberte, ton ber Regies rung entfette, und die Zeutschen gegen ibn bes. Gibes ber Treue entband. Gehaft und verlaffen von ben teutschen Grofen, mußte Beinrich nach Italien reifen, und, nach breis tägiger Bufe im Schloghofe ju Canoffa (1077), wo fich Gregor bei feiner Freundin ber Martgrafin Datbilbe aufhielt, die Absolution bes Papftes erbitten. ren die Bebingungen biefer Absolution fo emporend, daß selbst bie offentliche Stimmung bes Bolles in Italien Beinrich ben vierten bewog, fie, als abgebrungen, fur unguls tig zu erklaren. Dies bestimmte ben Papft, in Teutschland eine neue Ronigsmabl zu bewirken, nach welcher ber Herzog Rubolph von Schwaben (1077) als Beinrichs Gegentonig auftrat, ber aber in ber britten Schlacht gegen feis nen Oberherrn (1089) todtlich verwundet marb. ubte Beinrich 4 gegen ben Papft bas Wiedervergeltungerecht. Ein Berein teutscher Bischoffe entfette (1080) in Briren ben vieler Berbrechen beschuldigten Gregor 7 feiner Burbe, und wahlte Clemens 3 jum Papfte. Diefen führte Beinrich (1081) felbft nach Stalien. Gregor entwich nach Safterno, und ftarb baselbst (1085) im Eril. Doch wurden in Rom, wo man bem Clemens nicht gunftig mar, erft Bictor 3, und nach beffen Tobe Urban 2 als Gegenpapfte aufgeftellt, und Urban handelte gang im Geifte Silbebrands, als er ben alteften Sohn bes Raifers, Ronrad, ben fcon ernannten Thronfolger, jur Emporung gegen ben Bater reigte. Bwar ließ ber Bater biefen entarteten Sohn abfeben und ben jungern Gobn, Beinrich, jum Rachfolger mablen; -allein auch biefer marb vom Papfte Pafchalis 2 jum Reineibe und pur Emporung gegen ben Bater verleitet.

Hart war barauf bes verlassenen Kaisers Schlckal. Seine bisherigen Anhanger wandten sich von ihm. Der verratherische Sohn ließ (1105) seinen Bater, gefangen nehmen und nothigte ihn, der Krone zu entsagen. Zwar entsich der Bater aus der Sesangenschaft des Sohnes und sammelte (1106) zu Buttich ein neues Heer, um den Undank und Verrath des Sohnes zu bestrafen; allein der Tod übereilte ihn (7. Aug. 1106), und seichst sein Leichnam mußte, als der Korper eines

von der Kirchengemeinschaft Ausgeschlossenen, noch fünf Jahre ider der Erde im fteinernen Sarge fieben, bevor er in der Taiserlichen Gruft zu Sweper beigesett ward.

Doch auch Seinrich 5 (1108 - 1125) tam in Streis figfeiten mit bem Papfte, besonders über Die Befigungen ber (1115) verftorbenen Grafin Dathilde von Toffana, Die, aufer ben Leben Tufcien und Spoleto, noch reiche Erbe guter befaß; welche fie bem romilchen Stuble geschenkt batte. bie aber Heinrich als erbffnete Reichblehen und als nachfter Bewandter ber Grafin einzog. — Aurz vor Heinrichs Lobe ward zwischen ihm und Calirt 2 (1122) ber langwierige Investiturftreit burch bie Bormfer Concordate babin beendigt: bag jeber Bifchoff ohne Ditwirtung bes Raifers frei gewählt, fobann nach ber Babl, von bem Saifer vermit telft bes Scepters (nicht mehr, wie fonft, durch Ring und Stab) mit ben Regalien belehnt werben, und barauf bie pupftliche Bestätigung erhalten follte. Allein fcon unter Seinrich's Nachfolger ward die faiferliche Belehnung des Bifcoffe erft nach ber papftlichen Beftatigung vollzegen, und fant badurch jur blogen Geremonie berab, mabrend ber papftliche Einfluß auf Die bobere Geiftlichkeit in Teutschland an Umfang und Nachbrud gewann.

Gustav Abolph Harald Stengel, Gesch. Teutschlands unter ben franklichen Kaisern. 2 The. Leipz. 1827 f. 8.

### . 8

# Steuzz' üge.

Bongars, Gesta Dei per Francos 2 T. Hanov. 1611. Fol.

Noch in Heinrichs 4 Regierung gehört ber Anfang der sogenannten Kreuzzüge, an welchen ber kriegerische Geist der Ritterschaft unter den germansichen Bolkern eben so vielen Antheil hatte, als die religiose Stimmung jener Zeit. Denn so viel auch die lettere dazu mitwirken mochte; so suchten doch die durch das Faustrecht in sortwährenden Kampsen lebenden Ritter eine neue kriegerische Beschäftigung, seit der germanische Boden durch das Lehnöspstem größtentheils verzth eilt und das vormalige Verhältnis der einzelnen Stände und Bolksklassen, durch die hoher steigende Bevölkerung und den Wohlskand der ausbiühenden Städte, sehr verändert worden

mar. Da leiteten (1095) bet Schwarmer Deter von . Amiens, und ber Papft Urban 2 ben Blid ber abenbe. landischen Chriftenheit auf ben Often. Seit Sahrhunderten schon hatte ber byzantinische Raifer Palaftina an bie Das homebaner verloren; feit Sahrhunderten bereits mar ber chrifts liche Aberglaube jum heiligen Grabe gewandert, um bafelbft Erlag feiner Gunben ju finden; ale, feit bem Enbe bes eilften Jahrhunderts, bei ber Nachricht von den Widerwartiakeiten, welche bie Pilgrimme bafelbft von ben Saracenen er-·bulben mußten, bas Abendland ungeheuere Menschenmaffen, beinabe zweihunbert Sahre hindurch, zur Eroberung ber fogenannten beiligen ganber ausfandte. Bugen hatte allerdings ber romifche Bifchoff ben Sauptzwed, bie thatigen abendlandischen Fürsten in Afien zu beschäftigen, um feine Dacht mabrent ber Beit zu erweitern; auch vereinigte fich bie Bereicherungssucht burch bie Schatz bes Often mit bem religiofen Aberglauben, und mit bem Bange gur Beftehung von Abenteuern bei biefen Bugen; allein ber' Erfolg berfelben war boch gang anders, als man erwarten konnte. Zwar gewann bas byzantinische Reich bei ben wilben Durchzugen ber fanatischen Borben bes Abenblandes nicht, obgleich feine Regenten Anfangs in ber Meinung ftanben, daß fur fie bas ihnen entriffene Dalaftina wieber erobert werben follte; zwar gewann Palaftina felbst nicht bei ber Groberung burch die Abenblanber; benn obgleich Gottfried von Bouillon (1099) Berufalem einnahm, und mehrere anbere Bleinere chriftliche Staaten in ben eroberten ganbern gestiftet murben, fo fielen fie boch nach und nach, burch bie Uneinigfeiten ber Eroberet unter fich felbft (a. B. gwifchen Philipp Muguft Ronig von Frankreich und Richard Bowenberg Ronig von England) und burch bie Tapferfeit bes machtigen Guls tans Salabin von Sprien und Aegypten, wieber in' bie Sanbe ber Saracenen; allein fur bie Entwilberung und Cultivirung ber Guropaer, fur bie Berichtigung ber religiofen und politischen Begriffe, fur bie Belebung bes Sandels gwifchen dem Morgen : und Abendlande, und fur bie Entwidelung einer beffern bur:

gerlichen Berfaffung in ben europäischen Staaten, fo wie für eine nabere Berbinbung berfelben unter einanber, hatten biefe Buge bie großten und wichtigften Folgen. Die Berarmung fo vieler Ritter, beren Bermogen auf biefen Bugen erschopft warb, bewirkte in Teutschland bie Kreiheit vieler taufend Leibeigenen, welche fie von ihren, Berrn erfauften. Der abenteuerliche Stoff und Charafter ber im Morgentande vollbrachten Thaten verbreitete bie Chevalerie\*) über Spanien, Frankreich und Teutschland, und biefe wedte und beforberte ben Minnegefang, ber in jettem Beitalter jum erftenmale ertonte, und balb von Frankreich aus über bas fübliche Teutschland, ben Sig bes Sobenstaufifchen Raiferbaufes, fich verbreiteta Der Burgerfinn, ber mit bem Geifte ber Freiheit und Gul tur ungertrennlich verbunden ift, führte jur Bereblung bes bauflichen und gefellschaftlichen Lebens; auf feine Mitwirkung konnten eble Furften rechnen, wenn fie gegen bie angemaßte Macht bes romischen Stubles anftrebten. -Bugleich entstanden wahrend ber Kreuzzuge brei Ritterorben: ber Johanniterorben (1118), ber Tempelherrenorden (1118) und ber teutsche Orben (1190). Der erfte und britte biefer Orben, die ursprunglich fur wohlthatige 3mede gestiftet waren, erhielten balb, wie ber zweite fogleich vom Anfange, eine militairische Bestimmung. Der erfte manberte, nach bem Berlufte bon Palafting, nach Cypern, Rhobus und endlich nach Maltha (1530); ber ameite marb burch bie eigennütige Politif bes Konigs Philipp von Frankreich (1314) vertilgt; ber britte, ber, nach bem Berlufte von Palaftina, die heidnischen Preugen an ber Offfee mit Gewalt ber Waffen bekehrt, und bort bis jur Beit ber Rirchenverbefferung einen festen Bohnfit fich ertampft hatte, ward (1525) mit feinem Gige nach Mergentbeim verlegt, und im Umfange ber teutschen Staaten im Sabre 1809 ganz aufgehoben.

<sup>\*) 3.</sup> B. de la Curne de St. Palane, das Ritterwesen des Mittelalters, nach seiner polit, und milit. Berfaffung. Aus d. Franz. mit 3uf. v. Kluber. 5 Thie. Murnb. 1786 ff. 8.

Deeren, Berfache einer Entreichelung ber Folgen ber Rreufe - ginge für Europa, Gott. 1808. 8, (fteht auch im britten

Theile f. A. hiftor. Schriften.)

Sr. Wilfen, Gefdichte ber Rreugguge, nach morgenlanbifchen und abendlandifchen Berichten. 7 Thle. Leipg. 1807 -1833. 8. (beenbigt.)

3. Chriffen. Lubw. Safen, Gemablbe ber Rreuginge nach Patafting. 3 Thie. Fref. an b. Dber, 1808 ff. 8.

(Funt) Gemablbe aus bem Beitalter ber Rreugige. 3 Thie. Leipz. 1821 ff. 8,

Ratl Aug. Wilh. Spalbing, Gefch. bes chriftt, Ronigreiches Jerufalem. 2 Eble. Berl. 1803. 8.

Mug. Deanber, ber h. Bernhard und fein Beitalter. Berl. **1813. 8.** 

Michaud, histoire des Croisades, 3 Tom. Paris, 1812 sqq. 8.

- Fr. Schiller, allgemeine Sammtung merkwurd. Demoiren, bom 12. Jahrhunderte an bis auf die neuesten Beiten. Ifte Abtheil, in 4 Banben; 2te Abtheil, in 29 Banben. Sena , 1790 ff. 8.
- 'Aubert be Bertot, Gefch. bes Maltheferorbens, überf. von Riethammer und mit Borrebe von Ar. Schil ler. 2 Thie. Jena, 1792 f. 8. S. Gilo. Anton, Berfuch einer Gefch. bes Tempelherrens

ordens. R. A. Leips. 1781. 8.

B. Fr. 'Bilde, Geschichte bes Tempelherrenordens. 2 Thle. Leipz. 1826 f. 8. (uber ben teutichen Orben, f. bei Dreugen.)

81. *,* 

## Reutidlanb unter Bothar 2

Auf Heinrich 5 folgte in Teutschland, burch bie Bahl bes Bolles, ber Bergog von Sachsen, Bothar 2 (1125 -1137), mit Uebergebung ber beiben Schweftersohne und 2000bialerben bes letten Raifers, Friebrichs unb Ronrabs von Sobenftaufen, ber Bergoge von Schwaben und Franken. Behn Jahre hatte Bothar mit beiben gu tampfen, und fah fich bei ber Ausgleichung mit ihnen boch genothigt, fie in ihren Berzogthumern zu beftatigen. - Der Streit zwifchen zweien Gegenpapften veranlagte Lothar, nach Italien ju geben. Der eine berfelben, Unaclet 2, ernannte (1130) ben normannischen Bergog Roger2, seinen Basallen, zum Könige van Sixilien. Lothar erklarte sich für Innocenz2, ber ihn auch zum Kaifer krönte. Demungeachtet zersiel er mit bemselben über die mathilbinischen Güter, bis sich beibe bahin verglichen, dass Lothar diese Erbschaft als ein papklichen Leben, gegan Erlegung eines jährlichen Jinses an den Papst, übernehmen, und bas sie nach seinem Kote an seinen Schwiegersohn, den Herzog Heinrich den Stolzen von Banern, sallen sollte, dem er noch außerdem sein eigenes Haren, sallen sollte, dem überließ, und ihn daburch zum machligsten Fürsten Teutschlands erhob.

Ueberhaupt erhielt in dieser Beit die ganze Berfassung und geographische Gintholiung Teutschlands eine wesentliche Bersanderung. Die großen teutschen Leben: (Herzogthumer und Markgrasschaften) wurden erhlich in den Familien, die sie damals besassen. So blieb, seit Konrad von Wetstin (1127), die markgrassiche Warde in Meißen erblich bet dem Hause Wetten!). Sin Vietter des Kaisers, Ludwig, erhielt, zu seinen großen Allodialgutern in Thuringen \*\*) (1130), den Landgrasslichen Titel; und Albert der Bar, aus dem Hause Anhalt \*\*\*), ward (1133) Marks

<sup>\*)</sup> Chronicon montis sereni sive Lauterbergense. Ed. Joach. Jo. Mader. Helmst. 1665. 4.

Chftph. Gtlo. Peinrich, Gands. ber fachf. Geschichte. 2 Whie R. A. Leby. 1810 u. 12. 8. (Der zweite Thoil fortgesest und besendigt von Pality.)

Coffen, Ernft Beiße, Gefch. bet churfachfichen Staaten. 7 Theile. Leipg. 1802 ff. 8.

Karl Deinr. Ludw. Pöllitz, die Geschschete des Königreiches Sachsen. 2 Bandchen. (auch Ab. 10 der histor. Taschendibl.) Drecken, 1826. 8. Karl Wilh. Böttiger, Esschichte des Churchantes und Königseiches Sachsen, 2 Theile. Samb. 1880 ft. 8.

<sup>\*\*)</sup> Fr. Bachter, Thuringijche und oberfachfische Gesch. bis zum Ansfalle Thuringens an Meißen. 2 Thie. Leipz. 1826, 8.

Rarl Dergog, Geschichte bes thuringischen Bolfes. 2 Ehle, Damb. 1827. 8.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> Chfiph. Bedinann, Siftorie Des Fürftenthums Anhalt, in 7 Theilen. Berbft, 1710. Sol.

graf von Rorbfachfen, ein Rame, ber, nach bem Erwerbe bes flavischen Staates in ber Mittelmart, im Jahre 1144 in bie Benemnung Martgraf von Brandenburg aberging "). In gleichem Berhaltniffe wurden bie übrigen pfalze graflichen, martgraflichen und burggraflichen bisherigen Staatsamter erblich. - Geit biefer Beit bezeichnete alfo ber Rame Bergog, Pfalggraf, Markgraf u. f. m. nicht mehr ein Staatsamt, bas man blos lebenstanglich betleis bete, fonbern ben erblichen Befiser eines bebeuten-Mlmablig famen bie fleinen Dn= ben Reichslebens. naften gegen bie machtigern Bergoge und Martgrafen, in beren Gebiete ihre Befitungen lagen, in biefelben Lebensverbaltniffe, in welchen die Berzoge, Pfalzgrafen und Martgrafen zu ben Raifern flanben, woburch fich benn ber Unterschied zwischen bem bobern und niebern Abel weiter ausbilbete. Es nannten fich nunmehr auch bie erbli= den Befiger ber Leben nach ihren ganbereien und

Phil. E. Bertram, Gesch, des hauses und Fürstenthums Anhalt; fortges, u. J. Chstph. Krause. 2 Able. Salle, 1780 f. 8.

<sup>\*)</sup> Collectiol scriptorum de rebus, marchiae brandenburgensis. Ed. J. Gtli. Krause. Franc, et Lips. 1729. 4. (enthalt ben Leus thinger und Garcaus.)

Phil. Guil. Gercken, codex diplomaticus brandenburgensis.

8 Vol. Salawedel, 1769 ff. 4.

<sup>(</sup>Ftlebtich 2) mémoires pour servir à l'histoire de Brandenbourg. s. l. 1750. & R. U. in 4 Ehlen.

R. Fr. Pauli, allgemeine preußische Staatsgeschichte ze. 8 Abelle. Balle. 1760 ff. 4.

Sam. Buchholg, Berfuch einer Gefch, ber Churmart Braubenburg. 6 Ihle. Berlin, 1765 ff. 4.

Sifr, Trangott Gallus, Gefch. ber Mark Brandenburg. 6 Able. 3da. 1792 ff. 8.

D. E. Dorfchel, Gefch. ber Mart Branbenburg feit ber Stiftung berfelben, ifter Band in 2 Abthell. Berl. 1783 ff. 8.

R. Deinr. Ludw. Pollitz, Gesch. ber preußischen Monarchte. Leipz. 1818. 8. — Umrif der Gesch. bes preußischen Staates. Halle, 1821. 8. — Geschichte Preußens von den altesten Beiten bis auf unsere Aage. 4 Bande. (auch Th. 14 der histor. Naschenbibl.) Dresben, 1827. 8.

Rari Chfin. v. Beut fch, Gefch. bes preufischen Reiches von boffen Entstehung bis auf die neueste Beit. 3 Thie. Berl. 1825. 8.

Schlössen. Daburch, und burch bie völlige Beennung ber Besitzungen ber Seistlichkeit von ben weltlichen Besitzungen (einer Folge bes hierarchischen Systems) verandeite sich zugleich die Benennung und ehemalige Beschaffenheit bet teutschen Gauen; nicht minder gewannen jest die Stähte an Bevölkerung, Wohlstand und Cultur, besonders seit Heine rich 5 alle Künstler und Handwerker für freie, Leute erklatt hatte.

J. Jac. Mascow, de rebus imperii R. G. sub Lothario 2 et Conrado 3. Lips. 1743. 4.

82

Sobenftaufifches Saus in Teutschlanb,

(Quellan bis zum 3. 1492: (Rehrere von den §. 72, genannten reichen noch in diese Zeit herab.) Gotts fried von Viterbo (bis 1186); Günther (Ligurinus — zunächst für Friedrich 1); Saro Grams maticus (für den Norden); Conrad von Urfsperg (bis 1212); Albericus (bis 1241); Petrus de Vineis (epistolao — für Friedrichs 2 Zeit); Albert von Stade (bis 1256); Martin (Polonus — bis 1277); Wilhelm von Nangis (bis 1300); Albert von Strasburg (bis 1378); Aeneas Sylvius (Papst Pius 2 — für die Zeit Kaisers Friedrich 3); u. a.)

Nach Lothars 2 Tobe (1137) glaubte sein Schwiegersohn, der Herzog Heinrich der Stolze von Bauern
und Sachsen, den nächsten Anspruch auf die teutsche Krone
zu haben; er ward aber von den teutschen Großen so gefürchtet und gehaßt, daß sie (1138) Konrad von Hohenstausen, Herzog von Franken, zum Könige mählten.
Bwar wollte der Herzog Heinrich von Bauern und
Sachsen den neuen König nicht anerkennen; weil Konrad 3
von ihm verlangte, eines seiner Lehen abzugeden, da nach
der teutschen Versassung zwei Herzog thumer nicht
von Einem Individuum besessen werden dursten. Als Heinrich bessen sich weigette, ward er in die Acht erklatt, und
seiner beiden Herzogthumer entseht. Konrad ertheilte das

Herzogthum Sachsen bem Markgrafen von Branbenburg. Albrecht bem Bare; Bayern bem Datigrafen Leo. pold 5 von Deftreich, gegen welchen aber Seinrichs Bruber Belf (ober Guelph) ) die Rechte bes, nach' ihm benann: ten quelphischen Saufes mit nachbrud und Giud vertheis bigte. — Rach Beinrichs Tode (1139) erhielt fein minderjabriger Sohn, Beinrich ber Bowe \*\*), bas Bergogthum Sach fen gurud; Bayern aber fam an bes verftorbenen Leopolde von Deftreich Bruder, Seinrich, ber fich mit Beinrichs bes Stolzen Wittwe vermablte.

Mit Klugheit vermied Konrad 3 die Einmischung in die italienischen Streitigkeiten zwischen ben Papften, Rormannern und Romern; nur ber Berfuchung, einen Kreuzzug zu unternehmen, konnte er nicht widersteben. - Er fart zwei Jahre nach ber Rudfehr aus Palaffina (1152).

Ihm' folgte auf bem teutschen Throne ber Gobn feines Bruders, ber Bergog Friedrich von Schwaben \*\*\*) (1152 - 1190). Gin fefter, nur bisweilen harter, Charafter bezeichnete bie Regierung Friedrichs 1. Auf feinem Buge nach Stallen (1154) vereinigte Friedrich, nach bem Musfpruche ber italienischen Rechtslehrer, viele ber ehemaligen foniglichen Guter, beren fich in ben Beiten ber Unordnung bie lombarbifchen Bafallen bemachtiget hatten, wieder mit der Krone, erregte aber baburch bie Ungufriebenheit ber Lombarben \*\*\*\*). Im Jahre 1155 ließ er sich vom Papste Habrian 4 zum Kai-

<sup>\*)</sup> Origines guelficae; opus a God. Guil. Leibnitio inchoatum, stilo Eccardi literis consignatum, postea a Grubero novis probationibus instructum, editum a Car. Lud. Scheid. 5 T. Hanov. 1750 sqq. Fol.

<sup>📂</sup> Rarl Wilh. Bottiger, Beinrich ber Lowe, Berzog ber Sachsen und Banern. Sannop. 1819. &

<sup>🖦</sup> Fr. v. Raumer, Geschichte ber hohenstaufen und ihrer Beit. 6 Ab. Edpt. 1823 ff. 8.

<sup>1444)</sup> Joh. Boigt, Gefch. bes Combarbenbundes und feines Kampfes mit Raifer Friedrich 1. Konigeb. 1818. 8. — Beint. Leo, Entwidelung ber Berfaffung ber lombarbifchen Stabte bis ju ber Antunft Raifer Friedrichs 1 in Italien. Samb. 1824. 8. Fr. Rortum, Raifer Friedrich 1 mit feinen Freunden und Feinden.

Marau, 1818. 8.

fer fronen; allein die Befiegung bes Ronigs Roger von Gicilien, ber feit 1137 bas gange untere Italien (Reapel) erobert hatte, gelang ihm nicht. - Dem Berpoge Beinrich bem Bowen von Gochfen, beffen Unterftutung und Sapferkeit er zum Theile seine Siege in Italien verbantte, gab er (1156) Bayern, bas beffen Bater befeffen batte, wieber jurud, mogegen er Die Markgraffchaft Deftreich, Die bieber ju Bayern geborte, ju einem unmittelbaren, von Bayern getrennten, Bergogthume erhob. Durch Deinrichs Unterftutung gelang bem Raifer bie Befiegung ber Combarben, und bie Groberung Da ailanbs (1162). Raum aber war ber Raifer nach Teutschland gurudt; fo mogte auch in ben tombarbischen Stadten ber Ginn ber Freiheit und Unabhangigfeit und ber Bag gegen bie feutsche Dberherrschaft von neuem auf. Als nun bei ben folgenben Bugen nach Stalien bas Rriegsglud ben Raffer verließ, befonbers weit Beinrich ber Lowe im Berbfte 1175, gegen Briebrichs Bitte, nach Teutschland jurudging ; fo ließ er bie fem Bergoge feinen Difmuth entgelten. Beinrich's Reinde waren beffen Klager und Richter zugleich. Er warb, nach ausgesprochener Acht (1180); aller feiner Reichsleben Bernharb von Affanien erbielt bas Bergogthum Sachfen, und Otto von Bittelsbach Mein Bernhard mar nicht im Stande, bas erhaltene Leben gang ju behaupten; bie bisherigen fachfeftben Bafallen, Die Bergoge von Dedlenburg und Stafen von Solftein, fo wie mehrere weft phalifche Grafen, madten fich unabhangig von ber fachfischen Sobeit; Die weffpha lifch : fachfischen ganber tamen gum Theile in bie Sanbe geiff= licher Fürften, besonders bes Erzbischoffs von Roln; und Bernhard, ber bas Schloß Lauenburg an ber Meberelbe und mahrscheinlich auch die Stadt Bittenberg an ber Mittelelbe baute, wo fein Rater Abrecht' ber Bir bie Glaven bestegt hatte, verlegte in die lette Stadt ben Gis feiner Regierung. Dem geachteten Beinrich bem Bowent blieben blos feine braunfchweigifden Allobialgater; boch bauerte in Teutschland und Italien ber Rampf ber Unbanger bes guelphischen und hohenstausischen Saufes (Guelphen und Sibellinen) snehrere Jahrhunderte, und unter sehr verschiedenen politischen Interessen, fort. — In Italien brachte der Kaiser Friedrich die Weronsolge in den Reichen Reapel und Sicilien, durch die Vermählung seines Sohnes Heinrich mit der normännischen Prinzessin Lonstantia (1186), an sein Haus, und starb in hohem Alter (1199) auf einem Krenzzuge in Sprien.

Seinrich 6 folgte (1190 — 1197) bem Bater mit Stolz und harte auf bem Throne. Den König Richard Lowens berz von England, ber auf seiner Ruckreise aus Palassina durch Sturm an die italische Kuste verschlagen und von dem Herzoge Leopold von Destreich dem Kaiser ansgeliesert worden war, entließ er nur nach einer beträchtlichen Auslosung aus der Gesangenschaft. Sein Plan, den teutschen Thron in seiner Famissie erblich zu machen, wogegen er den Seutschen die weibliche Erbsolge in den Reichslehen, nach Erlöschung des Mannsstammes, und die Sinverleidung des sicilischen Staates in den teutschen Reichslöser versprach, scheiterte an der Festigkeit mehrerer Reichsstände. Als er dann, zur Besignahme der sicilischen Erbschaft, (1194) nach Italien abgegangen war, starb er baselbst (1197), nicht ohne den Berdacht der Bergistung von seiner eignen Gemablin. —

Während der Rinderjährigkeit seines Sohnes, Friederichs 2, des Erben von Sicilien, der noch dei seines Baters Leben zum Nachsolger in Teutschland ernannt worden war, gelangte der Papst Innocenz zum Besisse der Stadt Rom und des Herzogthums Spoleto; in Teutschland das gegen kämpstem die Parteien unter zwei Gegenkönigen, dem Herzoge Philipp von Schwaben, Friedrichs Oheim, und Otto 4, Heinrichs des Löwen Sohn. Nach der Ersmord ung des erstern (1208) vom Pfalzgrassen Otto von Wittelsbach, herrschte zwar Otto 4 allein; als er aber vom Papste Innocenz bie von diesem besetzen mathildinischen Länder (Spoleto 12.) zurück verlangte, stellte ihm derselbe in Friedrich 2. (1212) einen Gegenkaiser aus. Nach Otto's

<sup>\*) 3.</sup> Matth. Schrödh, Leben des Kaisers Friedrich 2; in f. allgem. Biographie', Ah. 8, S. 1 ff. , (v. Funk,) Gesch. Koisers Friedrich 2. Ballich. 1792. 8.

Sobe (1218) ließ Friedrich feinen Sohn Beinrich 7 (1220) in Teutschland zu feinem Rachfolger wahlen, mußte ihn aber felbft (1285) abfeben, als er fich, vom Papfe bagu veranlagt, gegen ihn emporte. Denn bem Papfte 'fchien bie Rabe eines fo geiftvollen und thatigen gurften, wie Friedrich 2 war, ber fich größtentheils in Reapel und Sicilien aufbielt, ju gefährlich; ja er nothigte ibn burch ben Bann ju einem Rreuzzuge, auf welchem Friedrich 2 Jerufalem (1229) gewann, und wegen feiner Bermablung mit Jolantha, bet Lochter bes aus Palaftina burch bie Saracenen verbrangten Ronigs von Jerufalem, ben Titel eines Sonigs von 30 tufalem annahm. Rach feiner Rudfehr aus Palafting awang er (1230) ben Papft, ihn von bem Banne gu entbinben, worauf er (1285) einen großen Reichstag in Daing hielt, auf welchem er fur bie innere Ordnung Teutschlands einen allgemeinen ganbfrieben errichtete, Die feit bet Erblichkeit der kleinen Leben fich ausgebildete Bandeshoheit ber Stanbe in ihren Befigungen bestätigte, fur bie Beit feiner Abwesenheit von Teutschland bafelbft einen Sofrichter ernannte, und bie Allobialgater Dito's bes Rleinen von Braunfdweig in ein Leben mit bergoglicher Burbe vermanbelte. - 3m Jahre 1237 ward Friedrichs zweiter Sohn, Ronrab 4, jum Ronige von Teutschland gewählt. Raum war aber Friedrich nach Italien gurudgefehrt, als ihn ber Papft Gregor 9 von neuem (1239) mit bem Banne belegte. und sogar bas Kreuz gegen ihn predigen ließ. Rad Gre gord Tobe trat ber Raifer mit beffen Rachfolger, Innocen 3 4, in friedliche Unterhandlungen; boch Innocens flob. nach Epon (1244) und entfette bafelbft ben Raifer aller feiner Banber und Burben, obgleich bie aufgeftellten Gegenkonige, Beinrich Rafpe, Bandgraf von Thuringen (1246), und nach beffen Tobe (1247), Graf Bilbelm von Solland bei Friedrichs Lebzeiten fich nicht behaupten tonnten.

Nach bes Kaisers Tobe (1250) mußte sein Gohn, Konrab 4 (1250 — 1254), ben hartnäckigen Kampf fortsetzen; benn auf ihn behnte der Papst ben Bannfluch des Vaters aus, und wollte ihm guch Sicilien, als erledigtes papstliches Leben, entreißen. Konrab starb (1254) auf seiner Reise nach

Zentichland an erhaltenem Gifte, bas, nach ber allgemeinen Meinung, fein Stiefbruder Manfred gemifcht hatte, ber mit einem Brudermorde ben Befig Siciliens erkaufen wollte. Konrabs nachgelaffener minberjahriger Gobn, Ronrabin, ber rechtmäßige Erbe Meapels und Siciliens und ber teutschen Bergogthumer Schwaben, Franken und Elfaß, marb in bie fer Beit in Teutschland erzogen, mahrend ber Papft ben franzofischen Pringen Rarl von Anjou (1265) mit Reapel und Sicilien belehnte. Gegen biefen blieb Manfred in einer Feldschlacht. Als nun brei Jahre fpater Ronrabin feine Rechte auf Reapel geltend machen wollte, und mit einem Beere in Italien erschien, marb et, nach einer verlornen Schlacht, der Gefangene Rarls von Unjou, und zu Neas pel (29. Oct. 1268) offentlich hingerichtet, Go erlofch bas machtige hobenftaufische Saus. Die burch Ronrabins Sob erledigten teutschen Herzogthumer wurden nicht wieber befest; die großen und fleinen Bafallen in benfelben erweiterten aber ihre Besitzungen und gelangten allmablig gur Reichsunmittelbarfeit, fo auch bie Ritterschaft in Schwaben, in Franken und am Rheine. ' Die allgemeine Unordnung in Teutschland führte bie Barbarei bes Fauftrechts jurud, und bie Bluthe ber Wiffenschaften und Runfte, bie besonders unter ber Regierung bes hobenftaufifcen Saufes im sublichen Teutschlande fich fcon entfaltet batte, welfte schnell wieder babin. Man nennt biefen Beits raum ber Unordnung und gegenseitigen Befehdung bas große Bwifchenreich, mabrent beffen zwei auswartige gurften, ber Ronig Alphons von Raftilien, und Richard bon Cornmallis (Bruber bes Ronigs von England) ben teutfchen Ronigstitel (bis 1272) führten. Rur ber ameite kam felbft nach Teutschland, boch ohne bie eingeriffene Unordnung beben ju fonnen.

**4**5.

Teutschland unter Rubolph von Habsburg, Abolph von Rassau und Albrecht I.

Teutschland bedurfte eines fraftigen Regenten, wenn es nicht immer mehr in sich zerfallen follte. Diefen Regenten

erbielt es in bem neugewählten Ronige, bem Grafen Bubolph von Sabeburg (1273 - 1291) \*), welcher Sapferfeit, Erfahrung und Rlugheit in feiner Regierung verband, ob er gleich reichlich fur feine Familie forgte. Er zerftorte mebr als 70 Raubichloffer in Teutschland; er fnupfte brei teutsche Churfurften burch Bermablung mit feinen Ebchtern an bas Intereffe seines Saufes, und brachte Deffreich \*\*), bas fich. Ottofar von Bohmen \*\*\*) bei bem Erlofchen bes Bambergifchen Mannsftammes (1246) angemaßt hatte, nach ber Befregung biefes ftolgen Fursten, ber ihn nicht als Ronig Teutschlands und Lebnsberrn anerkennen wollte, an fein Saus (1282). Dit Rlugheit wich er ben papfilichen, Forderungen zur Unternehmung eines Kreuzzuges aus, obgleich während seiner Regierung (1291) auch die letzte-chriffliche Befitung in Palaftina von den Saracenen erobert ward? boch sicherte er bem papstlichen Stuble in einer formlichen Urfunde nicht blos die fruber von ben franklichen und teutfcben Ronigen erhaltenen weltlichen Befigungen, fonbern auch die fpater angemaften ganber, Ravenna, (Boloana, Urbino und Spoleto, gu, und mifchte fich nicht in die Angelegenheiten Reapels, obgleich in biefer Beit

<sup>\*)</sup> Marq. Herrgott, genealogia diplomatica augustae gentis Habbburgicae. 3 T. Viennae, 1737. Fol.

<sup>\*\*)</sup> Gerh. de Roo, Annales rerum ab Austriacis Habsburgicae gentis principibus a Rudolpho I usque ad Carolum V 1519 gestarum libri 12. Oenip. 1592. Fol. N. E. Hal. 1709. 4.

Hieron. Pez, scriptores rerum Austriacarum veteres ac gennini. 3 Voll. Lips. 1721 sqq. Fol.

Sigism. Calles, Annales Austriae, ab ultimae aetatis memoria ad Habsburgicae gentis principes deducti. 2 Voll. Vienn. 1750. Fol.

<sup>28.</sup> Core, Geschichte bes Saufes Destreich. Aus bem Engl. 4 Ahle. \_ Amsterd. 1810 ff. 8.

R. Scint. Lubm. Politz, Gefch. Des öffreichfichen Raiferflaates. Die 4 genenl. Sabellen. Leipz. 1817. 8.

Jul. Franz Schneller, Staatengeschichte des Raiserthims Destreich, von der Geburt Chessit die zum Sturze Napoleous. 4 Ihle. Gras, ~ 1817 ff. 8.

Frang Rury, Deftreich unter ben Ronigen Ottofur und Albert 1. 2 Shle. Ling, 1816 ff. 8.

Rarl wan Anfou in ber sogenannten ficilianischen Proficille Gicilien auf immer verlor.

Nach Rubolphs 1. Tobe wählten bie teutschen Großen Avolph; Grufen von Rassau (1291 — 1298), zum Adminge; weil ihr Interest einen mindermächtigen Regenten auf dem Throne wünschte. Unter Adolph ward Hessent gekommen war, aus einem Modium in ein Leben, mit Ertheilung der Landgräflichen Würbe an Heinrich von Hesseu (1292), verwandelt. Abolphs Versuch aber, das von dem Landsgrafen Albert von Thüringen an ihn verlauste Thüringen zu behaupten, scheiterte an der Lapferseit der beiden Sohne Alberts; Friedrichs des Gebissenen und Diezmanns. — Rodiph seigen den von mehrern Fürsten gewählten Segensönig Alebrecht von Destreich.

Albrecht 1, der nach dem Tode seines Gegners einstimmig zim Könige gewählt ward, verrieth dalb seine herrschaftigen Und eigennütigen Absichten. Er erbitterke die rheis nischen Churfürsten gegen sich, als er ihnen die Rheinzölle entreißen und diestlichen sch zueignen wollte. Sein Angriff auf Thuring en, das er, wegen Rudolphs Kauf, als einen von seinem Borgänger dem teutschen Reiche zugewandsten Erwerb ansah, mislang; denn Friedrich und Diezmann bestiegten ihn (1307) bei Lucca unweit Altenburg. — Helz vetien, wo die Stammgüter der Hadsburgischen Hauses lagen, wollte er als ein besonderes Herzogthum an seine Familie bringen. Der Bund am Vierwaldstädetwese (1308)\*) und Tells kühne That retteten aber die Freschett der Schweiz, die auch gegen Albrechts Nachfolger mit Nachdruck behauptet ward. Seinem eignen Nessen, Ios

<sup>\*)</sup> helfrich Beenh. Wend, heffische Landesgeschichte. 1r Thi., 2r Thi. (in 2 20th.) 3r Thi. (blos die iste Abih.) Darmst. und Giegen, 1783 st. 4.

<sup>3.</sup> Ernft Chin. Somibt, Gefch. Des Grofberzogthums Seffen. 2 Thie. Giepen, 1818 ff. 8.

Chfiph. Rommel, Gefch. von Seffen. 4Ahle. Marb. 1820-30. 8, \*\*) Bergl. 5. 120.

hann verweigerte Albrecht bie schwäbischen Besitzungen, bessehrrechtmäßiges Erbe, und siel (1308) als Opfer einer Ber-schwörung, an beren Spite dieser sein Better fland.

3. D. v. Dien fchiager, erlauterte Staatsgeschichte bes romifchen Raiferthums. (von Albrecht 1 an.) grif. 1755. 4.

### 84.

## Teutschland von Beinrich 7 bis Rarl. 4.

Ein mindermächtiger Graf, heinrich von Luremsburg, empfohlen vom Papste Clemens 5, solgte (1308) auf dem teutschen Throne. Es gelang ihm, seinen Sohn Joshann mit Elisabeth, der letzen Erbin des wendischen Regenstenstammes in Bohmen, zu vermählen. Als er aber in Italien die sortdauernden Kämpse der gegen einander anstredenden Darteien der Guelphen und Gibellinen beruhigen wollte, erhielt er zwar sowohl die lombardische, als die Kaisertrone; allein eine ausgeschriedene allgemeine Steuer erditterte beide Parteien gegen ihn, und er starb (24. Aug. 1313), wahrssschied an erhaltenem Giste, als er eben das Reich Reapel erobern wollte.

Eine getheilte Wahl in Teutschland stellte zwei Gegenstönige in Friedrich von Destreich ") und Lubwig von Bayern ") (1313) auf, die sich beide acht Jahrelang befriegten, die Friedrich Ludwigs Gefangener ward. Da verschhnte sich Ludwig mit Friedrich, und überließ ihm die Regierung in Teutschland, während er selbst nach Italien zog, wo er zwar die Kaisertron e erhielt, von wo aus aber auch Papst Johann 22, aus Haß gegen den Kaiser, ganz Teutschland mit dem Interdicte (1331) bez legte. Gegen dieses Interdict und gegen jeden Bersuch des Papstes, in die Wahl eines teutschen Königs sich zu mischen, scholsen (mit Ausnahme von Böhmen) sechs Chursursten des Reiches (1338) den Churverein, nach welchem derjenige Fürst, welcher als gewählter König die Mehrbeit der

<sup>\*)</sup> Franz Rurg, Deftreich unter R. Frieder, bem Schonen. Ling, 1818. 8.
\*\*) Konr. Mannert, Raifer Ludwig 4, ober ber Baper. Landshut, ...

Schlett, Biographie bes Katsers Lubwig bes Baper. Amb. 1822, 8. poin et. 28. 7ie Auf.

Stimmen für sich haben wurde, als rechtmäßiger König von allen anerkannt werben sollte. — Ludwig ber Bayer regierte seit Friedrichs Tobe (1330) akein, und forgte sur die Bergrößerung seines Hauses, als er; nach dem Erlöschen bes afkanischen Mannsstammes in Brandenburg, seinem altesten Sohne Ludwig (1323) diese Markgrasschaft ertheitte. Kurz vor seinem Tobe ward ihm (1346) in dem Könige von Böhmen, Karl (Heinrichs 7 Enkel), ein Gegenkönig aufgestellt; doch war Ludwigs Anssehen zu groß, als daß sich Karl vor Ludwigs Tode (1347) neben ihm hatte behaupten können. Selbst nach Ludwigs Tode (1347) neben ihm hatte behaupten können. Selbst nach Ludwigs Von Schwarzburg einen Gegenkönig auf, der aber schwais von Schwarzburg einen Gegenkönig auf, der aber schwaig anerkannt ward.

### 85.

# Teutschland von Kari 4 bis Sigismund.

Karl 4\*) (1347 — 1378), ber von seinem Zuge nach Italien blos die Kaiserkrone mitbrachte, begründete süt die innere Ordnung Teutschlands in der goldnen Bulle (1356) das erste Reichsgrundgesetz der Nation \*\*), das aber zunächst nur die römische Königswahl und die Rechte der Chursürsten seitsetze. Denn durch sie ward das ausschließende Recht der sieden Chursürsten, Mainz, Trier, Koln, Bohmen, Pfalz, Sachsen und Brandens burg, den König zu wählen, gesehlich, und zugleich das Recht der Erstgeburt in den Ländern, auf welchen die Chur hastete, die Untheilbarkeit dieser Länder, das pfälzische und sächsische Bicariat, und das, nehst vielen andern Rechten und Vorzügen den Chursürsten ertheilte, jus de non appelande bestimmt. — Durch die Stiftung der Universität

<sup>\*)</sup> Franz Mart. Pelzel, Gesch. Raiser Karis 4. 2 Th. Prog., 1780. 8.
\*\*) Bon hier beginnt 3. Chfin. Lunig's centiches Reichsarchiv. 24 Thie.
Leipz. 1713, ff. Fol.

J. Jac. Schmauss, corpus juris publici S. R. imperii academicum. Lips. 1722. S. Ed. N. 1794.

Prag (1648) in feiner eignen Hauptstadt, erward sich Karl ein bedeutendes Berdienst um die wissenschaftliche Cultur der tentschen Ration; denn diese Universität war' die erste aufteutschem Boden. Mehr Eigennut verrieth er in den vielen sur Seld vertiehenen Standeserhöhungen; wodurch er Barone zu Grafen, Grasen zu Fürsten, Fürsten zu Herz zogen ernannte. So entstand unter ihm der sogenahnte Briefadel, indem er durch ein königliches Diplom gezwisse Würden ertheilte, und diese den bisherigen Besiehen solcher Warden gleich stellte. Für das Interesse eignen Haufes sorgte Karl durch die Berbindung Schlesiens und der Lausitzen mit Bohmen, und durch den Ankauf der Wart Brandenburg.

Wengestaus, "Rarks ältester Sohn, solgte ihm (1378) in Teutschland und Bohmen; ein wilklichter und kaumenhaster Regent, unter welchem Teutschland wieder in die Gräuel des Faustrechts zurücksel, den seine eignen Unterthanen gesangen nahmen, mabrend sein jüngerer Bruder Sigissmund, der durch Peirath König von Ungarn ward, sein gesährlichster Gegner war. Wegen seiner Unthätigkeit in den Angelegenheiten des Reiches erklärten ihn (1400) die Churstriften des Thrones verlustig, und wählten Ruprecht von der Pfalz, und, nach dessen Kodes. Wenzels Bruder Sigismund (1410) zum teutschen Könige. Doch ward diesem in Jobst von Rähren ein Segenkönig ausgestellt; der aber bereits 1411 starb. Wenzel selbst genehmigte dars auf die Wahl seines Bruders, doch mit Vorbehalt des königslichen Titels, und lehte noch dis zum Jahre 1419.

Sigismund (1411 — 1437) besaß, bei größerer Thatigs teit, eben so viele Fehler, wie sein Bruder; er. war unberständig, launenhaft, eigenmitzig und verschwenderisch. Unter ihm ward (1414) bas Concilium von Kostnig wegen der langst als dringend anerkannten Rothwendigkeit eines allgemeinen Verbesserung der Mangel und Gebrechen in der ehristlichen Kirche eröffnet; allein die Verurtheilung des freis

Menceslans. 2 Thie. Prag, 1788 f. 8.

muthigen bug, welcher Bicleffs Behren in Teutschland verbreitet hatte, jum Reuertobe (1415), ward ber Anfang eines furchtbaren, von Bohmen ausgehenben und gang Teutichland vermuftenben, Rrieges, bes Suffitentrieges "); in welchem fich Bifta, und Procoplus als Felbherren ber Bohmen auszeichneten. Durch ben in biefem Kriege allgemeiner gewordenen Gebrauch bes Schiegpulvers verans berte fich übrigens feit biefer Beit bie gange bis babin gewohnliche Art, Rrieg ju führen; boch gelang es Sigismunben erft (1436) fury vor feinem Lobe, bie Bohmen, bie fich felbft in zwei religibfe Parteien getheilt hatten, wie ber zu beruhigen. Er hatte 1417, um Gelb zur Ruhrung bes Rrieges gegen feine eignen Unterthanen gu erhalten, Die Mart Brandenburg an Friedrich von Bollern verlauft, und fur bie Unterflugung, welche ibm ber Dort gkaf Friebrich ber Streitbare von Deifen mabrent biefes Rrieges gewährte, bemfelben bie Churwurbe und bas Bergogthum Sachfen ertheilt, als (1422) bie affanifch = fachfifche Eine in Bittenberg aubftarb, obgleich bie Lauenburgifche Linie fich fart bagegen ertiarte.

86.

## Leutschland .unter Albrecht 2 bis . Marimilian L.

Auf Sigismund, ber ohne mannliche Erben flarb, folgte in den luremburgischen Erbstaaten, Bohmen und Ungarn, und in der teutschen Königswurde, sein Schwiegersohn, Albrecht 2, Herzog von Destreich (1437—1439). Die ser edle Fürst starb nur zu früh für die zweckmäßigen Entwürse, welche er für die Begründung einer neuen und bessern Ordnung der Dinge in Teutschland verwirklichen wollte. — Seine Wittwe gebahr (1440) nach seinem Tobe einen Sohn, Ladislav, der als nachmaliger Regent von Böhmen und Ungarn seinem Bater ganz unähnlich war.

<sup>\*)</sup>Bach. Theobald, hiftorie von dem huffitentriege. Sahle. Ste Auf., Rurub. 1624. 4.

Jacq. Lenfant, histoire de la guerre des Hussites et du Convile de Basle. Amst. 1731. 4. — Seutsch von Sirsch. 4 Ih. Press. 1783 f. 8.

Mus ben teutschen Ehron warb ber Bergog Friedrich von Deftreich (Friedrich 3) \*), (1440-1493) erhoben, ber über ein halbes Sahrhundert auf bemfelben vegetirte, und amar in einem Zeitraume, mo eine neue Ordnung ber Dinge und ein neues politisches System in Europa sich zu bilden anfing. Denn wahrend feiner Regierung warb von ber afiatifchen Borbe ber osmanifchen Turfen (1453) bas bys gantinifche Reich aufgelofet, und ftolg erhob nun ber Dabomebanismus fein haupt am'ichwarzen Deere; in Spanien ward die arabische Herrschaft vernichtet, und bie Bereinigung bes gangen Spaniens burch bie Bermahlung Ferbinanbs und Ifabella's porbereitet; Die Erfindung und ber erweiterte Gebrauch bes Schiegpulvers gab nicht blos ben Rriegen einen neuen Charakter, weil nun nicht mehr bie personliche Mauferfeit allein im Rampfe ben Ausschlag gab, es warb auch baburch bie bisberige Uebermacht und innere Geftaltung . bes Ritterthums machtig verandent; bie Biffenichaften erhieften burch bie neugestifteten Univerfitaten und burch bie Erfinbung ber Buchbrudertunft von 30hann Guttenberg, Schoiffer und gauft (1436) einen bobern Umschwung und einen weit verbreiteten Ginflug aufs burgerliche Leben; in ber Mitte ber burch ben handel jum Boblftande aufbichenben Stadte gelangte ber britte Stand, von welchem alle hobere Gultur, Thatigkeit und Aufklarung in bem jungern Europa aufging, jum größern Einfluffe auf bie gesammten gefellschaftlichen Werhaltniffe, und bie großen Fortschritte ber Schiffahrt führten, seit bet Anwendung ber Magnetnadel, zuerst zur Entbedung ber Agoren, bann ber westlichen Ruftenlander von Ufrita, und balb, neben ber betrachtlichen Erweiterung bes Sanbels, auch zur Entbedung und Umichiffung bes Borgebirgs ber guten Soff= nung (1486), woburch ber Geemeg nach Offinbien aufgefunben und baburch bas bortige Kolonialspftem ber Guropäer porbereitet marb, fo wie gur Entbedung bes vierten Erbtheils Imerita (1492); Ereigniffe, welche von nicht zu berechnenben Folgen fur bie europaischen Staaten bis jett gewesen find

<sup>\*)</sup> Franz & u v 3. Defizeich unter Kaiser Friedrich 3. 2 Shie. Wien, 1815. 8.

ant noch fein werben, obgleich baburch ber Banbel ber machtigen italienischen und (80) Sanfestabte, beren Bumb feit 1241 bestand, geschwächt ward. Kriedrich 3 verbiett fich bei allen biefen wichtigen Borgangen und Beranberungen leibend, ohne fie fur hobere 3mede ju benugen, und burch seinen Einfluß bem Geiste bes Zeitalters eine mohlthatige Richtung zu geben; ja er felbft empfand in feinen Erbstaaten mehrmals mabrent seiner Regierung die brudenbe Machharschaft bes kraftigen und kriegsluftigen Konigs von Ungarn, Datthias Corvinus. Db nun gleich Frieb. rich für sein eignes Haus durch ben erzherzoglichen Sitel (1453) forgte; fo mar es boch wenigstens nicht bie-Folge feine's Betragens gegen ben machtigen und reichen Bergog Barl ben Subnen von Burgunb \*), bem er die Konigskrone verweigerte, bag, nach bes Bergogs Sobe (1477), beffen Cochter und einzige Erbin, Daria, ben Sobn bes Raifers, ben Ergbergog Marimilian beirathete, und fo die reiche burgundische Erbschaft an bas Sous Sebsburg brachte.

Je weiter, magrend Friedrichs Unthätigkeit, die Gränel bes Faustrechts wieder um sich griffen; desto bringender fühlten die teutschen Fürsten das Bedürfniß, einen thätigen Mann an die Spitze der Geschäfte zu stellen. Sie wählten beshalb Friedrichs Sohn, Marimilian, (1486) zum römischen Könige, bessen Mane für die neue Gestaltung Teutschiands aber erst nach seines Baters Tode ins Leden traten, und des halb dem kunftigen Beitraume angehören.

## 87, Stalien

Als Karl ber Große den tom barbischen König Destiberius (774) besiegte, und die tombardische Krone mit der franklichen verband, erhielten sich noch in Unterstalten die Ueberreste des Erarchats, und die hier lebenden Griechen riesen, als die teutschen Könige aus dem sächsischen Hause sie besiegen wollten, die Araber aus Sicilien gegen die Keuts

<sup>3)</sup> Welfg. Jager, Weld, Rmis bes Rubsen. Ritus, 1795, 8.

Men zu hafe. Diefer Sturm ging zwie Vorliber; allein mit mehr Rachdruck besiegten bie in die Dienfte ber sombarbifden Bergoge von Benevent und Capua getretenen Rormanner die Griechen; wur daß biefe Rormanner alle. mablig felbst die Beren von Unteritation und Bicidien, und ihre Konige Bebnstraget bes Papfes Nach bem Abgange ber normannischen Königefamilie folgte burch Erbrecht bas hobenstaufische Haus (1193 - 1268) in Reapel. Gegen bie letten Glieber biefes Saufes rief ber Papft ben frangbfifden Pringen Rarl von Anjou (1265) bahin, ber fich auch, nach Konrabins Be fiegung und hinrichtung (1268), in Neapel behauptete, Sieitien aber (30. Dar; 1282) in ber' ficilianifchen. Befper an ben Ronig Peter von Aragonien (Schwie gersohn bes hobenflauffichen Konigs Manfred - eines naturlichen Sohnes von Kriedrich 2 -- ) versor. Reapel ward erft fpater wieder mit Sicilien verbunben.

In Dbetitalien waren, in den unwuhigen Zeiten unster den lehten Karolingem, befonders die kombardischen Städte sehr mächtig geworden, an beren Spige Railand stand. Nach einem langen hartindigen Kampse, während deffen bloke Städte, die durch aufstredenden Früheitssinn, durch Gewerdssleiß und Handel damitis auf einer haben Stuse des Wohlfiandes kanden, ihre Freiheit gegen den Kaiser Friedzisch I behaupteten, ward ihnen von demselben im Frieden zu Kastni's (1183) beinahe völlige Unabhangigkeit bewilligt. Vorzüglich aber sieg während der Kreuzzüge ihr Reichthum in demselben Grade, in welchem und ihre innere republikanische Versassung sich immer weiter entwickelte, und, selbst unter den Stürmen der verschiedenen Pattelen, ihre höshere Gesittung und Cultur reiste.

Allmähig wußten in den einzelnen stallschen Stadten-gewisse Familien eines entschiedenen Einflusses auf die Regierung, und zwiest der Regierung selbst fich zu bemächtigen. Go bildeten sich aus den Ueberresten der aleen durgundlichen herrschaft in Oberitalien die Besitzungen der Grafen von Savonen, welche Turin, Asti und Nizza an sich brachten, und ihre Länder brech heirath und Erbschaft vergrößerten. Um abeus

parb (1416) unter ben Laffer Sigitammb erfter Bergag bon Squoyen.

In Railand flieg bas Aufeben und ber Ginfing ber Familie Biftonti fo febr, baf Raifer Beinrich 7 bei feinem Romerzuge ben Detthaus Biffonti (1310) zum taifertiden Statthelter (Bicarius) in Mailand ernannte, und 30= hann Galeango Biffonti (1395) vom Könige Wencetland, ben bergoglichen Titel erhielt. Bu biefem berdogthume gehörten bereits bamals Brefcia, Bergamo, Dabua, Bicenza und andere Stabte. Doch ichon unter Galeag: . 26'8 Cohnen, Johann Maria und Philipp Raria († 1447), verminderte fich die Rraft bicfes Haufes. Schwester berfelben war an ben Herzog Lubwig von Deleans vermählt. 216 nun, nach bem Willen ber Mailanber, auf Philipp Maria beffen naturliche Zochter Blanca Daria, welche mit Frang Sforga vermablt war, bie Regierung erhielt; fo machte Frankreich fpitter bem Saufe Sforga biefe Bonber ftreitig. 3mar folgte auf Frang fein Gobn Galeagla Maria (1466-1476) und biefem fein Gobn 34: hann Galeagjo; biefer marb aber von feinem Dheime, bem ergliftigen Eubwig Mors (b. i. mit ber Maulbeere), vergiftet (1494.) Im Aufange bes funftigen Beitraumes et: lafd biefes baus. - In Mantua erhielt grang von Songaga (1432) von bem Raifer Sigismund bie martgrafliche Burbe. - In Floren; war fcon feit 1400 bas baus Debici blubent und machtig; boch ertheilte erft Rarl 5 (1530) bemfelben bie bergogliche Burbe, eine Burbe, welche bereits 1452 bas Saus Efte in Dobena von Raifer Friedrich 3 unter bem Martgrafen Bor fo ehielt,

Machtiger aber, als alle übrige italienische Stabte, erhob sich ber Freistaat Benedig. Im Zeitalter ber Kreuzzüge hemachtigte er sich bes levantischen Handels, der levantis schen Inseln. (1202) und der Insel Candia. Bon denmailandischen Besteungen brachte er Padna, Berona, Bicenza, Bergamon. s. w. und von Ungarn Dalmastien an sich. An der Spiese dieser selbstständigen Handelsaristokratie stand ein gewählter Dogez doch verlor dieser Staat seit der Entbedung des Borgebirges der guten Hoffnung und Amerika's sein Handelsübergewick. — Lange kampste Genua mit Pisa und Benedig um die Hertschaft auf bem Mittelmeere. Die Krenzzüge begunstigten auch den genuesischen Handel, besonders als (1261), mit Hulle der Genuesen, die Familie der Komnenen nach Konstantinopel zurücklehrte. Im Jahre 1329 ward die Dogenwürde in Genua lebenstänglich. —

So wie fich mehrere weltliche Fürstenthumer in Italien am Ausgange bes Mittelalters bilbeten; fo hatten schon fruher bie Papfte eine weltliche Berrichaft begrundet, wozu bie Schentung ber franklichen Ronige ben Grund legte. Es maren tubne Unternehmungen ber Dayfte, bie Rormanner mit Ertheilung ber ficilifchen Ronigstrone, als eines Behns bes papfilichen Stuhles, an bas Intereffe beffelben zu ind: pfen, und bas Spftem ber geiftlichen hierarchie in feinem weitgreifenben Umfange aufauführen und geltenb gu machen. Freilich galt biefes System wur fo lange, bis fich ein machtiges Gegengewicht gegen bie angemaßte Bewalt ber romischen Bischöffe in Frankreich und Teutschland bile bete, welches biefe in Italien felbst fo fehr beschäftigte, bag fie ibre Refibent (1306 - 1378) von Rom nach Avignon verlegten. Doch wirkten sie nach ihrer Rudtehr nach Rom wieber mit Erfolg fur die Bergrofferung ihres weltlichen Gebiets, obgleich bie Grundsche bes Wieliff und hug, und bie fortidreitenbe Auftiarung bes manbigwerbenben Europa ben Sturm porbereitete, ber im Beitalter ber Rirchenverbefferung gegen die angemaßte Gewalt ber Papfte ausbrach.

Bergl. §. 70.

Franc. Guicciardini, della historia d'Italia dopo l'anno 1494 al 1596. Fiorenz. 1561. Fol. N. E. 2 Voll. Vened. 1740. Fol. — Xentsch von Forberger. Basel, 1574. Fol. — Reueste Aust. des Originals in 9 Theilen von Rostni. Pisa, 1819. 8.

3. C. L. Simande Sismondi, Gefch. ber italien. Freiftagten im Mittelalter. 16, Theile. Aus dem Franz. von Gefiner. Burich, 1807 ff. 8.

Gefiner. Burich, 1807 ff. 8. Geschichte ber Republit Benedig. Rach b. Franz. bes Grafen Darn bearbeitet von heinr. Bolgenthal. 3 Theile. Leipz. 1824 — 27. 8.

Digitized by Google.

Berb. Philippi, Gefch, von Benedig. 6 Bandchen (auch Ih. 19 ber hiftor. Taschenbibl.) Dretten, 1828. 8.

Nic. Macchiavelli, dell'istorie Fiorentine (bis 1492), Venet. 1540. 8. — Zeut [ch von Otto. 2 Thie. Pp. 1768. 4.

Anel Denina, Gefch. Plemonts und ber übrigen Staaten des Königs von Sarbinien. Mus der ital. Handschrift bes Berfs. von Fr. Straß. 3 Thie. Berl. 1800 ff. 8.

Piet. Giannone, dell' istoria civile del regno di Napoli. 4 Voll. Napol. 1723. 4. Teutsch von kohens
schiolb u. le Bret. 4 Thie. Ulm u. Riga, 1758 ff. 4,
Mimault, Sardiniens altere und neuere Geschichte. Teutsch
von Kr. Gleich. 2 Th. Leipz. 1828. 8.

88.

# Frantreich unter bem Saufe Capet,

Die Regierung ber letten Rarolinger in Frankreich, nachbem bie Teutschen bereits Rarl ben Dicken ihres Throns (887) entfett hatten, warb von ber Schwache ber Regenten eben fo, wie von bem Streben ber machtigen Bafallen nach Unabhängigfeit, und von ben Angriffen frember Wolfer auf Das im Innern erschatterte Reich bezeichnet. Im Guben, bies-'und jenseits bes Jura, bitbeten sich (879 und 888) zwei nene burgunbifche Reiche; bie Mormannet aber, welche fcon feit hundert Jahren die aus Rarls bes Großen Monardie bervorgegangenen einzelnen Staaten burch ihre rauberischen Ginfalle vermuftet batten, ertampften fich (912) unter ihrem Anführer und herzoge Rollo, ber feit ber Annahme bes Chriftenthums Robert hieß, bleibende Bohnfige in bemientgen Theile Frankreichs, ber nach ihnen bie Rormanbie genannt ward. Bon bier aus zogen mehrere berfelben auf Abenteuer in fremde Erbstriche, und balb bilbete sich in Unteritalien und Sicilien ein in ber Folgezeit machiges normannisches Reich, fo wie auch ber Bergog Bila helm'von ber Normandie in England, wo er (1066) landete und fiegte, eine neue Dynastie fliftete.

In Frankreich verbrängte zwar Hugo Capet ben letten Karalinger, Ludwig 5 (987); allein die Macht des Königs war damals durch die Großen des Reiches eben so, wie das Reich selbst in geographischer Hinsicht, sehr be-

Kranke. Demunigeachtet führte in Frankreich die Erblich's keit ber Königswurde zu einem, ganz andern Erfolge, all m Teutschland die Wahl des Regenten. Dort sührte seine Stolichkeit später zur unbeschränkten Monarchie; hier bewirkte diese Wahl allmählig die Verxitorialhoheit und zuleht die Souverainetät der mächtigen Vafallen. — Auf Hugo Capet solgten seine unmittelsbaren Nachkommen mehrere Jahrhunderte hindurch ohne Unterbrechung, und diese Könige verstanden ihr Interesse, als sie, zur Beschränkung der Macht des hohen Adels und der übermüthigen Basallen, mit der Geist ich keit und dem in den Städten sich bildenden dritten Stande zus sammenhielten.

Freilich hatten bie frangofischen Ronige mit ben machtigften ibter Bafallen, mit ben herzogen ber Rormanbie, welche feit 1066 jugleich Ronige von England waren. einen harten Rampf zu bestebeng ber Ronig Philipp Muguft ertampfte aber (1205) ben Befis ber Rormanbie. Das gegen erlitt Frankreich burch Die Rreuggunge einen betracht lichen Berluft an feiner Bevollberung; fetbit mehrere Konige sogen perfonlich babin, ohne fur ihr gand etwas baburch zu gewinnen. Go ward Ronig gub wig (ber Beilige) auf einem Kreuginge gegen Legopten, bafelbft (1249) gefangen genommen und mußte feine Freiheit ertaufen; nichts defto weniger unternahm er spater (1270) einen neuen Kreus jug gegen Ennis, finrb aber mabrent ber Belagerung biefer Stadt. - Gein Bruber, Rarl von Union, marb (1265) von dem Papste nach Reapel gerufen und mit biefens Reiche belehnt; er war es, ber ben in feine Gefangenschaft gefallenen hobenflaufifchen rechtmäßigen Erben, Rourabin, binrichten ließ. - Der Ronig Philipp 4 von Rranfreich (1285 - 1314) erklarte fich mit Nachbruck gegen bie angemaßte Macht ber Papfte, und ließ fogar (1302) eine papftliche Bulle öffentlich berbrennen; boch war fein Betragen bei ber Bertilgung bes Tempelherrenerbene wiberrechtlich und emporend. Schnell folgten ihm feine brei Cobne -Bubmig 10, Philipp 5 und Rarl 4. Dit biefem erfofts (1828) ber capetingifche Dann & fra min in gerabte Built.

und ber Shron vererbte auf Philipp von Balois, ben Bruberssohn von Philipp 4.

Augleich mit Radficht auf bie altere Geschichte bes Frantenreiche:

Pithoei historiae Francorum ab anno C. 900 ad ann. 1285 scriptores veteres XI. Fr. 1596. Fol.

Andr. du Chesne, historiae Francorum scriptores coaetanei. 5 Voll. Paris, 1636 sqq. Fol.

Mart. Bouquet, rerum gallicarum et francicarum scriptores. 13Vol. Par. 1738—86. Fol. (geht bis 1180.)

Gabr. Daniel, Histoire de France. N.E. (par Griffet.) 16 Volk Paris, 1755 sqq. 4. — Leut [ch: von Offertander u. Jager, 16 Ehle. Rund. 1756 ff. 4. Bossnet, abregs de l'histoire de France (bis 1574).

N. E. 4 Voll. 1747, 4.

de Flassan, Histoire générale et ralsonnée de la diplomatie française. N.E. 7 Voll. Paris, 1811. 8. Chsth. Geto. Deinrich, Geschichte von Frankreich. 3 Thie. (bis 1802.) Leipz. 1802 ff. 8.

(v. Boffe,) Geschichte Frankreichs, besonders der bortigen Geiftesentwickelung von der Einwanderung der Griechen bis jum Tode Louis XV. Leipz. 1829. 8.

## 89.

Frantreich unter bem Saufe Balois.

Das erste Jahrhundert der Regierung des valesischen Dauses in Frankreich bezeichnete ein verwüstender Krieg zwisschen England und Frankreich, weil König Souard I von England, dessen Mutter eine Tochter Philipps des Schönen war, als Enkel dieses Philipps, Ansprücke auf den französischen Thron machte. Die Franzosen wurden dei Eressy (1346) geschlagen, und Calais (1347) von den Englandern erobert. Der schwache Sohn und Nachsolger Philipps 6, Iohann, der von 1350—1364 regierte, hatte sogar das Unglück, von den Engländern gesangen zu werden, und fard- zu kondon in dieser Gesangenschaft, nachdem en, im Frieden mit England, schone Bestigungen (Guienne, Poitou, Calais a.) an dasselbe abgetreten hatte. Iwar nahm unter Laris 5 (1364—1380) Regierung der Krieg auf einige Beit eine günstigere Wendung; desto unglücklicher

aber war bie Regierungszeit seines Sohnes Karls 6 (1889 - 1422), beffen Bahnfinn eine feht fehlerhafte Bermaltung bes Staates berbeiführte, mahrent welcher Beinrich 3.von England, nach ber Schlacht bei Azincourt (1415), bie gange Rormandie eroberte. Da übernahm ber Dauphin, Rarl, bie Reicheverwaltung, und verwies feine ausschweis fende Mutter, Sfabella, von dem Sofe. Diefe fuchte und fant Unterffugung bei bem Bergoge von Burgund, ber fich (1419) ber Sauptstadt Paris bemachtigte; ber Bergog fiel aber burch Meuchelmorber, bie ber Dauphin gebungen batte. Diefen Mord ju rachen, verband fich ber Cohn bes ermorbeten Bergoge mit England. Dem Ronige Beinrich 5 von England marb (1420) bie Regentschaft mabrent bes Ronigs Bahnfinn, und bie Rach folge nach beffen Lobe bestimmt, um die Reiche Frantreich und England zu vereis nigen, und Beinrich 5 vermablte fich fogar mit Raris 6 Lochter. Beinrich 5 ftarb aber (1422) vor Rarl 6, und binterließ einen noch nicht einjahrigen Gobn, Beinrich 6, ber als König von Frankreich anerkannt warb. trat ber geachtete Dauphin (Rarl 7) wieber auf, und behauptete fich gegen bie Englander (1420-1428), ob ibn gleich nur ein febr fleiner Theil von Franfreich unterftutte. Bu feinem Bortheile verließ (1428) ber von bem englischen Bervefer, bem Bergoge von Bebford, beleidigte Bergog Phis lipp von Burgund bas englische Bundniß, und bie fcmarmerifche Belbin Johanna b'Arc wirtte burch bie Begeisterung, bie fie bem frangofischen Beere einflößte, sehr vortheilhaft fur die Sache ihres Konigs (1429 f.), bis fie bei ber Belagerung von Compiegne- (24. Mai 1430) von ben Englandern gefangen genommen, und, unter bem Einfluffe etbitterter frangofischer Bischoffe, als Bauberin (30. Dai 1431) Bu Rouen verbrannt, nach ihrem Tode aber, bei wieberhohlter Untersuchung ihres Prozesses, für unschulbig ertlart warb. Der Krieg gegen England ward von bem Baftarb von Orleans (Gruf von Dunois) mit Glud fortgefest, fo baß, bis auf Calais, bie Englander alle in Frantreich gemachte Eroberungen verloren, und ber in England ausgebrochene Burgerfrieg Franfreich vor ber Erneuerung bes Kam-

ufet ficherte - Raum war Frankreich auf biefe Art ber rubigt, als Rarls 7 Sohn und Nachfolger, Eubwig 11 (1461 - 1483) bie tonigliche Dacht auf Roffen ber großen Refallen verffartte und erhohte. Babrend feiner Rea gierung erlosch mit Raul bem Rubnen, bem Bergoge pon Burgund, ber Manneftemm biefes Saufes (1477) worauf Ludwig bas eigentliche Bergogthum Burgund als ein eröffnetes Beben von Frankreich einzog und mit Frankveich verband. Sein noch nach Karls Tobe gegen biefen machtigen Fürsten fortbauernber haß verhinderte bie Bermablung bes Dauphins mit Maria, ber einzigen Erbin beb iconen burgundischen Stagtes, wodurch biefe gander (ju melchen bamals auch die spatere Republit der vereinigten Ries berlande gehorte, und um welche bis auf die Friedensschluffe von Luneville und Paris fo vieles Blut zwischen Frankreich. Spanien, Teutschland und Destreich geflossen ift) ohne Schwerte idlag mit Frankreich vereinigt worden maren. - Dagegen vermablte fich Rarl 8 (1483 - 1498) mit Anna. ber Erbin bes Bergogthums Bretagne.

### 90.

# Spanten

Seit die Araber (711) in Spanien mehrere einzelne Reiche gestiftet und die Westgothen in die nördichen Prosvinzen gedrückt hatten, dauerte der Kampf zwischen beiden Bölkern' ununterbrochen sort; so lange aber als das Haus der Ommijaden in Evrdova, dem mächtigsten spanischen Khalisate, blühte, war die Macht der Araber überwiegend. Die Khalisen von Cordova waren schon seit 756 beinahe' völlig unabhängig von dem Khalisen von Bagdad; unter ihnen ward das arabische Spanien durch Ackerdau und Kunststeiß, durch reichen Handelsverkehr, und durch die Blüthe der Wissenschaften krästig empor gehoben. Denn selbst christliche Eusropäer studirten (seit 961) auf der arabischen Hochschule zu Cordova, und die arabische Cultur warf damals von Spanien aus ihren Wiederschein auf Frankreich, Italien, Teutschland und England \*).

<sup>&</sup>quot;) Jojeph Anton Conbe, Gefchichte ber Berrichaft ber Mauren in

Dach bem Erkschen ber Familie Om mijah sauf eber bie Macht bes Khalisats von Corbova, weil die Statthalter ber einzelnen arabisch-spanischen Provinzen sich unabhängig zu machen suchten. Das getheilte Interesse dieser kieinen Rosgenten erkeichterte die Giege des christichen Lonigs von Kaustillen, Alphons &. Sich gegen diesen zu behaupten, rief ber Khalis von Cordova einen frischen roben mahamedanischen Stamm, die Morabea einen frischen roben mahamedanischen Stamm, die Mora bethuns (Moraviden), aus Ufrika (1987) zu Halfe, die daselbst Marocco gestistet hatten, bald aber nach ihrer Ankunft in Spanien die arabischen keisenen Staaten sich selbst unterwarfen.

Das westgothische chriftliche Gpanien, in web dem bie alte germanische Berfaffung fortbeuerte, gewonn an Macht und Rraft, feit mehrere ber einzelnen fleinen Ronige reiche in ben Reichen von Raftilien und Aragonien (feit 1036) vereinigt wurden. Die Ronige von Aragonten ergberten im breizehnten Jahrhunderte bie arabifchen Befigungen in Murcia, Balencia, Majorca unb Minorca; Sicilien tam, nach ber ficilianifchen Befper (1282), in welcher die Sicilianer alle Frangosen vertrieben, ebenfalls an Aragonien, bas mit bem erloschenen bobenftaufischen Saufe in Reavel und Sicilien verwandt mar. Dagegen brachten die Könige von Rastilien allmählig Cordova, Sevilfa und Cabir von ben Mohamedanern an fich, und ber Konig von Granaba marb Bafall von bem Konige MInhone 10, ber mabrent bes großen 3mifchenreiche Eitularkonig von Tentschland mar.

Endlich ward die Bereinigung der ganzen christlichen Macht in Spanien durch die Bermahlung Ferdinands von Aragonien mit Isabella'von Kastilien (1469) vorbereitet, obgleich beide Regenten den Namen Könige

Spanien. Aus bem Span. v. R. Rutschmann. & The. Karlst. 1824 u. 25. 8.

Joseph Afchbach, Geschichte ber Ommalfaden in Spanien, nebl einer Darftellung bes Entstehens ber spanischen christlichen Reiche. 2 Thie. Fref. am M, 1829 f. 8. — Desselben Geschichte Spaniens u. Portugals jur Beit ber Derrschaft ber Almoraviden und Abmohaden. Sh. 1. Fref. 1833. 8.

führten. Jabellens weiser Mikister, ber Kardinal Timenez, eihöhte die königliche Racht durch Beschränkung ber übermüsthigen Lasallen, und die arabische herrschaft in Spanien ward durch die Eroberung des Königreichs Granada (1492) ganz gebrochen. Seit dieser Zeit waren die Mohamedaner Basallen der christlichen Könige. — Unermeßliche Folgen für die Zukunst hatte gegen das Ende des sunfzehnten Jahrhunderts die Entdeckung Amerika's durch Colom bo (1492), welchen Jsabella nur mit drei kleinen Schiffen unterstützte, mit denen er aber, nach einer Fahrt von Wagen, aus Guanahani in den Antillen landete.

Scriptores rerum hispanicarum. Franc. 1579. Fol. J. Mariana, historiae de rebus Hispaniae libri 30. (bis 1516.) Accedunt Minianae continuationes. (bis 1600) 4 T. Hag. Com. 1733. Fol.

Juan be Ferrera 8, allgemeine Gesch. v. Spunien; teutsch (unter Baumgartens u. Semlers Aussicht) 10 Ab. Halle, 1754 ff. 4. Ab. 11 — 13 von Bertram (Ferts. der Gesch. von 1598 — 1648). Palle, 1762 ff. 4.

Die altere und mittlere Gesch. von Spanien (bis 1492) von Mitter in der Weltgesch. von Guthrie und Gray, 5r Th. 2r Band; und die mittlere u. neuere von Dieze, Ebend. Th. 12.

3. Aug, gegler, Berfuch einer Geich, ber fpanischen Ration. 2 Thie. Karlerube, 1813. 8.

L. v. Boffi, altere und neuere Geschichte Spaniens. Ans b. Jiai. von R. G. Denning. 2 Thie. Rouneb. 1825. 8. Ernst Alex. Schmidt, Geschichte Aragoniens im Mittelalter. Leips. 1828. 8.

Fr. With. Lemb ke, Geschichte von Spanien. Th. 1. Hamb. 1830. 8.

### 91.

# Portuga L

Portugal, das während des Mittelalters gleiche Schickfale mit Spanien gehabt und ebenfalls unter arabischer Herrs
schaft gestanden hatte, ward den Arabern von dem Könige
von Kastilien entrissen, und seit dieser Zeit durch Grafen
regiert, die das Land gegen die Araber vertheidigen mußten.
König Alphons 4 von Kastilien ertheilte (1094) diese Statthalterwurde seinem Schwiegersohne, Heinrich, Prin-

gen won Burgunb, einem Urentel Sugo Capets. Balb ward derfelbe (1109) burch bas Teftament feines Schwies gervatere unabhangiger Erbgraf von Portugal. Der Gohn beffelben, Alphons, erweiterte feine Graffchaft burch Siege über bie Araber bis an bie algarbische Grenze, und nahm ben koniglichen Titel (1139) an, ben ibm ber Papft Alexander 3 bestätigte. Rach bem Erlofden ber echten burgundischen Linie mit Ferdinand 1 (1383), eröffnete beffen naturlicher Bruber, Johann 1. bie Reihe ber Regenten aus bem fogenannten unechten burgundischen Saufe. Unter ihm ward (1419) Centa und von feinem Entel Alphons 5 (1471) Danger erobert. Die Entbedung ber Agoren (1432) und ber Infeln bes grunen Borgebirges (1444) veranlagten bie Bereis fung ber Rufte von Guinea (1452), und bie Ents bedung und Umichiffung ber Gubipige Afrita's. ober bes Borgebirgs ber guten Soffnung (1486) burch Bartholomaus Diag, woburch ber Beg ju Baffer nach Dftindien gefunden, und bie Berrichaft ber Dore tugiesen in diesem Erbstriche vorbereitet marb.

Geo. Chfin. Gebauer, pertugiefische Geschichte; pon ben altesten Beiten bieses Boftes bis auf jesige Zeiten. Leipz. 1759. 4.

Ernst Mund, bie Geschichte von Portugal. 3 Bochen. Dretben, 1827. 8. (auch Th. 16 ber hifter. Enfchenbibl.)

## 92,

# Englanb.

Die sieben angessächsischen Reiche wurden (872) von Alfred bem Großen ") zu Einem Sanzen vereiniget; boch setzen sich schon unter seiner Regierung die Danen (ein normannischer Bolksstamm) in England durch ihre Eroberungen sest, und als (1002) König Ethelred von England sein Reich von den Danen durch ihre Ermordung an einem einzigen Tage befreien wollte, ward er von Kanut, dem Könige der Danen, besiegt. Ethelreds Sohn, Eduard, hatte sich nach der Normandie gestüchtet, kehrte aber (1041)

<sup>\*)</sup> Fr. Loven &, Gefch. Alfreds des Grefen. Samb, 1828. 8. Bolly il. 28. 710 Aus.

nach England jurud, und entrig ben Danen die angemagte Berrichaft. Rach feinem Tobe (1066) landete fein Freund, Bilbelm, Bergog ber Normanbie, in England, und ftiftete bafelbft bie normannifche Dynaftie \*). funtte bas Lehnsfuftem in England in feiner brudenben Strenge ein', und regierte mit Barte und Billfuhr. Ihm folgte fein Gohn Bilbelm 2 (1087 - 1100), und biefem fein Bruber Beinrich I (1100 - 1135), ber in bem bei fet riem Regierungsantritte ausgestellten Freibeitebtiefe bie ftrengern normannischen Lehnsverhaltniffe milbern mußte. Beinrich munichte, bag ihm feine Tochter Dathilbe in ber Regierung folgen mochte, bie mit bem Grafen von Plan-Ragenet : Unjou fich vermablt hatte. Da aber nach bem normannifchen Behnofpfteme fein Beib regierungsfahig war; fo gelangte Beinrichs Schwefterfohn, Stephan von Blois (1135 - 1154), jur Regietung, welchem Beinrich 2 + ber Sohn ber Mathilbe - folgte (1154 -1189). Seinrich 2, ber von feiner Mutter bie Graffchaft Un ou erbte, und bem. außer, ber Rormanbie; bie er als vaterliches Erbe befaß, feine Gemablin bas Bergogibum Guienne und Poitou gubrachte, beherrschte beinabe en Drittheil von Frankreich. eroberte (1172) Irland und Bale's. Gein Cohn RS darb Bowenhers (1189-1199) fampfte in Palaffina mit Nachbrud gegen bie Garacenen; et veruneinigte fich abet bafelbft mit bem Konige von Frantreich, Philipp Euguft ward, auf der Rudreife, an die ftalifche Rufte burch Sturif verschlagen, und aus ber Befangenschaft bes teutichen Raifers Beinrich 6 nur mit einer großen Summe Gelbes befreit. Ihm folgte fein Bruber Johann (obne gand) (1199-1216). Die schon mahrend ber Unruhen unter ber vorigen Regierung machtiger gewordenen Bafallen und bie Geiftlichkeit maren gegen ibn; allgemein aber ward ber Unwille im Reiche, als er, um fich ber übermuthigen Bafallen gu erwehren, fein Reich vom Papfte als Behn nahm. Des papflichen Bannstrahls gegen bie Bafallen ungeachtet, mußte ber Konia

<sup>\*)</sup> Geo. Phillips, englifche Reiches und Rechtsgeschichte feit der Anstunft der Rormannen im Jahre 1066. 2 Thie. Berl. 1827 f. 8:

bod mit ben Stanben gufammentreten, unb in ber in ag na charta (1215) bem! Abel, ber Geifilichkeit und bem Bus gerftande große Rechte gufichern; ein Freiheitsbrief, ber, wiewohl er fpater mehrere Beranberungen erhielt, Die Grundlage ber burgerlichen Freiheit in England marb. -Die nachfolgenben Regierungen verfloffen großtentheils inter innern Sturmen; bagu tamen Johann Wieliffs Lehren (feit 1360), burch welche berfelbe bie papftliche Sierarchie be-brobte. — Unter Seinrich 5 begann (1414 ff.) ber beftige Rampf mit Frankreich, und ob er gleich, nach ber Bermablung mit ber Nochter bes Konigs Karl 6 von Frankreich, Die Thronfolge in Frankreich zugefichert erbielt; fo gingen boch unter feinem Sohne, Seinrich 6, bie bebeutenben Eroberungen der Englander in Frankreich und bie Ausfichten auf bie Bereinigung beiber Kronen verloren. Rur Calais blieb ben Englanbem von allen frangoffichen Befigungen. - Rury barauf (1453) begann in England felbst ein innerer langwieriger und blutiger Rrieg zwischen bem regierenden Saufe Bancafter und bem Saufe Dort (Rrien ber rothen und weißen Rofe, nach ben Bappen biefer Romilien fo genannt), bie beibe, wegen ihrer Abstammung von Ebuarb 3, auf ben Thron Anfpruche machten. Enblich vereinigte Beinrich 7 aus bem Saufe Bancafter - Bubot (1489 - 1509), burch feine Bermablung mit Elifabesb Don Bort, bas Sutereffe beiber Familien, obgleich erft unter feinem Bobne Deinsich & bas Reich im Innera be berubigt ward.

Rog. Twysdeni et I; Soldeni historiae anglicanat

scriptores X. 2 Voll. Lond. 1652. Fol.
Th. Gall, historiae pritannicae, eaxònicae, anglodanicae scriptores XX. 2 Voll. Oxon. 1691. Fol. Thom. Rymer et Rob. Sanderson, foedera, conventiones, literae et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges etc. (von 1131-1654.) Ed. 34 Studio Georg. Holmes. 10 Voll. Hag. Com. 1739 sqq. Fol. (Davon feit 1816 ber Anfang einer M. M. von Clarké und Hoolbrooke.)

de Rapin Thoyras, histoire d'Angleterre. 10 Volk a la Haye, 1724 sqq 8i Mit Der Fortfegung bon

Andern bis z. J. 1728. Herausgeg. von de Saint Marc. 16 Voll. Paris, 1749. 4. — Leutsch, 11 Ih. Halle, 1755 ff. 4.

Dav. Hume, the history of England compleat. N. E. 8 Voll. Lond. 1778. 8. (bis ju Jatobe 2 Aode.) Leutsch von Dusch, Breel. 1762 ff. 6 Able. 4.

Alex. Cunningham, history of Great-Britain (1688 — 1714). 2 Voll. Lond. 1787. 4. Xeutsch, Brest. 1789. 4.

Chiliph. Stlo. Seinrich, Gefch. von England. 4 Thie. Lpg. 1807 ff. 8,

Mar. Jos. Graf v. Lamberg, Geschichte bes Kinigueiches England. 3 The. Bamb. 1826. 8.

## 93. Danemart und Schweben.

Rraftige und fubne Sorben ber Rormanner, germantfchen Urfprunge, gingen ju wiederhohltenmalen von ben Suften ber Dft = und Rorbfee aus, um entfernte ganber ju erobern. Go fiegte Ranut mit seinen Danen in England, und berichte über England und Rormegen. Rormegen fcon bei feinem Leben, und England nach feinem Tobe (1036) verloren. Rach hartnadigen Rampfen unter feinen Rachfolgern mit allen benachbarten Staaten und befonbers auch mit ben Sanfestähten, vereinigte endlich Dar garetha (Nochter Balbemars 3) Danemart und Rom wegen (1387), und, nach ber Beendigung bes langen Krisges mit Schweben burch bie Gefangennehmung ; bes. Konigs. Albrecht, auch Schweben - mithin ben gangen fcambinavischen Rorben — (1388): ju einet gemeinschaftlichen Regierung. - Db nun gleich in ber calmarischen Union (12. Jul. 1397) biefe Bereinigung auf ewige Beiten, boch mit Beibehaltung ber besondern Rechte und Freiheiten eines jeben biefer Staaten, festgeset warb, und Margare thens Schwesterentel, Erich von Dommern (1412 ff.), auch wirklich alle brei Reiche beherrschte; fo brachen boch schon unter seiner schwachen Regierung neue Unruben aus, bie, nach feiner Flucht (1439), unter feinem Rachfolger Chris floph (von Bapern) eben fo wenig, wie vorber; geboben wurden. Als biefer ohne Erben ftarb; fo bestieg, auf

ben Borfchlag bes von ben Danen gewählten Bergogs Abolph von Sotftein, ber bie tonigliche Burbe ablehnte, beffen Sthwesterfohn Christian 1, Graf von Dibenburg und Delmenhorft (1448), ben Ehron; boch mußte er ben banischen Standen eine Capitulation unterschreiben, in welcher er Danemark als ein Wahlreich anerkannte. Schon unter feinem Sohne Johann (1481-1513) verfuchten es bie Schweben, ibre Ungbhangigfeit von Danes mart zu ertampfen, mas aber erft unter Guftav Bafa in bem folgenben Beitraume gelang.

Schweben war im Mittelalter ein Bablreich gewefen, und mehrere Regentenfamilien hatten baselbft um bie Dberherrschaft gefampft, bis Albrecht (1388) von ber bas nischen Ronigin Margaretha gefangen genommen, und Soweben, burch bie calmarifche Union, mit Dane " mark vereinigt warb. 218 Chriftian I ben banifchen Thron beffieg, mabiten bie Schweben und Norweger Rart Knuts. fon (1448) ju ihrem Konige. , Rach feinem Lobe marb fein Schwefterfohn Sten Sturg (1470) jum Reich svorfteber gewählt, ber in ber That Schweben allein regierte, mein man mid ben Konig, von Danemart als Oberherrn anerfannte.

Jac. Langebeck, scriptores rerum danicarum medii aevi. 7 Voll. (von Th. 4. an herausgeg. von Pet. Fr. Suhm.) Havn. 1772 sqq. Fol.

Saxo Grammaticus, historiae danicae libri XVI (geht bie 1186). Cum prolegg. Klotzii. Lips, 1771. 4.

Albert Kranz, Chronicon Daniae, Succiae et Norvegiae (bis 1502). Fr. 1575. Fol.

J. Isaac Pontanus, rerum danicarum historia (geht bis 1448). Amst. 1631, Fol. 2ubw. v. holberg, danische Reichsbiftorie, 3 Thie. (bis

1699.) Flensb. und Leipz. 1757 ff. 4.

Pet. Fr. Suhm, Gefch. Danemarts, Schles wigs u. holfteins. Teutsch von Peterfen. Blensb. und Leipz. D. A. 1794. 8. — N. A. von Amberg, 1815. — Historie af Danmark. 6 Voll. Kiöbnhavn, 1782 sqq. 4.

Rat Diete. Sullmann', Gefch. von Danemart. Barfchau, 1796. 8.

Guft, Ludm, Baben, Gesch. bes banischen Reiches bis auf

seine Unabhängigfeit vom teutschen Orben, welche bis jum Sahre 1561 bestand, wo sich Esthland, wegen ber Berspeerungen ber Russen, ben Schweden unterwarf, und ber Heermeister Kettler Liefland an Polen abtrat, wogegen ihn ber Konig von Polen mit Kurland als einem erblichen Berzogthume belehnte.

Pet. de Düsburg, Chronicon Prussiae (1190—1326), cum contin. Anonymi (bis 1433) et animadversionibus Chsto. Hartknochii. Fr. et Lips. 1679. 4. Lucas David, preußische Chronit. 8 Able. (Th. 1—7. hersausgeg. von Ernst Hennig; Ab. 8. von Schus.) Königsb. 1812—1817. 8.

Ludw. v. Bacgeo, Gefch. Preugens. 6 Th. Konigeb. 1792 ff. 8. Aug. v. Robebue, Preugens altere Gefch. 4 Thle. Riga, 1808. 8.

Kons. Joseph Bachem, Bersuch einer Chronologie ber Soche meister bes teutschen Drbens vom Jahre 1190 — 1802. Munfter, 1802. 4.

Joh. Wolgt, Geschichte Preußens von ben altesten Zeiten bis jum Untergange ber Herrschaft bes teutschen Ordens. 5 Able. Königsberg. 1827 ff. 8. (es folgen noch 2 Thle.) (Die Gesch. von Liefland, Esthland und Kurland f. in der Halleschen Welthistorie und in Guthrie's und Gnap's Weltgesch.)

### 95. Dole

Polen ward seit 840 von Herzogen aus dem piafiischen Stamme beherscht. Boleslav nahm (1025)
den königlichen Titel an; die teutschen Kaiser machten
aber den polnischen Königen in wiederhohlten Kämpsen diese
Würde streitig, und zwangen sie nicht selten, die Hoheit des
teutschen Reiches anzuerkennen. Durch die Theilung des
kandes, welche Boleslav 3 (1138) unter seine vier Sohne
machte, erhielt Masovien (die 1526) seine eigenen Herz
zoge, und Schlesien ward gleichfalls seit dieser Beit von
Polen auf immer getrennt. Mit Kasimir dem Großen
erlosch in Polen selbst (1379) der piastische Regentenstamm.

Ihm solgte sein Schwesterschn, der König Ludwig von
Ungarn (1370—1382). Ludwigs jüngere Sochter, Hedz

wig, heirathete ben Bergog Jagello von Litthauen (1386), wodurch ber Stamm ber Jagellonen zur Regies rung in Polen gelangte, und die Vereinigung Litthauens mit Polen vorbereitet ward. Unter Kasimir 3 fam im Frieden von Thorn (1466) Westpreußen von bem teutschen Orden an Polen, und Ostpreußen ward polnisches Leben.

Godofr. Lengnich, historia polona a Lecho ad Augusti II mortem. Lips. 1740, 8. Ed. N. Gedani, 1750, 8. — Teutsch (von Andr. Schott). Leips. 1741, 8. (Der erste kritische Bearbeiter der polnischen Geschichte.)

Gottfr. Stolterfoth, Entwurf einer pragmatischen Gesch. von Polen. Leipz. 1786. 8.,

(Gefch. von Polen von Bagner, in Guthrie's und Gray's Beltgefch.)

### 96

# Rußlanb.

Unter bie flavischen Stamme an ber Wolga und bem Dnepr wanberte, von Rurit angeführt, (862) eine germanisch = norbische Borbe ein, welche bort unter bem Namen ber Baringer bekannt marb. Gie ftiftete, in Bermifchung mit ben eingebohrnen Glaven, fleine gurftenthumer, Die aber, bei ben beständigen innern Sheilungen, und bei ben Angriffen ber Chagaren und andrer affatischen Sorben, nicht gebeiben tonnten, bis Blabimir ber Große, ber (955) bas Chris ftenthum nach bem griechischen Ritus bei feinen Stammen einführte, bas gange Reich in feiner Ausbehnung bis gum Laboga : See beherrichte. Doch hatte bie Theilung biefes Reiches (1015) unter feine gwolf Cohne bie nachtheiligften Folgen, besonders weil die einzelnen Furftenthumer unter bem Großfürftenthume ju Riem fteben follten. Durch bie mongolische Eroberung unter Batu, bem Sohne Dichingistans, ward Rufland (1237) gewaltsam erschüttert, und Ruflands Groffürsten waren, nachbem bie Mongolen Mostwa, Romgorod und Kiew eingenommen hatten, ben Khanen ber kaptschakischen Mongolen über 200 Jahre ginsbar. - Mir als biefes Rhanat feibst fant, warf

Iman Wafiljewitsch (1477) bas mongolische Joch ab. bezwang Nowgorob, eroberte (1485) Rafan, und bes herrschte bas erweiterte und verstärkte. Rugland nach bespotifchen Grundlagen.

Daft ose ruffifche Annalen, in ihrer flavonifden Grundfprache verglichen , überfett und erflatt von Aug. Lubm. Schlos

ger, 5 Thie. Gott. 1802 ff. 8.

3. Diuller, altruffische Gesch. nach Reftor. Berl. 1812. 8. 3. Phil. Guft. Emers, fritische Borarbeiten jur Gefch. ber Ruffen. 18 u. 26 Buch. Dorpat, 1814. 8. - Gefchichte ber Ruffen. 1r Thl. Dorpat, 1816. 8. - Das altefte Recht ber Ruffen in feiner gefchichtlichen Entwidelung. Dorpat, 1826, 8.

Raramfin, Gefch. bes ruffifchen Reiches. Rach ber zweisten Driginalausg, überfest von v. Sauenfchild u. Und. 10 Thie: Miga, 1819 ff. 8. 11r Thi. Leipz. 1833.

D. J. B. Rougaret, bas Mertwurdigfte aus ber ruffifchen Geschichte. Aus bem Frang, frei bearbeitet und mit Bufagen von S. F. Gifenbach. 3 Thie. Tub, 1820. 8. Phil. Strabl, Gefchichee bes ruffichen Staates. Theil 1. 

A n g a r n. Wieberlage auf bem Lechfelbe (955) Teutschland nicht mehr beunruhigten, bauerte 28 lang, the fie aus ben Nomabenverhaltniffen gur Gefittung abergingen, bie felbft bas Chriftenthum nicht fogleich bewirken Connte, wiewohl fie baffelbe angenommen hatten. Unter Ste phan I mar (1000) Ungarn burch ben Raifer Otto 3 ein Ronigreich geworben, bas allmablig, nach teutscher Sitte. in Comitate eingetheilt ward, in welchen machtige Bafal-Jen als Comites bie richterliche und militarische Gemalt in fich vereinigten. Groatien (1095) und Dalmatien (1105) wurden mit Ungarn vereiniget. Im Jahre 1155 tamen, vielleicht durch bie Kreuzzuge veranlaßt, viele Laufenber aus Dieberteutschland und Mandern als Kolonisten in Ungarn und Siebenburgen an, benen ber Ronig Geifa 2 bie Dieberlaffung mit Beibehaltung ihrer teutschen Berfassung, bewilligte. Machdem mit Unbreas 3 (1301) ber arpabifche Regenten-

flamm erfoschen war, folgten Konige aus verschiebenen Silve fern auf bem ungarifchen Shrone, unter welchen Ronig gub wig ber Große (1342 ff.), ein Gobn bes Ronigs Ran Robert, aus bem Saufe Anjou = Reapel, fich vorzüglich guszeichnete, ber auch (1370) burch Erbschaft und Wahl zu bem polnifchen Ehrone gelangte. Budwig hinterließ (1382) swei Tochter, Maria und Debmig. Die jungere erhielt Polen, und vermabite fich mit bem jum Spriftenthume üben gegangenen Bergoge Jagello von Litthauen. Die altere. Daria, welche in Ungarn ihrem Bater folgte, vermablte fich (1385) mit Sigismnnb, bem bamaligen Martgrafen von Brandenburg, ber in der Folge gur teutschen Kaiserwurde und zum bohmischen Throne gelangte. Nach Sigismunds Mobe folgte (1437) feine Sochter Glifabeth, bie mit bem - Herzoge Albrecht von Deftreich (Albrecht 2 alf teute fcher Konig) vermahlt war, und ihren Gemahl gum Diet regenten annahm. Als biefer (1439) frühzeitig, ftarb, gebahr fie zwar (1440) einen Sobn, Labislan, beffen Erziehung fein Better, ber Kaifer Friedrich 3, lettete; ber Wamfc bes Bolles bewirkte aber ihre zweite Bermaplung mit bem Koniga von Polen Blabislav (1440), um ben vorbringenben Demanen einen befto fraftigeren Wiberftand leiften ju tonnen. Doch ftarb Elifabeth bereits im Johre 1442, und Blabis. lav blieb gegen ben Gulfan Murab 2 (1444) in ber Schlacht bei Barna. Da murbe, mahrent Labiblavs Minberjahrigfeit, ber Statthalfer von Siebenburgen, Johann Sunnab, ein naturlicher Gohn bes Raifers Sigismund, Reichsver-wefer, der bie Burken mit Nachbruck betriegte. Noch als ber junge Labistav (1453) bie Regierung felbft, Abernahm, fant ihm humpab bis an feinen Sob (1456) jur Geite. Rach bemfelben luberließ fich ber launenhafte innge Konig ben elendeften Rathgebern; allein er fatb gur reibtet Beit (23. Nov. 1457), nachdem er bereits hungabs alteften Sohn (1457) hatte binrichten, und ben jungern, Dattbias, gefangen nehmen laffen. Der Mille bes Bolfes führte biefen gelftvollen und fraftigen Datthias (Corvinus) aus bem Gefängnisse auf ben Dhron. Er mar helb, und hielt durch feine Rapferteit feine Rachbarn, Die Rurten, ben teutschen

Reifer, Polen und Bahmen, in Furcht und Achtung; benn er, entrif ben eeftern Boonien, bem teutschen Raifer Wien, Stepermat, Krain und Kaunthen, und bem Konige von Bohmen die ganber Schlesien, Dabren und die Lausigen; boch liebte er auch bie Biffenschaften und fein Bolt, bas fich in ber Kraft eines folchen Regenten gefiel. farb zu fruhzeitig (1490) ohne rechtmäßige Erben. Bolt wählte unter harten Bedingungen, die er eingeben mußte, ben Ronig Bladislav von Bohmen (1490 -1516) jum Regenten, unter beffen Regierung Deftreich fich wieder in ben Befit von Wien, Stepermart, Krain und Karnthen feste, Benedig Dalmatien an fich brachte, und Mahren und Die Lausigen. sich vom ungarischen Reiche trennten. - In ber folgenben Beit gelangte, nach Bubwigs 2 (Blabiblavs Cohnes) turger Regierung, bas Saus Deftreich jur Regierung von Ungarn und Bohmen,

(Jac. Bongarsii) rerum hungaricarum scriptores varii. Franci. 1600. Fol.

L.G. Schwandtner, scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini. 3 Voll. Vindob. 1746 sqq. Fol. Steph. Katona, historia critica primorum Hungariae ducum (618 1000). Pestini, 1778, 8: - Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadinae. 7 Voll. Post. 1779 sqq. 8. - Hist. crit. regum Hung, stirpis mixtae. 12 Voll. Budae, 1788 sqq. 8. - Hist. crit. regum Hung. stirpis Austriacae. 15 Voll. Budae, 1794 sqq. 8.

3. Chfin. v. Engel, Gefch. bes ungarifchen Reiches. 6 Thle,

Wien , 1813 ff. 8.

A Aug. Fessler, die Geschichten der Ungern und ibrer Landsassen. 10 Thle. Leipz. 1812 ff. 8. Sob, Graf Mailath, Gofd. ber Magparen. 3 Thie. Bien, 1828 f. 8.

98.

## d b m

Bohmens Schickfal ward frühzeitig an Beutschland gefnapft. Der germanische Stamm ber Bojer bewohnte baffelbe, bis er nach Bayern verbrangt ward, und bie flavifden Stamme ber Gechen in Bobmen fich fefffeten,

welches Bergoge regierten, bie burch Bahl bes Bolles en nammt wurden, und oft von ben teutschen Ronigen abbangin waren. Obgleich mehrere biefer Bergoge bes toniglichen Titels fich anmaßten; fo marb boch erft im Jahre 1200 Bobmen vom teutschen Ronige Philipp (aus bem bobenftauffe fchen Saufe) jum Ronigreich a erhoben. - Babrend bes großen Bwifchenreiches in Teutschland brachte gwar Dttofax von Bohmen bas, burch bas Erloschen bes bambergischen Mannsftammes erledigte, Deftreich an fich; er verlor es aber (1276) an ben neuen Konig Rudolph I von Teutich land, ber es feinem Cohne Albrecht gab. Dit Ottofare! Entel Bencestaus 3 erlofc (1306) ber Dannsftamm bes wendischen Konigshauses in Bohmen. Ihm folgte Rubolph von Deftreich, Albrechts I Sohn; allein biefer ftarb im Sahre feiner Ernennung (1307), und Elifabeth, bie Schwe fter Benceslaus 3, vermablte fich mit Johann von Buremburg, bem Sohne bes Raifers Beinrich 7, woburch bas teutiche baus guremburg jur bobmifchen Rrone gelangte, welche von Johann, beffen Cohne Rarl 4, und von Rarle, beiden Gobnen, Bencestaus und Sigismund († 1437), getragen warb. Rach Sigismunde Lobe bestieg auf turge Beit sein Schwiegersohn Albrecht von Deft reich (1437 - 1439) den Thron, dem in Bohmen fein nachgebohrner Sehn Labislan folgte. Doch marb, nach beffen frubjeitigem Tobe (1457), ber bisberige tapfere und umfichtige Statthalter bes Reiches, Georg Dobiebrab, von ben Bohmen jum Könige gewählt. Ihm folgte (1471) Bladislav von Polen, ber, nach Matthias Corvinus Lobe, zugleich ben ungarischen Ehron bestieg, und beibe Reiche auf feinen Sohn gubmig vererbte.

Marq. Freher, antiqui rerum bohemicarum ecripto-

Gelas. Dobner, monumenta historica Bohemiae nunquam antehac edita. 6 Voll. Prag. 1764—85, 8.

Franc, Publtschta, chronologische Gesch. Bohmens unter ben Slaven. 3 Thle. Leipz. u. Prag, 1770 ff. 4.

Frang Mart. Pelgel, Gesch. der Bohmen, von den altesten bis auf die neuesten Zeiten. 2 Ih. 3te Auft. Prag., 1782. 8.

P, Stransky, Staat von Bohmen, beichfigt und ergangt von Ign. Coenova. 7 Thie. Prag, 1792 ff. 8. Jul. Franz Schneller, Gesch. von Bohmen. 3 Bochn. (auch Th. 18 ber hister. Taschenbibl.) Dreed. 1827. 8.

#### 99.

# Byzantinisches Reich.

Unter ben Regenten bes immer tiefer finkenben byzantis nifchen Reiches warb, gleichzeifig mit ber Regierung Rarts bes Großen, bie Regierung ber Rafferin Brene (781 ff.) nicht somohl burch bie Wieberherftellung bes Bilberbienftes, als burch bie Abficht bes verwithveten bereits fechalge jahrigen Rarls mertwurdig, die Frene (802) zu beirathen; und daburch bas oftromische Reich wieder mit dem abendlanbischen zu verbinden. Allein die byzantinischen Großen bewirkten eine Thronveranderung, burch welche Frene ins Rlofter geschickt mard (802), und Ricephorus ben Thron beftieg, welcher Karl ben Großen (803) als Kaifer bes Abendlandes Mur felten war unter ben Rachfolgern bes anertannte. — Micephorus ein Fürft, ber fich durch gute Regenteneigenschafe ten und burch Ginn fur bie Biffenfchaften auszeichnett. 3me mer litt bas Reich bei bem Undrange rober affatischer Bolferichaften gegen baffelbe. Dehr murbe baffelbe feit ber Beit ges wonnen baben, als ber Felbherr Alerius Somnenus (1081) mit großen Talenten ben Thron von Konftantinovel bestieg, wenn nicht bie Areugguge mabrent feiner Regierung begonnen hatten, bie unter ben Regenten aus feinem Saufe fortbauerten. Durch bas byzantinische Reich jogen nicht felten bie roben Beereshaufen ber abenblandischen Shris ften nach Palaftina, bas fie nicht fur den morgenlandie fchen Raifer, beffen Proving es ehemals gewesen mar, wieder eroberten, fonbern wo fie eigene neue Staaten bilbeten. Im Sabre 1204 ward lfogar in Konstantinopel selbst von ben Rreugfahrern ein fogenanntes lateinifches Raiferthum' errichtet, beffen Ehron Graf Balbuin von Rlanbern bestieg, mabrent zwei Romnenen gu Ricaa und Erapegunt regierten, bis Balbuin 2 (1261) wieber, aus Mangel an Unterflugung bon dem Abendlande, von bem nicaischen

Raffer Dichael (8) Palaologus, mit Bulle ber Benus fer, verbrangt und bie Berrichaft ber Romnenen in Ronftantinopel hergestellt ward. Doch schon im Jahre 1355 drangen bie osmanischen Surten in Guropa ein, bemachrigten fich Ehraciens, Theffaliens, Macedoniens und Bulgariens, und ber Gultan Amurath grundete (1358) ju Abrianopel ben Gis feiner Regierung. Db nun gleich bie Osmanen von bem tapfern Reichsvermefer Ungarns, Johann Sunnab, und bem Furften von Epirus, Georg Caftriota (Scanderbeg) lange Beit beschäftigt' murben: fo blieb boch bie abenblanbifche Chriftenheit, wo fich bamals ohnebies gang andere politifche Interessen ausbilbeten. ju unthatig bei ben Fortschritten ber Domanen, an beren Spite endlich ber Gultan Muhameb 2 (29. Mai 1453) Ronftantino vel mit Sturm eroberte. Balb barauf (1461) mußte auch ber Raifer Davib Romnenus von Trave gunt bem Groberer fein fleines Reich übergeben.

Nun erhob sich auf den Trümmern des veralteten und gestürzten oftremischen Reiches das osmanische mit jugendlicher Stärke. Schon Muhamed 2 eroberte Morea, Servien, Bosnien, und bauete die Dardanellen. Epirus ward (1465) nach Scanderbegs Tode eingenommen, und der Khan der Krimm (1473) türkischer Basall; auch verloren die Benetianer Albanien und Regropant (1479) an die Begreiche Pforte, deren Uebergewicht Ungavn und Polentunpfanden, und beten höchste Krast sich unter Muhameds 2. Enkeldund Urenkel, Selim und Soliman, im Ansange des folgenden Zeitraumes entwickelte.

Fos. v. Hammer, Geschichte bes osmanischen Reiches, grogentheils aus bisher unbenusten handschriften u. Archiven. Th. 1—9. Pesth, 1827 ff. 8. (noch fehn ber 10te Theil.) — R. A. (in 4 Banden). Pesth, 1834. 8. 3. Ph. Fallmerayer, Geschichte bes Kaiserthums von Tropezunt. (Preisschrift.) Munchen, 1827. 4.

### 100.

Rhalifat zu Bagdab. Mongolen n.

Das machtige Rhalifat zu Bagbab erlitt, nachdem Bin Al Mamum († 833) ben letten großen. Regenten ge-

habt batte, ber fich besonders für wiffenschaftliche Gultur : für Philosophie, Beilfunde, Naturgeschichte und Ueberfegung griedifcher Schriftsteller mit reger Thatigfeit vermandte, bie be beutenbften Beranberungen, weil bie Rraft biefes bespotischen Staates ju febr von ben perfonlichen Gigenschaften bes iebesmafigen Regenten felbft abhangig blieb. Balb fpielte bie turfifche Leibwache ber Rhalifen (feit 866) bie Rolle ber romischen Garben, und die weltliche Dacht tam in bie Sande ber Begiere, ber arabifchen Majores Domus. Zus ben einzelnen Propinzen bes Rhalifats bilbeten fich allmählig mehrere unabhängige Reiche; fo in Megopten, in Steinafien, im norblichen Ufrita, in Sicilien, Spanien n. f. m. Unter ben Beberrichern von Aegypten, Sprien und Arabien geichnete fich (feit 1171) ber tapfere und weise Gas labin aus, bem es gelang, Berufalem (1187) ben Chris ften mieber gu antreißen, beffen Dynafte aber in Tegypten pon ben Damluden (1257) verbrangt warb, bie ihren Anführer Ibeg zum Sultan erhoben. Diefes mamludie iche Gultanat in Aegypten bestand bis 1517, wo es durch Die Groberung von ben Zurfen unter Gelim aufgelofet marb.

Im wilden Sturme verbreitete sich seit 1206 unter Dichingistan eine möngolische Horbe") über ganz Assen und selbst über das östliche Europa. Ihr Ansührer herrschte von den Grenzen China's dis Rusland. Nach seis nem Tode (1227) entstanden, unter sortdauernden Bolkerbemes gungen, mehrere mongolische Reiche in Persien und China, und das bich ag ataische Khanat an der Ostseite, so wie das kaptschaftsche Khanat an der Bestseite des kaspischen Reeres. Durch diese Mongolen ward auch (1258) das Khastisat zu Bagdad zerstört. — Doch alle auf bloße Eroberung und Despotismus, ausgethürmte Reiche zersallen bald nach den Zeiten ihrer Stiftung. So gründete Ds man (1320) in Bithynien aus Provinzen des westlichen mongolischen Khanats das os manische Reich Ass sich schnell am schwarzen Meere hin über das westliche Assen ausbehnte, und

<sup>\*)</sup> Histoire des Mongols, depuis Tschinglz-Khan jusqu'à Timour-Lanc. T. 1. Paris, 1824. 8. (vgl. Gôtt. Anj. 1825. St. 76. 77.)

seit der Einnahme von Sallipoli (1358) seinen känftigen Regierungssitz in der Mitte des veralteten byzantinischen Reisches vorbereitete. —

Ein neuer mongolischer Eroberer, Limur (Tamerlan), wollte seit 1369 bie gesunkene Macht der Mongolen zu verzüngter Krast empor heben. Er ging von Samarkand aus, und überschwemmte die Besthungen des bschagataischen Khanats, Persien und Indien. Er streiste dis zur Wolga, verwüstete Moskwa, eroberte Asow, Aleppo und Damaskus, und nahm den Sultan der Odmanen, Bajazet, gesangen. Der Lod übereiste ihn, als er nach China ausbrechen wollte, um auch dieles Reich zu erobern. Nach seinem Tode zersielen seine Eroberungen dald unter seinen schwachen und unter sich uneinigen Nachsolgern. Doch stistette einer derselben, Babur, in Ostindien (1498) das sogenannte Reich des Großmogols, das mehrere Jahrhunberte sich erhielt.

# Siebenter Beitraum.

Von der Entheckung von Amerika bis auf die franzbsische Revolution.

vom Jahre, 1492 bis 1789.

(Ein Beitraum von 297 Jahren.)

# 101. Entbedung von Amerika.

Gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts begann eine neue Dronung der Dinge in Europa. Schon seit den Beiten der Kreinzäuge waren die meisten europäischen Volker und Staaten in der Gesittung fortgeschritten; die Städte gewannen eine höher steigende Bevolkerung; Gewerdssteiß und Handel blühten in ihrer Mitte; mit beiden erweiterte sich der Verkehr, der Wohlstand und Reichthum der Judividuen und der Volker. Das ganze städtische Leben erhielt in zwecknäßigen Verfassungs und Verwaltungsformen sesse Ungsteilungs. Das geistige Leben, mächtig aufgeregt durch die Begründung vieler Hoch sie Leben, wächtig aufgeregt durch die Begründung vieler Hoch sie den, besonders auch auf teutsschem Boden (seit 1348)\*), durch die Erneuerung der elassischen Literatur im Abendlande \*\*), durch die weistere Verdreitung der Lehren des sur seine Ueberzeugung gesstorbenen Huß, gewann, mit dem Eintritte der Ibee der

<sup>\*)</sup> Chftph. Meiners, Gefch. der Entstehung und Entwidelung ber hohen Schulen unfers Erbtheils. 4 Thie. Gott. 1802 ff. 8.

<sup>\*\*)</sup> A. S. &. Deeren, Gefch. bes Studiums ber claffischen Literatur feit bem Wieberaufleben ber Wiffenschaften. 2 Thie. Gott. 1797. 8.

religibsen und firchlichen Freiheit ins offentliche Leben, im Beitalter ber Rirchenverbefferung einen neuen Ums fcmung. Borbereitenb, und jum Theile gleichzeitig mitwirtend für bie neue Gestaltung Europens, geborte noch bem funfgebnten Sabrhunderte die Entbedung und ber Gebrauch. ber Magnetnabel, bie Erfindung bes Schiefpulvers, bie Erfindung ber Buchbrudertunft \*), bie Ginrichtung bes Boftmefens, bie Entbedung vieler Infeln und Ruftens lanber, und bie Umfdiffung ber Gubfpite Afrita's burch Bartholomaus Diag an. Allein alle biefe Entbeduns gen überglangte, mit ihren unberechenbaren Folgen, Die Ents bedung bes vierten Erbiteils burch ben Genuefen Chris floph Colombo am 12. Oct. 1492. So viele Taufende Menschen auch seit bieser Zeit wegen ber Rolonieen Europäer in andern Erbtheilen gefallen find; fo unermeglich ift boch ber Einfluß biefer. Rolonieen auf die Entwides lung der Menschheit überhaupt gewesen; jugleich ift ber geographische und politische Gefichtefreis ber Europäer baburch bedeutend erweitert worden. Seit Diefer Beit treten bie Schie fale ber übrigen außereuropaischen Reiche in Affen und Afrika in ben hintergrund, und blos bas von Europäern geftiftete, und auf eine europaifche burgerliche Berfaffung gegrundete. Rord : und Gubamerita fann an weltgeschichtlichem

Noch vor ber Entbedung Amerika's von Colombo mar ber Sinn, tubne Abenteuer gur See zu bestehen, bei ben

Gewichte mit ben europäischen Staaten auf gleiche Binie ge-

ftellt werben!

<sup>\*) 3.</sup> Silo. Imm. Bueittopf, aber bie Geschichte ber Erfindung ber Buchbruderlunft. Leipz. 1779. 4. — Deffelben Berfuch, ben Ursprung ber Spieltarten, die Einfahrung des Linnenpapiers, und ben Anfagy ber holzschneidetunft in Europa zu erforschen. 2 Thie. (ber 2techon Roch.) Leipz. 1784 u. 1801. 4.

<sup>3.</sup> Fr. Stenberger, Geschichte ber Erfindung ber Buchdenders funft; 'mit einem Borberichte von 3. Cifr. Schweighaufer, Strasb. 1625. 8.

E. A. Schaab, die Geschichte der Crindung der Buchbrudertunft durch Johann Genefleisch genannt Gutenberg ju Mains, ptagmatisch aus den Quellen bearbeitet. 3 Theile. Mains, 1830 f. 8.

Portugiesen erwacht "), woran ber gebilbete und unternehmenbe Infant Beinrich von Portugal, mit bem Beinamen ber Seefahrer \*\*), wesentlichen Untheil batte. Die Rachrichten, welche er von Juben und Arabern über bas ins nere Afrika und Guinea erhielt, veranlagten ibn, bebeutenbe Seeunternehmungen ju beforbern. Die Portugiesen 'entbed. ten (im Sabre 1418) bie Infel Porto Santo, und (1419) Mabeira. Der Rolonisation biefer Infel folgte (1432) bie Entbedung ber Agoren, (1447) ber Rufte am Genegal, (1456) ber Infeln bes grunen Borgebirges, (1462) ber Goldfufte von Guinea, und enblich (1486) die Umschiffung der Gubspige von Afrita, ober bes Borgebirgs ber guten Soffnung von Barthola Diag, wodurch ber Seeweg nach Offinbien aufge marb, welchen Basco de Gama (1497) jum erstenung beschiffte. Schon' er legte ben Grund zu ben Sanbelsverbinbungen ber Portugiesen in Oftindien \*\*\*), und nach ibm begrundeten Almeida und Albuquerque bie politische Macht und die Handelsüberlegenheit ihres Rolles auf ben oftindischen Infeln und Kustenlandern.

Das affatische Indien, wohin Dint durch die Umschiffung Afrika's gekommen war, wollte Colombo auf einem nabern Wege, vermittelst der Durchschiffung des atlantischen Decans, erreichen. So sand er zwar nicht das assatische Indien, wohl aber West indien, und watd Entdeder eines neuen, des vierten Erdtheils, welchen das Alterthum nicht gekannt hatter

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Entbedungen und Eroberungen ber Portugissen im Oriente, vom Jahre 1415 bis 1539, nach Anleitung der Asia des Jaanno de Barros. Bon Dietr. Wilh. Soltan. 5 Zheile. Braunschw. 1821 st. 8.

<sup>9)</sup> Geschichte ber erften portugiefischen Entbedungen unterigem Infant Deinrich bem Seefahrer. Balle, 1783. 8.

<sup>2004)</sup> Bilh, Robertson histor. Untersuchung über die Kenntnisse der Alten von Indien, und die Fortschilte des Sandels mit diesem Lande vor der Entbedung des Weges dahin um das Vorgebirge der guten hoffnung. Aus dem Engl, von Geo. Forster, Berl. 1792, 8.

Der neue Erotheil aber, welchen Colombo enfbeffte, ber auch' auf seiner zweiten Reise bereits bas amerikanische Weffland berührte, ward nicht nach ihm, fonbern nach bem Morentiner Amerigo Bespucci genannt, ber in ber 3mi-Schenzeit zwischen Colombo's zweiter und britter Reise, ben neuen Erdtheil - und zugleich bas Festland beffelben - befuchte. Rur erft im neunzehnten Sahrhunderte nahm ein, in Subamerita aus vormaligen franischen Rolonieen gebilbeter, junger Areiftaat ben Namen Columbia an. - Auch theilte Colombo mit vielen ausgezeichneten Mannern und Bobb thatern ber Menschheit bas Schickfal, vertannt, verlaumdet und verfolgt zu werben; benn er war ber erfte Europäer, bet, auf Beranlaffung feiner Feinbe vom fpanifchen Sofe gur Unterfuchung gezogen, bie Rudfebr von feiner britten Reife aus Amerita in Retten machen mußte, und ber, felbft nach feis ner Rechtfertigung, am hofe Ferhinands mit Kalte behandelt warb. — Seine Entbeckungen beteiteten aber bas politifche Uebergewicht Spanjens vor, welches fich auf die unermeglichen Schate bon Mexito \*), bas Gartes (1521 ff.) eroberte, und von Peru grundete, bas Digares (feit 1584) bewang. Der handel aller am atkantischen Deere gele. genen Staaten überflügelte feit biefer Beit ben bisberigen bitbenden Sandel ber lombardifchen und ber Sanseftabte, bie nun gunachft auf ben Zwischenhandel beschränkt wurden, mahrend bie Berbindung Europa's mit ben Rolonicen ben'Belthanbel begrundete, und, burch bie Umschiffung ber bekanne ten Erbtheile, eine volltommnere Kenntnig ber bewohnten und unbewohnten, ber bewohnbaren und unbewohnbaren ganber ber Erboberflache vermtttelt marb. Rur bag ber, bereits feit bem Jahre 1444 ben Portugiefen befannte, Regerflavenbanbel \*\*) (feit 1503), erweitert auf bes menfchenfreunbs lichen Las Cafas Rath (um bas Schickfal ber eingebohrnen Amerikanes zu lindern), langer als brei Sahrhunderte bie Schande ber Deufchheit blieb!

<sup>\*)</sup> Franz. Aav. Ctavig ero, Gesch. von Berito. Ledy. 1789. 8.

\*\*) Atb. Hune, Darstellung aller Beränderungen bes Regerstlavenhans beis, von besten Urspeunge an bis zu seiner ganzlichen Ausbebung. 2 The. Gott, 1820. 8.

- Allgemeine Gefch. ber kanber und Bieler von Amerika. Mit Borrebe von Jac. Sig. Baumgarten. 2 Ible. Salle, 1752. 4.
- W. Robertson, history of America. 2 Voll. Lond. 1777: 4. (Den Anfang des dritten Theiles gab der Sohn 1796 heraus.) Teutsch, von J. Fr. Schiller. 3 Thle. Leipj. 1777. 8.

W. Russel, history of America. 2 Voll. Lond. 1778.
4. Teutsch, 4 The. Lept. 1779 f. 8.

Juan Baptist Munnog, Gefch. der neuen Welt. Aus bem Span. von M. C. Sprengel. Beimar, 1795. 8.

Suft. With. Sugo, Jahrbucher ber Geschichte von Amerika (1492 — 1829). Rariet. 1829. 8.

Guil. Thom. Raynal, histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. 7 Tom. à Amst. (Par.) 1770 sqq. 8. — Die 2te, s. verm. Aust. in 10 Theilen erschien zu Genf 1781. — Xeutsch, in 10 Theilen. Rempten, 1784 sf. 8.

Fr. Saalfelb, ollgemeine Rolonialgeschichte bes neuern Europa. 3 Thie. Gott. 1810 ff. 8. (enthalt die Gesch, ber holland, und portug. Kolonieen.)

E. E. Meinide, Bersuch einer Geschichte ber europaischen Rolonieen in Westindien, nach den Quellen bearbeitet. Beimar, 1831. 8.

Lubm. Rufahl, Die Geschichte ber vereinigten Staaten von Mordamerita, von ber Entbedung bes Landes bis auf die neuefte Beit. 2 Thie. Berl. 1832. 8.

Die Urtundensammlungen für bie Gefchichte bes europ. Staatenfpftems ftit 1492:.

J. du Mont, corps universel diplomatique du droit des gens. (hebt von Kail dem Größen an.) 8 Voll. à Amst. et à la Haye. 1726 sqq. Fol. — Dazu 5 Supplementbande. Det eiste Suppl. B. von Barbeyrac geht von 1495 vor Christus bis 800 nach Christus (wo du Mont anhebt). Det 2te und 3te Suppl. B. von Rousset enthâtt Erganzungen u. Kartsehungen bes Hauptwerkes bis zum J. 1739. Det 4te u. 5te Suppl. B. von Rousset enthâtt: Le Cérémonial diplomatique des cours de l'Europe.

Ant. Faber (Leucht), europaische Staatstanziei (mit o Eh. Register). 124 Theile. Rurnb. 1697 — 1760, 8. Reue

europäische Staatstanziei. 55 Theile; von 1761—1782. Die Fortsehung von Reuß mit dem Titel: teutsche Staatstanziei. 39 Thie. Um, 1783 ff. 8. Dann Jahrgang 1799 in 9 Bänden; Jahrg. 1800 in 5 B.; Jahrg. 1801 in 2 B.

Rousset, recueil historique d'actes, négotiations, mémoires et traités depuis la paix d'Utrecht jusqu'à présent. 21 T. à la Haye, 1728 sqq. 8.

J. Jac. Sch mauss, corpus juris gentium academicum. 2 Voll. Lips. 1730. 8. (von 1100 — 1730.)

Fr. Aug. Guil. Wenck, codex juris gentium recentissimi. 3 Voll. Lips. 1781 sqq. 8. (von 1735 — 1772.)

- Geo. Fr. de Martens, recueil des principaux traités d'alliance, de paix etc. 7 Voll. à Gott. 1791 sqq. 8. (Die ersten 4 Theile R. A. 1817 f.) Dazu 13 Supplement d'and e. (vom 10ten Supplement banbe an von Snaffelb.) (Das Wert enthalt Urfunden von 1761 1832.)
- Chr. Guil. Koch, abregé de l'histoire des traités de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie. 4 T. Basle, 1796 sq. 8. Diefes Wett erfojien feit 1817 in einer neuen Bearbeistung n. Ergangung bis 1815 von Fr. Schöll. 15 Voll. Paris, 1817 sq. 8.

3. Stfr. Eichhorn, Geschichte ber drei lesten Jahrhunderte. 6 Thie. Gott. 1803 ff. 8. — N. A. Handover, 1817.

Fr. An cillon, tableau des révolutions du système politique de l'Europe, depuis la fin du quinzième siècle. 4 Voll. (bis 1713.) à Berlin, 1803 sqq. 8. Xeutsch (bis jest nur 3 Theile) von Mann. Berl. 1805 f. 8.

Seo. Fr. v. Martens, Grundriß einer biplomatischen Geschichte ber europ. Staatshandel und Friedensschlusse seit bem Ende bes 15ten Jahrhunderts bis zum Frieden von

Amiens. Berlin, 1807. 8.

A. D. E. Heeren, Handbuch ber Gesch, bes europ. Staastenspftems und seiner Kolonieen, von seiner Bilbung seit ber Entbedung beiber Indien 20, Gott. 1809. 8. — 5te Aust. in 2 Theilen. 1830.

Fr. Chftn. Aug. Saffe, Gestaltung Europens feit bem Enbe bes Mittelulters bis auf die neutste Beit. 1r Th. Leipz.

at. Altenb. 1818. 8.

Jul Aug. Remer, Sanbbuch ber neuern Geschichte von ber Riechenverbesserung bis auf ben Auchner Congres im

Jahre 1818. hte verb. u. verm. Aufl. von Caalfelb.

Chftn. Ferb. Schulge, Geschichte ber neuem Beiten (feit 1517). Th 1 u. 2. Gotha, 1827 u. 1829. 8.

Leop. Rante, Fürsten und Woller von Gub-Europa im 16ten und 17ten Inhihunderte. Th. 1. Samb. 1827, 8.

Fr. v. Raumer, Geschichte Europa's feit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts. 3 Theile (bis jest). Leipz. 1832 — 1834, 8.

Fr. Chfiph. Schloffer, Geschichte bes achtzehnten Jahrhuns verts in gedrängter Ueberficht, mit steter Beziehung auf bie völlige Beranberung ber Dent's und Regierungsweise am Ende deffelben. 2 Thie. Deibelb. 1823. 8.

#### 102.

Teutschland unter Marimilian 1.

Die teutschen Aunften fühlten, bereits als fie (1486) ben Sobn bes bejahrten Raifere Friedrich 3, ben Gegherzog Maximilian, jum romifden Sonige mablten, bag in Zeutschland eine beffere Debnung ber Dinge gefetlich begrun bet, und bas wieder ausgebrochene gauftrecht vollig abgeschafft werben mußte. Do warb benn auf bem erflen Reichstage, ben Marimilian 1 (1495) in Worms bielt, ber ewige Sanbfriede (7. Aug.) gefliftet, nach welchem bas Rauftrecht bei Strafe ber Reichsacht und bei 2000 Mart feinen Golbes im ganzen Reiche auf ewig verboten ward, so wie auch biejenigen, welche einen Lanbesfriedenbeecher beberbergen ober unterftugen murben, in gleiche Strafe verfallen follten. Dagegen follte jeber feine an ben Unbern zu machenden Unspruche vor bem gleichzeitig gestifteten Reich stammergerichte, als oberftem Gerichtshofe bes gangen teutschen Reiches, anbringen, und beffen rechtliche Entscheidung erwarten. Das hofrathecollegium aber, bas Maximilian (1501) junachst für feine Erblanber errichtete, und bem er biejenigen Berhandlungen in Benefig . Belehnungs : und Gnabenfachen übergab, welche au bie Perfon bes Raifers felbft gebracht werben mußten, nahm bald auch die bei bemselben angebrachten rechtlichen Streitig= Beiten ber Stanbe bes teutfichen Reiches an, und warb au-

lett ein eignes Reichsgericht, von beffen Geftaftelreife man bie offreichischen gandebangelegenheiten vollig trennte, obgleich feine vollige Gleichstellung mit bem Reichstammergerichte erft unter Ferbinanb 1 ju Stande tam. Musschlie Bend eignete fich ber Reichshofrath bas Erkennen ju über gange Fürftenthumer, Die Enticheibung in taiferfichen Referpat : und Snabenfachen, und Die italienischen Angelegenheis Roch warb unter Maximilians Regierung (1512), aur beffern Bollziehung ber Beschluffe bes Reichstammergerichts und gur genauern Beftimmung ber einzelnen Contingente bei bem Reichsheere, Teutschland in gebn Rreife ein= getheilt: in ben oftreichischen, burgundifden, churtheinischen, baprifden, ich mabifden, frantifden, oberrheinifden, nieberrheinifch = weftphalifchen, oberfachfifden und nieberfachfifden; auch wurden bamals allgemeine Polizeiverordnungen und ble Doften in Teutschland eingeführt.

Bur feine Familie forgte Darimilian theils burch bie vollige Wiedervereinigung aller oftreichischen ganber nach bem Erlofchen ber tyrolischen Seitenlinie (1496), theils burch bie Bermablung feinet Sohnes Philipp, ber bereits von feiner Mutter Maria bie gefammten burgunbifchen Banber gegerbt bette, mit ber Infantin Johanna von Spanien (1496), und feiner Sochter Margaretha mit bem Infanten Johann von Spanien. Diefe Bechfelbeirath brachte in ber Folge bie Ehronfolge in Spanien an bas oftreichische Saus; benn fcon 1497 ftarb ber fpanifche Infant Sobann, und balb folgte ibm feine altefte Schwester, bie Ronigin Sfabella von Portugal, (1498) im Dobe nach, fo bag Philipps Gemablin Johanna Die einzige Erbin von Spanien ward, und mit ihrem Gemable, nach bem Tobe ihrer Mutter Sfabella, in Raftis lien (1506) bie Regierung übernahm. Doch Philipp fterb noch in bemfelben Sahre, und Sohanna warb mahnfinnig. Da vererbte bie kaftilische Krone auf ihren alteften Sohn Larl, ben Erben von Burgund, ber in ben Dieberlanben erzogen marb, mahrend beffen Minberjahrigkeit aber fein Grofvater, Ferbinand von Aragonien, Raffilien

verwaltete, bis nach beffen Tobe (1516) Karl von biefem auch Aragonien erbte. — Durch eine zweite Bechselheisrath, welche Morimilians Entel, Ferdinand und Maria, mit ben beiben Kindern bes Konigs Bladislavs von Ungarn und Bohmen, Anna und Ludwig, schlossen, ward ber kunftige Ansall diefer beiben Reiche (1526) an bas Haus Habsburg vorbereitet.

Minder gludlich war Maximilian, als er bem Kinige Ludwig 12 von Frankreich das, von diesem als franzdsisches Leben eingezogene, Herzogthum Burgund (1498)
wieder entreißen, die schweizerischen Eidsgenossen
zur Annahme des ewigen Landfriedens und zur Unterwerfung
unter das Kammergericht (1499) nöttigen, und die siegreischen Fortschritte der Franzosen in Italien aufhalten wollte.
In dem letzten Kampse verweigerte ihm die Republik Benedig (1508) den Durchmarsch mit dewassneten Truppen, und
der Papst Julius 2, der ebenfalls kein teutsches heer in
Italien zu sehen wünschte, bewilligte (8. Febr. 1508), daß
Maximilian den Litel eines erwählten römischen
Kaisers annahm, welchen nach ihm die solgenden Regenten
Leutschlands sogleich nach der Wahl führten.

Franc. Guicciar din i, istoria d'Italia. 2 Voll. Vonezia, 1738, Fol. (4T. 1775. 4.) (reicht von 1492—1532.) Leop. Ranke, Geschichten bet romanischen und germanischen Boller von 1494—1535. Eh. 1. Betl. 1824. 8.

D. D. Degewisch, Geschichte ber Regierung Maximillans 1. 2 Thie. Hamb. u. Riel, 1782 f. 8.

### 103.

# Anfang ber Rirchenverbefferung.

Rachst ber Entbedung Amerika's, wirkte kein Ereignis bes sechszehnten Sahrhunderts so machtig auf das innere Bolkbleben der europäischen Menschheit, so wie auch auf die außern Berhältnisse der teutschen Staaten und der europäischen Reiche im Allgemeinen und im Großen ein, als der Anfang der Kirchen verbesserung, der noch, in die letzten Regierungsjahre des Kaisers Maximilian gehört. Sie ging von der, von dem Chursurstein von Sachsen Kriedrich dem

Weisen (1502) neugestisteten, Universität Wittenberg, aus, und begann bamit, daß sich ber Professor ber Theologie D. Luther") durch einen öffentlichen Anschlag (31. Oct. 1517) gegen ben Unsug des Ablaßtrames erklarte, welschen vorzüglich ber Dominicaner Tezel aus Leipzig in der Rahe von Wittenberg trieb, ein Subcollecteur bes Churfürzessen Albrecht von Mainz; benn dieser Churfürst hatte, gegen die Halfte des Ertrages, den ganzen Ablashandel in Teutsch-land von dem Papste gepachtet.

Die Beit ber religiofen Erleuchtung war getommen, unb tein Bannftrahl, feine Achtberklarung, ffin Concilien : und Reichotagsbeschluß konnte ferner bas aufhalten, wofur ber emporstrebende Geift bes Menschen reif geworden war. Auf ben Universitäten und Rangeln ward bie gereinigte Behre verfundigt; Die Bibelüberfegung in ber Sand bes Bolteb verbreitete fie allgemeiner; eble und muthige gur= Ben nahmen fich berfelben an. Die burgertich : freie Schweig genas (feit 1519) burch 3 wingli auch gur religisfen' Freis heit. Im Norben von Europa bekannten fich ber neue Renig von Schweben, Suftav Bafa (1523), und ber Sochmeifter bes teutschen Ordens, Albrecht von Brandenburg (1525), frubgeitig gur gereinigten Behre. --Bon unermestichen Folgen für Deitzeit und Nachwelt war Diefer Gintritt ber Ibee ber religiofen und firch= lichen Freibeit ins offentliche Bolfsleben; benn baburch ward nicht nur in allen protestantischen Reichen und Staaten bas Syftem ber geiftlichen hierarchie fur immer vernichtet; es blieb felbft in politischer Sinfict bas religiofe Interesse bas vorherrschende und überwiegende in ber Bechfelwirfung ber europaischen Reiche und Staaten bis. jum Abichluffe bes weftphalischen Friedens im Sabre 1648. Die wichtigften Ereigniffe im innern Bolkbleben' Teutschlands, Franfreiche, Englande, Schwebens, Danemarte, Preugent. ber Schweig, selbst in Deftreich, Bohmen, Ungarn und Polen, fo wie bie Entstehung bes Freiftaates ber Rieber-

<sup>\*)</sup> Schrodh, luthers leben, in f. Lebensbefchr. beruhmter Gelehrten, R. A. 2 Thier Leipz. 1790. 8. (im Th. 1, S. 49 ff.)

lande, wurden an die Berbreitung und Durchkampfung Diefer Soce gefinupft, und mehr ober weniger veranberte fich baburch bie Geftaltung fast aller europaischen Reiche im innern und außern Bolksleben.

Der Tob bes Raifers Darimilian (1519) und bas Bicariat in ben Banben bes Churfursten von Sachsen, war Euthers perfonlicher Sicherheit und ber schnellen Berbreitung ber gereinigten Lehre, um welche fich Luthers Collegen, ber friedliebenbe und grundlich gelehrte Delanthon, Bugenhagen und Jonas, unferbliche Berbienfte erwarben, febr vortbeilbaft.

Georg. Spalatin, annales reformationis, ober Sabra bucher von der Reformation Lutheri. Aus deffen Autogras phon berausgeg. von Ernft Sal. Coprian. Leipz. 1718. 8.

Vit. Lud. a Seckendorf, commentarius historicus de Lutheranismo. N. E. Lips. 1694. Fol.

3. Matth. Sorodb, driftliche Rirchengeschichte feit ber Reformation. 10 Thle. (bereits §. 57 angeführt.)

Bill. Bac, Plane, Gefch. ber Entftehung, ber Beranbes rungen und ber Bilbung bes protestantifchen Lehrbegriffs. 6 Th. (in 8 Banben.) 2te Muft. Leips. 4791 ff. 8.

Rarl Leonb. Reinholb; Ehrenrettung ber Reformation.

- Jena, 1789. 8. Seeren, Entwidelung ber politischen Folgen ber Reformation fur Europa, in f. tl. hiftor. Schriften, Ib. 1. S. 1 ff. (und wieber abgebruckt in f. bift. Berten, Ib. 1. S. 1. Gott. 1821, 8.)
- R. Lubm. Boltmann, Gefch. ber Reformation in Tentfch land. 3 Thie. Altona, 1801 ff. 8.
- R. Billers, Darftellung ber Reformation Luthers, ibres Beiftes und ihrer Birfungen. Ueberf. v. Stampeel, mit Borrebe von Rofenmuller. Leipg. 1805. 8, 98. A. 1819 (von Politz).
- 3. Seo. Muller, Dentwurdigfeiten aus ber Gefchichte ber Reformation. 2 Thle. Leiph. 1806. 8.
- 944. Marbeinede, Gefchichte ber teutschen Reformation. 2 Thle. Berl. 1816 f. 8. - R. U. 1831. ter Theil. 1831.
- Ch. W. Spieker, Geschichte Luthers und ber burch ihm bewirften Riechenverbefferung in Teutschland. 1r Thi. Beri. 1818. 8.

Rarl Aboloh Mengel, neuere Geschichte ber Tentschen bie ber Beformation bis jur Bundesacte. 5 Thie. Brestau; 1826 — 1833. 8.

#### 104

## A a x 1 5.

Schon mahrend Marimilians Regierung hatte fich fein Entel, ber Ronig von Spanien, Rarl, um bie Rachfolge in Teutschland beworben; allein erft im Bwischenreiche warb er (28. Jun. 1519) auf ben Borichlag bes Churfursten von Sachsen Friedrichs bes Weisen gewählt, welchen man felbft bei ber schwierigen Bahl zwischen ben brei Fürsten, bie um die Raiferwurde fich bewarben, - zwischen Karl von Spanien, Frang von Frankreich, und Beinrich 8 von England - bie Rrone angeboten hatte; boch marb Rorin eine genau bestimmte Bablcapitulation vorgelegt. Muf bem erften Reichstage bes Raifers ju Borms (1521) ericbien Euther, welchen ber Papft bereits (15, Jun. 1520) burch eine Bulle mit bem Manne belegt, ber aber am 10. Dec. 1520 biefe papstliche Bulle und bas canonische Recht Bittenberg verbrannt hatte. Der mannlichgefinnte Enther erflarte (18. Apr. 1521) vor bem Raifer, baff er nicht eher widerrufen tonne, als bis er feiner Brethumer überführt. fen, und marb barauf (8. Mai) nebft feinen Inbangern von bem Raifer mit ber Reichsacht belegt. -

Doch beschäftigten vier, nach kurzen Zwischenraumen erneuerte. Eriege mit Frankreich, bessen Konig Frang I ein
versonlicher Nebenbuhler bes Kaisers war, Kart ben 5 in
Btalien und ben Nieberlanden. Gleichzeitig bedurfte bei ben Burkenkriegen Karls Bruder, Ferdinand, ber neue König von Ungarn, ber Unterstützung ber Teutschen, während welcher Zeit die Kirchenverbesserung sich immer weiter in Teutschland und in den benachbarten Ländern ausbreitete, obgleich die katholische Partei bereits eine mächtige Opposition gegen die neue Lehre bilbete, und in der Folge der (1540) neuentstandene Sesuiterorden. der gefährlichste

<sup>&</sup>quot;) Pet. Phil. Wolf, allgemeine Gefch. ber Sefuiten. 4 Able. Leipzig, 1789 ff. 8. R. N. 1803.

Wegner bes Protestantismus warb. Da traten auch bie proteftantischen Furften ju einem Bunbniffe ju Torgan (1526). Bufammen, an beffen Spige ber neue Churfurft von Sachfen, Johann ber Beftanbige, und ber ganb. graf Philipp von Beffen fanben. Den Ramen Dros teftanten erhielten aber die Evangelischen wegen Protestation gegen ben für ihre Sache nachtheiligen Reichstagsabichieb ju Gpeper (1529). -Bologna aus, wo ber Papft Rarl ben 5 jum Raifer fronte, berief biefer bie teutschen Stanbe gum Reichstage nach Tugsburg. Sier. burften bie Protestanten (25. Jun. 1530) ein von Melanthon in 28 Capiteln verfertigtes Betennts. nig ihres Glaubens, bas man in ber Folge bie augeburgifche Confession \*) nannte, offentlich übergeben und vorlesen. Die bagegen von ben Katholiten entworfene Refutation, gegen welche von Seiten ber Protostanten bie (von bem Raifer nicht angenommene) Apologie ihrer Confession gerichtet mar, ließ bereits ahnen, mas ber Reichetagsabichieb beftatigte, bag man ihnen noch eine turge Frift (bis jum 15. Apr. 1531) als Bebentzeit bewilligen wollte. gur katholischen Rirche gurud zu kehren.

Bald barauf ward, boch mit Widerspruch der protestäntischen Stände, Karls Bruder, Ferbinand — der König von Ungarn und Bohmen — jum römischen Könige (1531) gewählt, worauf sich jene zu Schmaltalden (27. Febr 1531) zu einem Defensivbundntisse von den Türken, welches, wegen der Bedrohung Ungarns von den Türken, sur das Haus Destreich noch mehr Gewicht erhielt, weil der Kaiser, um sich der Unterstützung der Protestanten gegen die Aufen zu versichern, den sogenannten er sten Religionsfrieden (23. Jul. 1532) unterzeichnete, nach welschem, die zu dem Ausspruche eines allgemeinen Conciliums, jedem teutschen Reichsstande völlige Gewissensfreiheit zugestichert ward.

Dpittlet, iber die Geschichte und Berfassung des Jesuiterordens; herausg. (aus der teutschen Encyklopable) von 2. Leipz. 1817. 8. Gruft Sal. Cyprian, Sifforie der Augsburgischen Confession. 240 Aust. Gotha, 1730. 4.

Rene Unruhent in Beutschland, wohln, nach ber Unterbradung bes Bauerntrieges ) mit Dungers Simrichtung (1525), bie ffurmischen Bewegungen ber Biebertaufer . (1532) in Munfter \*\*), die bebentlichen Abfichten bes tatbolifcen Bergoge Beinrich von Braunschweig gegen bie Protes ftanten, und bie friegerischen Maabregeln ber beiben Saupter bes fcmaltalbifchen Bunbes, bes Churfurften Johann Ariedrich von Gachsen und bes Banbgrafen Philipp von Deffen gegen biefen Bergog, fo wie bie fachfichen Berfuche, bas Stift Raumburg (1541) burch allmabliges Aussterben feines Capitels zu facularifiren, und bie hinneigung bes Churfurften und Erzbischoffs herrmann von Roln gut gereinigten Behre (1543) gehorten, wozu noch bie von ben Protestanten verweigerte Beschickung bes trientinifchen Conciliums tam, bas am 13. Dec. 1545 eröffnet warb; alle biefe in Teutschland selbst zwischen ben beiben firchlichen Sauptvarteien herrschenden Digverftanbniffe enbigten fich in bem traurigen Ergebniffe bes fcmalfalbifchen Rrieges (1546) \*\*\*). Bugleich war es von großen Folgen, daß ber Bergog Morit von Sach fen von bem fchmalfalbischen. Bumbe fich getrennt und im Geheimen (19. Jun. 1546) mit bem Raifer fich verbunden hatte.

Auf die Anfrage ber Protestanten im Betreff ber friegerischen Rustungen des Kaisers antwortete dieser so, daß kein Imeisel über den Ausbruch des Krieges übrig blieb. Dem Maniseste, das die Protestanten (15. Jul. 1546) über die Absicht des Kaisers, den Protestantismus zu unterdrücken,

Dec, Sartorius, Berfuch einer Gefch, des teutschen Bauernfrieges. Berlin, 1795. 8.

<sup>\*\*)</sup> Aug. Ludw. Schloger, Gefch. ber Schnelbertonigs Jan von Lenben. Gott. 1784. 12.

<sup>4. 30</sup> ch m u s, Geschichte ber Rirchenreformation gu Munfter und ihres Unterganges burch die Biebertaufer. Munfter, 1825. 8.

Fr. hortleder, ber rom. kaif. Daj., auch des h. rom. Reichs geistlicher und weltlicher Stande zc. handlungen und Ausschreiben zc. 2 Thie. Frankf. 1617. Fol.

Joach. Camerarius, smalcaldici belli origo, progressos et exitus, beim Freher. T. 3, p. 367 sqq.

befannt machten, folgte bie Uchtserflarung (20. Jul.) bes Churfursten von Sachsen und bes Landgrafen von Seffen von Seiten bes Raifers. Babrend nun bie icon bis an bie Donau vorgerudten schmalkalbischen Bunbestruppen bafelbft unthatig fteben blieben, flel ber gur Bollziehung ber Acht an feinem Better beauftragte Bergog Morit von Sachfen in die Lander bes Churfurften ein, und eroberte fie bis auf Bittenberg, Gotha und Gifenach. Der Churfurft trennte fich barauf von bem Bunbesheere im fublichen Teutschlande, und eilte gur Biebereroberung feiner ganber nach Es gelang ibm, nicht nur biefe, fonbern fogar, nach bem Siege bei Rochlig (2. Marg 1547), beinabe auch bie vollige Eroberung ber meignischen ganber; Ratl aber und ber romifche Ronig Ferbinand, jogen bem Bergoge ju Bulfe, und ichlugen ben Churfurften bei Duble berg (24. Apr. 1547), ber in bes Raifers Gefangenfcaft gerieth. Das über ihn ausgesprochene Sobesurtheil warb (19. Mai 1547) in ber Wittenberger Capitulation babin gemilbert: bag ber Churfurft, bis auf weitern Befehl, Gefangener bes Raifers blieb, und bie Churmurbe und alle feine gander verlor, momit ber Raifer ben Bergog Morit von Sachfen belehnte. für jabrliche Einfunfte von 50,000 Gulben wurden ben Sobnen bes entfetten Churfürften einige Memter und Landesftriche in Thuringen angewiesen, welche bie Grundlage ber Befigungen bes Erneftinifden Saufes bilbeten. Der Bandgraf, von Beffen unterwarf fich, gegen erhaltene Buficherung ber perfonlichen Freiheit, bem Raifer gu Salle, marb aber bemungeachtet seit biefer Beit als Gefangener behandelt. -Auf bem nachsten Reichstage ju Augsburg (1548) brang ber Raiser einigen protestantischen Fürften, bis zur volligen Ausgleichung ber firchlichen Streitigkeiten, eine einstweilige Glaubenevorschrift in bem sogenannten Interim auf, boch mit Biberfpruch vieler evangelischer Stanbe. Die wegen ber Nichtannahme bes Interims vertriebenen Prebiger fammelten fich ju Dagbeburg, bas am ichmaltalbifchen Bunbe feftgehalten batte, und beswegen von bem Raiser mit ber Acht belegt ward, welche ber neue Churfurft von Sachfen,

Morit, vollziehen follte. Doch biefer, migvergnügt über bie Gefangenhaltung feines Schwiegervaters Philipp von Seffen, und über bie Absichten bes Raifers jur Beschräntung ber protestantischen Freiheit, verband sich mit bem Konige Heinrich 2 von Frantreich gegen ben Raifer, und brach (1552), in Berbindung mit feinem Schwager, bem Pringen Bilhelm von Seffen, bem Sohne bos gefangenen Randgrafen, und mit bem Martgrafen Albrecht von Culmbach gegen ben Raifer auf, fturmte (19. Mai 1552) bie Chren berger Rlaufe, und nothigte ben fliebenben Raifer Ju einem Bergleiche, welchen Ferbinanb mit Moris (31. Jul. 1552) ju Paffau abschloß, in welchem, bis jur endlichen Beilegung ber Religionsftreitigkeiten, ben Proteftanten vollige Gemiffensfreit und burgerliche Gleichbeit mit ben Ratholiken jugesichert warb. Beibe gefangene Fürsten gab ber Raiser frei. Auf biesen Paffauer Bertrag ward spaterhin, nachdem Morit, gegen seinen ehemasigen Bunbesgenoffen Albrecht von Culmbach, welcher burch feine Raubzuge bie Rube Teutschlands bedrohte, in ber Schlacht bei Sievershaufen (9. Jul. 1553) tobtlich vermundet worben, und ihm fein Bruber August in ber Chur gefolgt war, ber Religionsfriede (1555) abgeschloffen.

Wahrend aber Morit den Kaifer mit seinem Heeredzuge (1552) übertaschte, bemächtigte sich der König von Frankreich Peinrich ber brei tothringischen Bisthumer Met, Mer wurd den und Lout, die er auch behielt, nachdem der Laiser Ret verzedlich belagert hatte. Karls Verftimmung durch biese Borgange und durch seine zerrüttete Gesundheit bewirkten seinen Entschluß, in den Niederlanden (1555), und in Spanien (1556) die Regierung niederzulegen, die er seinem Gohne-Philipp übergab; in Teutschland aber ging die Regierung auf seinen Bruder den römischen König Ferdien nand über. Der Kaiser starb in der Stille eines spanischen Klosser am 21. Sept. 1558.

Jo. Sleidani de statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare Commentarii. Arg. 1555. Fol. —
Xeutsch von Semter. 4 Thie. Halle, 1770 ff. 8.
W. Robertson, the history of the reign of the time at 25. 710 Must. 28. 710 Must.

# Eichenter Beitress

Emperur Charles V. 3 Voll. Lond. 1769. Tennid, van Mittelftebt. 3 Mbt. (35.1 R. X. mm Remes.) Bemilde. 1792 ff. 8.

Sinn Dum Siberlin, memelle tentide Reichsgefc. vom Intunge bes ichmarken, Kniegel ( von 1546 — 1648). De Brackung von Gentenberg.) Dalle, 2774 F. S.

# Zentidland unter Ferdinand I bis Datthiat.

Umm Ferdin anti I 7 furjer Regierung in Teutschland Beiden ber Reidshofrath (1559) feine Timebillrung all pacies bichftes Neichsgericht. entieline Sontillum murb (4. Der. 1563) gefchloffen, Defininge in fu herza Steigerungen gegen ben Preman feit biefer Beit at Bindervermung beiter Perteien nicht mehr benten

Simue Safer matt, megen ber fegenannten frap: THE . celvinififden Erreitigfeiten, burd bie von Juntarium Transit mensionist formula concordiae (1589) Secrairten eine cien fo scharfe Dechtiffe ju Trient zwieden bie Beichtiffe ju Trient zwischen affeither und Profession

Terimilian 2 (1564-1576) Tien ben Thein mit febr geraffigien Gefinnungen; bemoch mit a freng gepen bez Derjes Sohann Briebrid Sath mehrerer tent: Saifers, ben meine Belle tes Grumbad in Getha fonte, nach: men beit beffen Bette der Beiber ven Burgburg in belfet Dangefiedt eriberfen, um Grumbach von bem Reimit der Inde beider werten wer, welche biefer nun auch ben Beichert, ein ben Beichater eines Geichteten, De Erritk Zuguß von Sachien er

<sup>-</sup> F. S. Stadielig. Molffüfer ber Steglerung Ferbinante 1. Ani 2 1831 - 33, 8 Charles Company Company Trider Cini. Genev. 1641. Fol.

hielt ben Auftrag, dieselbe zu vollziehen. Rach ber Eintlahme von Gotha (1567) murben Grumbath und ber Kanzler bes Herzoge, Brud, hingerichtet, der Herzog aber zur ewigen Gefangenschaft nach Destreich abgeführt.

13 13

Ŀ

重法

HIT.

出加

西北·

کا لنڌ

تعييا

(国)

B#!

BZ:

**#** #

:

a 3:

1116

. 5

mit.

ME.

. XI

# K

11 24

Doch vor Maximilians Tobe mar fein Sohn Rubolub 2 (1576-1612) jum romifchen Konige erwählt worben; ein Rurft von miffenschaftlicher Bilbung, aber launenhaft, ohne Reffigfeit, und ein Bertzeug ber Jesuiten. Babrent feiner Regierung bilbeten fich bie beiben Bunduiffe ber Union (ber Protestanten) und der Lique \*) (ber Ratholiten), beren Rolden in bem breißigjahrigen Rriege fich, nur gu traurig fur Beutschland entwidelten. - Bei Rudolphs Unthatigfeit in allen Regierungsgeschäften ertlarten bie eignen Prinzen bes Saufes Deftreich ben Bruber bes Raifers, Matthias, jum Saupte ihrer Familie, welchem (1608) ber Raifer Deftreid und Ungarn, und in der Folge (1611) auch Bobmen-Soleffen und die Laufigen abtreten mußte. Doch batte noch vorber (11. Jul. 1609) Rudolph \*\*) ben Utraquiften in Bohmen in bem Majeftatsbriefe bie Freiheit ber Religionsubung, bie Universitat Drag, und bas Recht, neue Rirchen und Schulen angulegen, jugefichert. - Unter feines Nachfolgers Datthias Regierung brach aber in Bobmen (1618) über die Berletung diefes Majeftatsbriefes ein innerer Krieg aus, als die konigliche Regierung dem Abte von Braunau die von den Utraquiften neugebaute Kirche ju Braunau gufprach, und ber Erzbifchoff von Prag die Rirche gu Klofter : Grab niederreißen ließ. Die Bohmen bilbeten, unter ber Leitung bes Grafen Thurn, einen Ausschuß gur Berwaltung bes gandes, vertrieben die Jesuiten, erhielten ben Beitritt ber Goblefier und Laufiper au ihrer Sache,

Paul Sarpi, historia concilii Tridentini. Lips. 1699. 4. Chfin. Aug. Salig, Diftorie des Aridentinischen Conciliums. 3 Thie. Salie, 1741. 4.

<sup>\*) (</sup>Stumpf,) tiplom. Gefch. ber teutschen Liga im 17ten Sabibune berte. Erf. 1800. 8.

<sup>3.</sup> Borott, ter vom Raiser Rudolph 2 den Protestanten in Bose mein ertheilte Maseistätsbrief vom 3. 1609, aus einer bobmischen Urtunde übers. Görlig, 1803. 8.

Wegner bes Protestantismus warb. Da traten auch bie proteftantifchen gurften gu einem Bunbniffe ju Vorgan (1526). aufammen, an beffen Spige ber neue Churfurft von Sachfen, Johann ber Beftanbige, und ber ganbgraf Philipp von Beffen ftanden. Den Ramen Proteftanten erhielten aber bie Evangelischen wegen Protestation gegen ben fur ihre Sache nachtheiligen Reichstagsabicieb ju Gpener (1529). -Bologna aus, mo ber Papft Rarl ben 5 jum Raifer fronte, berief biefer bie teutschen Stanbe jum Reichstage nach Augsburg. Sier. burften bie Protestanten (25. Jun. 1530) ein von Delanthon in 28 Capiteln verfertigtes Befennts. nif ihres Glaubens, bas man in ber Folge bie augsburgifche Confession \*) nannte, offentlich übergeben und vorlesen. Die bagegen von den Katholiken entworfene Refutation, gegen welche von Seiten ber Protoftanten bie (von bem Raifer nicht angenommene) Apologie ihrer Conftifion gerichtet mar, ließ bereits ahnen, mas ber Reichetagsabichieb bestätigte, bag man ihnen noch eine turge Frift (bis jum 15. Apr. 1531) als Bebentzeit bewilligen wollte, aur katholifchen Rirche gurud zu kehren.

Bald darauf ward, doch mit Widerspruch der protessichntischen Stande, Karls Bruder, Ferdinand — der König von Ungarn und Bohmen — jum römisch en Kösnige (1531) gewählt, worauf sich jene zu Schmalkalden (27. Febr 1531) zu einem Defensivbundntisse von den Türken, ibeldzes, wegen der Bedrohung Ungarns von den Türken, für das Haus Destreich noch mehr Gewicht erhielt, weil der Kaiser, um sich der Unterstützung der Protestanten gegen die Kürken zu versichern, den sogenannten er sten Relisgionsfrieden (23. Jul. 1532) unterzeichnete, nach welschem, die zu dem Ausspruche eines allgemeinen Conciliums, jedem keutschen Reichsstande völlige Gewissensfreiheit zugesstichert ward.

Spittler, iber die Geschichte und Verfassung des Jesuiterordens; herausg. (aus der teutschen Encollopädie) von E. Leipz. 1817. 8.

Senst Sal. Cyprian, Diftorie der Augsburgischen Confession. 2to Aust. Gotha, 1730. 4.

Rene Unruhen in Seutschland, wohln, nach ber Unterbradung bes Bauerntrieges ) mit Dungers Simrichtung (1525), bie flurmifden Bewegungen ber Biebertaufer . (1532) in Munfter \*\*), die bebentlichen Abfichten bes tatbolifcen Bergoge Beinrich von Braunschweig gegen bie Protes ftanten, und bie friegerischen Maasregeln ber beiben Saupter bes fcmalkalbischen Bunbes, bes Churfurften Johann Friedrich von Gachsen und bes Canbarafen Philipp von Seffen gegen biefen Bergog, so wie bie fachfischen Berfuche, bas Stift Raumburg (1541) burch allmähliges Aussterben seines Capitels zu facularifiren, und die hinneigung bes Churfurften und Erzbischoffs herrmann von Roln gut gereinigten Lehre (1543) gehorten, wozu noch bie von ben Protestanten verweigerte Beschidung bes trientinisch en Conciliums tam, bas am 13. Dec. 1545 eröffnet warb; alle biefe in Teutschland selbst zwischen ben beiben firchlichen Sauntvarteien berrichenden Digverftanbniffe enbigten fich in bem traurigen Ergebniffe bes fcmalfalbifchen Rrieges (1546) \*\*\*). Bugleich war es von großen Folgen, daß ber Bergog Morit von Sach fen von bem schmaltalbischen , Bumbe fich getrennt und im Geheimen (19. Jun. 1546) mit bem Raifer fich verbunden hatte.

Auf die Anfrage ber Protestanten im Betreff ber friegerischen Rustungen des Kaisers antwortete dieser so, daß kein Iweisel über den Ausbruch des Krieges übrig blieb. Dem Maniseste, das die Protestanten (15. Jul. 1546) über die Absicht des Kaisers, den Protestantismus zu unterdrücken,

Deco, Sartorius, Berfuch einer Gefch, des teutschen Bauemfrieges. Berlin, 1795. 8.

<sup>30)</sup> Aug. Ludw. Schlozer, Gesch. ber Schnelberkonigs Jan von Lenden. Gott. 1784. 12.

<sup>5. 30</sup> ch m u s, Geschichte ber Rirchenreformation gu Mufter und ihres Unterganges burch bie Biebertaufer. Munfter, 1825. 8.

Fr. Sortleber, ber rom. kaif. Maj., auch des h. rom. Reichs geistlicher und weltlicher Stande zc. handlungen und Ausschreiben zc. 2 Thle. Frankf. 1617. Fol.

Joach. Camerarius, smalcaldici belli origo, progressos et exitus, beim Freher. T. 3, p. 387 sqq.

befannt machten, folgte bie Uchtserflarung (20. Jul.) bes Churfursten von Sachsen und bes Landgrafen von Seffen von Seiten bes Raifers. Bahrend nun die icon bis an bie Donau vorgerudten schmalkalbischen Bunbestruppen bafelbft unthatig fleben blieben, flel ber jur Bollgiebung ber Acht an feinem Better beauftragte Bergog Moris von Sach fen in die Lander des Churfurften ein, und eroberte fie bis auf Bittenberg, Gotha und Gifenach. Der Churfurft trennte fich barauf von bem Bunbesbeere im fublichen Teutschlande, und eilte gur Biebereroberung feiner ganber nach Es gelang ibm, nicht nur biefe, fonbern fogar, nach bem Siege bei Rochlig (2. Mar, 1547), beinabe auch bie vollige Eroberung ber meignischen ganber; Rat ! aber und ber romifche Ronig Ferbinand, jogen bem Bergoge ju Bulfe, und ichlugen ben Churfurften bei Duble berg (24. Apr. 1547), ber in bes Raifers Gefangenfcaft gerieth. Das über ihn ausgesprochene Tobesurtheil ward (19. Dai 1547) in ber Bittenberger Capitulation babin gemilbert: bag ber Churfurft, bis auf weitern Befehl, Gefangener bes Raifers blieb, und bie Churmurbe und alle feine ganber verlor, momit ber Raifer ben Bergog Morit von Sachfen belehnte. Rur für jabrliche Einkunfte von 50,000 Gulben wurden ben Gobnen bes entfetten Churfurften einige Memter und Sanbesftriche in Thuringen angewiesen, welche bie Grundlage ber Befigungen bes Erneftinifden Saufes bilbeten. Der Landgraf von Beffen unterwarf fich, gegen erhaltene Buficherung ber perfonlichen Freiheit, bem Raifer gu Balle, warb aber bemungeachtet feit biefer Beit als Gefangener behandelt. -Auf bem nachsten Reichstage ju Augsburg (1548) brang ber Raifer einigen protestantischen Fürften, bis gur volligen Zusgleichung ber firchlichen Streitigkeiten, eine einstweilige Glaubensvorschrift in bem fogenannten Interim auf, boch mit Biberfpruch vieler evangelischer Stanbe. Die wegen ber Nichtannahme bes Interims vertriebenen Prebiger fammelten fich ju Dagbeburg, bas am ichmalfalbifden Bunbe feft. gehalten hatte, und beswegen von bem Raiser mit ber Acht belegt warb, welche ber neue Churfurft von Sachfen,

Morit, vollziehen follte. Doch biefer, migvergnügt über bie Gefangenhaltung seines Schwiegervaters Philipp von Hesfen, und über bie Absichten bes Raifers gur Beschrantung ber protestantischen Freiheit, verband sich mit bem Ronige heinrich 2 von Frantreich gegen ben Raifer, und brach (1552), in Berbindung mit feinem Schwager, bem Prinzen Bilbelm von Seffen, bem Sohne bes gefangenen Landgrafen , und mit bem Markgrafen Albrecht von Culmbach gegen ben Raifer auf, fturmte (19. Dai 1552) die Chrenberger Rlaufe, und nothigte ben fliehenden Raifer ju einem Bergleiche, welchen Ferbinand mit Moris (31. Jul. 1552) ju Paffau abichloß, in welchem, bis jur endlichen Beilegung ber Religionsftreitigkeiten, ben Proteftanten vollige Gemiffensfreit und burgerliche Gleichbeit mit ben Katholiken zugesichert warb. Beibe gefangene Fürsten gab ber Kaiser frei. Auf biesen Passauer Bertrag ward späterhin, nachdem Morit, gegen seinen ehemasigen Bunbeggenoffen Albrecht von Culmbach, welcher burch feine Raubzuge die Rube Teutschlands bedrobte, in ber Schlacht bei Gievershaufen (9. Jul. 1553) tobtlich vermundet worben, und ihm fein Bruber August in ber Chur gefolgt war, ber Religionsfriebe (1555) abgeschloffen.

Wahrend aber Morit ben Kaifer mit seinem Heeredzuge (1552) übertaschte, bemächtigte sich ber König von Frankreich Poinrich 2 ber brei sothringischen Bisthumer Met, Rrrbun und Toul, die er auch behielt, nachdem ber Kaiser Met verzedich belagert hatte. Karls Berkimmung burch biese Borgange und durch seine zerrüttete Gesundheit bewirkten seinen Entschluß, in den Niederlanden (1555), und in Spanien (1556) die Regierung niederzulegen, die er seinem Gobne Philipp übergab; in Teutschland aber ging die Regierung auf seinen Bruder den römischen König Ferdien und über. Der Kaiser starb in der Stille eines spanischen Klosses am 21. Sept. 1558.

Jo. Sleidani de statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare Commentarii. Arg. 1555. Fol. —
Teutsch von Semter. 4 Thie. Halle, 1770 ff. 8.
W. Robertson, the history of the reign of the tills at 28. 710 aug.

Emperor Charles V. 3 Voll. Lond. 1769. 4. Zeutsch, von Mittelstedt. 3 Ihle. (Ih. 1 R. A. von Remec.) Braunschw. 1792 ff. 8.

Franz Dom. Daberlin, neueste teutsche Reichsgesch. vom Anfange bes schmaltalb. Krieges (von 1546—1648). 28 Theile. (Die Fortsetzung von Sentenberg.) Salle, 1774 ff. 8.

#### 105

Teutschland unter Ferdinand I bis Datthias.

Unter Ferdin ands 1 \*) furzer Regierung in Teutschland (1558—1564) erhielt ber Reich 8 hofrath (1559) seine sestere Ausbildung als zweites hochstes Reichsgericht. Das trientische Concilium warb (4. Dec. 1563) geschloffen, bessen Beschluffe in so harten Steigerungen gegen ben Protestantismus gerichtet waren, baß man seit bieser Beit an eine Wiedervereinigung beider Parteien nicht mehr benten konnte \*\*).

Einige Jahre später ward, wegen ber sogenannten fry peto cal vinistischen Streitigkeiten, burch bie vom Chursursten August veranlaste formula concordiae (1580) zwischen Lutheranern und Reformirten eine eben so scharfe Grenzlinie gezogen, wie durch die Beschlusse zu Trient zwischen Ratholiken und Protestanten.

Ferdinands I Sohn, Marimilian 2 (1564—1576) bestieg ben Thron mit sehr gemäßigten Gesinnungen; bennoch mußte er streng gegen ben herzog Johann Friedrich von Gotha versahren, der, gegen den Rath mehrerer teute schen Fürsten und gegen die Warnungen des Kaisers, den Mitter Wilhelm von Grumbach in Gotha schützte, nachbem von dessen Rotte der Bischoff von Würzburg in dessen eigner Hauptstadt erschossen, und Grumbach von dem Kaiser mit der Acht belegt worden war, welche dieser nun auch auf den Perzog, als den Beschützt eines Geächteten, ausbehnte. Der Churfürst August von Sachsen erz

<sup>\*)</sup> F. B. v. Buchhole, Geschichte ber Reglerung Ferbinands 1. Aus gebruckten u. ungebruckten Quellen, 4 Thie. Wien, 1831—33, 8. \*\*) Mart. Chemnitz, examen concisii Tridentini. Genev. 1641. Fol.

hielt ben Auftrag, dieselbe zu vollziehen. Rach ber Einnahme von Gotha (1567) murben Grumbath und ber Kanzler bes Herzogs, Brud, hingerichtet, der Herzog aber zur ewigen Gefangenschaft nach Destreich abgeführt.

Doch vor Maximilians Tobe mar fein Sohn Rudolph 2 (1576-1612) jum romischen Konige erwählt worben; ein Rurft von miffenschaftlicher Bildung, aber launenhaft, ohne Refligfeit, und ein Wertzeug ber Jefuiten. Wichrend feiner Regierung bilbeten fich bie beiben Bunduiffe ber Union (ber Protestanten) und ber Ligue \*) (ber Ratholiten), beren Rolden in bem breißigjabrigen Rrlege fich, nur ju traurig fur Telitschland entwickelten. - Bei Rudolphs Unthatigfeit in allen Regierungsgeschaften erflarten bie eignen Pringen bes Baufes Deftreich ben Bruber bes Raifers, Datthias, jum - Saupte ihrer Familie, welchem (1608) ber Raifer Deftreich und Ungarn, und in der Folge (1611) auch Bobmen. Schlesien und bie Lausigen abtreten mußte. Doch batte noch vorber (11. Jul. 1609) Rudolph \*\*) ben Utraquiften in Bohmen in bem Dajeftatebriefe bie Freiheit ber Religionbubung, die Universitat Drag, und bas Recht, neue Rirchen und Schulen anzulegen, jugefichert. - Unter feines Nachfolgers Matthias Regierung brach aber in Bohmen (1618) über Die Berletung Diefes Majeftatsbriefes ein inn erer Krieg aus, als die konigliche Regierung bem Abte von Braunau die von ben Utraquiften neugebaute Rirche gu Braunau gufprach, und ber Erzbischoff von Prag Die Rirche gu Rlofter : Grab niederreißen ließ. Die Bohmen bilbeten, unter ber Leitung bes Grafen Thurn, einen Ausschuß gur Ber waltung bes Landes, vertrieben die Jesuiten, erhielten ben Beitritt ber Gobefier und Laufiper ju ihrer Gache,

Paul Sarpi, historia conoilii Tridentini. Lips. 1699. 4. Chfin. Aug. Salig, Distorie des Aridentinischen Contisiums. 3Ahle. Palle, 1741. 4.

<sup>\*) (</sup>Stumpf,) tiplom. Gefch. der teutschen Elga im 17ten Jahlbunberte. Erf. 1800. 8.

<sup>3.</sup> Borott, ter vom Katser Rudolph 2 den Protestanten in Bosse nein ertheilte Dassestätsbrief vom 3. 1609, aus einer bobmischen Urkunde übers. Görlig, 1803. 8.

und bie Zusendung eines Hulfsheeres unter dem Grafen von Mansfeld von der Union. In diesem bedenktichen Zeitzuncte, wo Bohmen, Schlessen und die Lausit sich gegen das Haus Destreich emport hatten, starb (20. Marz 1619) der Raiser Matthias, der seinem Better Ferdinand von Stepermark schon 1617 die Nachfolge in seinen gesammten Staaten zugesichert hatte.

Hiob Lubolff, allgemeine Schaubuhne ber Welt, ober Beforeibung ber vornehmsten Weltgeschichte, vom Anfange bes 17ten Jahrhunderts, sonderlich in dem teutschen Reiche.

5 Thle. 2te Aust. (von 1601—1688.) Frankf. am M. 1716—31. Fol.

Theatrum europaeum. 22 Voll. (von 1617 - 1718.) Felf. 1635 ff. Fol. (von Abelin angefangen, von Schleber, Mart. Meger, Schneiber u. A. fortgesett.)

#### 106.

Teutschland unter Ferdinand 2 bis zum weste, phalischen Frieden.

Ferdinand 2\*), ein Bögling ber Jesuiten, brachteeinen finstern und verschlossenen Charakter auf ben Thron.
Er ward (28. Aug. 1619) ungeachtet alles Widerspruchs des Hauptes ber Union, des Churfursten Friedrich 5
ron der Pfalz und der Bohmen, zum Kaiser gewählt.
In der Spige der Ligue stand der Jugendfreund des Kaisters, der Herzog Maximilian von Bapern \*\*).

Die Bohmen erklarten ben Raifer Ferbinand (1619) ihres Thrones verluftig, und mahlten, in Berbinbung mit

<sup>\*)</sup> Franz Chstph. Graf von Rhevenhiller, Annales Ferdinandei. 12 T. Letpz: 1722 ff. Fol. — Runde gab einen Auszug bavon heraus. 4 Thle. Letpz. 1778. 8.

Car. Carafa (papitither Muntius an Ferbinands hofe), commentaria de Germania sacra restaurata regnante Ferdinando II. (geht bis 1629.) Colon. 1639. 8.

<sup>(</sup>Leon. Pappi, Dembetta au Roftats) epitome rerum germanicarum ab a. 1017 ad 43 gestarum; edidit J. Gettle. Böhme. Lips. 1760. 8.

<sup>\*\*)</sup> Pet. Phil. Bolf, Gefch. Marimilians 1 und seiner Beit. 4 Thle. Munchen, 1807 ff. 8. (Thl. 3 u. 4 von Brener.)

ben Stanben von Schlefien, Dabren und ber Cauile' Ben, ben Churfurften Ariebrich von ber Pfalg gu ihrem Ronige. Diefer marb aber (8. Rov. 1620) in ber Schlacht an bem weißen Berge von ber Ligue uner Maximiltan besiegt, und floh in die Niederlande; Schlesien, Mabren und die Lausigen hatte bereits Ferbinands Bunbesgenoffe, ber Churfurft von Sachfen, Johann' Georg 1, bem Raifer wieder unterworfen, und ber spanische General Spinola mar von ben nieberkanden aus in bie Unterpfalz eingedrungen. In ber volligen Bernichtung ihrer ebemaligen Freiheiten ließ Ferbinand ben Bohmen bas gange Gewicht, feines Baffes empfinden; ber Churfurft von ber Dfal; warb (1621) mit feinen Unbangern geachtet, und bie pfate ... gifche Chur, nebft ber Dberpfalg und ber Unterpfaig bieffeits bes Rheins, (1623) bem Bergoge Darimilian von Banern ertheilt, nachdem Tillm Beibelberg und Dannheim (1622) erobert hatte. Dem Churfurften von Sachfen verpfandete (1623) ber Raifer bie Laufigen fur bie berechneten Rriegskoffen.

Db nun gleich ber bohmische Aufftant vollig beenbiat war; fo blieb doch bie Lique geruftet in Teutschland fteben. Da ftellte fich ber Ronig von Danemart, Chriftian 4, (1625) an die Spite ber Bewaffnung der nieberfachfischen Rreises, und jog bie bisherigen pfalzischen Reldherren, den Grafen von Mansfeld und Chriftian von Braunschweig, an sich. Tilly aber marf ben Konig bis Berben gurud, und Albrecht von Ballenftein marb auf eigne Rosten ein Beer fur ben Raifer, mit welchem er ben Grafen von Mansfeld (25. Apr. 1626) bei Deffau fchlug, worauf Tilly ben Konig (27. Mug. 1626) bei Butter am Barenberge befiegte. Die beiben Bergoge von Medlenburg murben, wegen ihrer Theilnahme an bem banischen Rriege, geachtet, und Ballenftein, ber fcon vorber vom Raifer jum Bergoge von Friedland erhoben worden mat, erhielt (1629) die Belehnung über Medlenburg und bie Burbe eines Abmirals bes baltischen Meeres. Der Friede mit Danemart ward ju &ub ed (12. Mai 1629) abgeschloffen, in welcheln Christian 4 von ber Sheilnahme an den teutschen Ungelegens beiten zurucktrat, wogegen er die erobetten Provinzen wieder bekam, und einen neuen Elbzoll bei Gluckstadt von dem Kaisfer bewilligt erhielt.

Schon vor bem Abschlusse bieses Friedens hatte Fer bis nand in bem Restitutionsedicte (6. März 1629) seine wahren Gesmungen gegen die Protestanten gezeigt. Denn bieses Edict verlangte die Zuruckgabe aller seit dem Passauer Bertrage von den Protestanten eingezogenen Stifter und Kirschengüter an neu einzusehende katholische Bischöffe und Praslaten. Auch ward mit der Bollziehung dieses Edicts bereits im sublichen Teutschlande der Ansang gemacht.

Da vermittelte ber in Franfreich an bie Spipe ber Regierung gelangte Rarbinal - Minifter Richelieu, beffen fefter Plan auf bie Schwachung bes habsburgifchen Saufes in Spanien und Deftreich gerichtet war, einen Baffenstillftand zwifchen Polen und bem Ronige Guftav Abolph von Schmeben \*), worauf diefer (1630) an ber pommetichen Rufte landete, Die Deftreicher aus Pommern verdrangte, Die Bergoge von Medlenburg in ihren gandern herstellte, ben Bergog Bogistav 14 von Dommern, fo wie bie Churfürften von Branbenburg und Gachfen jum Bunbniffe mit fich nothigte, und mit bem Banbgnafen Bile belm 5 von Seffen = Raffel eine genaue Bereinigung abschloß. Bei Breitenfeld ward (7. Gept. 1631), in Berbindung mit den Sachsen, Tilly von ihm geschlagen, ber nicht lange vorher (10. Mai 1631) Magbeburg mit -wilder Wuth verbrannt und die Teutschen durch diese Grauel: that gegen ben Raifer erbittert hatte. - Guftav Abolyb wandte fich nach biefem Slege in bie Rheinlander; ben Gach-

<sup>\*)</sup> Sam. Pufendorf, commentarii de rebus suecicis libri 26, ab expeditione Gustavi Adolphi in Germaniam ad abdicationem usque Christinae. Ultraj. 1686. Pol.

Bogislav Phil. v. Chemnis, foniglich schwedischer in Teutschland geführter Krieg. 2 Thie. Stettin, 1648 ff. Fol.

Balter harte, Leben Guftav Abolphs. Aus bem Engl. von Martini, mit Borrebe u. Anmert, von J. Gtlo. Bohme. 2 Abeile. Beipz. 1760 f. 4.

fen überließ er es, Bohmen zu erobern. Diese brangte aber Ballenstein balb aus Bohmen zurud, und lagerte sich bem Könige, ber bereits München und Augsburg eingenommen hatte, bei Rurn berg gegen über. Nach eis nem mislungenen Angriffe bes Königs auf das Ballensteinische Lager (24. Aug. 1632) wollte Gustav Abolph ben Chursursten von Bayern und den Kaiser in ihren eigenen Ländern angreisen; die Bitten bes Chursursten von Sachsen, in dessen Staat Ballenstein eingefallen war, nothigten ihn aber, nach Sachsen zu gehen, wo er (6. Nov. 1632) in ber morderischen Schlacht bei Lügen siel, obgleich sein großer Feldherr Bernhard von Weimar den Sieg über Ballenstein erkämpste.

Seit biefer Zeit leitete ber fcwebifche Rangler Drenfierna bie Angelegenheiten ber Proteftanten. 28 allen. ft ein, ber ben Churfurften von Bavern, feinen Sauptfeind, nicht von Bobmen aus unterflutte, und bem man einer verratherischen Absicht auf die bohmische Krone beschuldigte \*), ward (15. Febr. 1634) in Eger nicht ohne bes Kaisers Borwiffen ermorbet, ber barquf feinem Gobne, bem Ergbergoge Rerbis nand, ben Dberbefehl bes heeres übergab, gegen welchen Bernhard von Beimar (7. Sept. 1634) bie Schlacht bei Mordlingen verler, worauf ber Churfurft von Sachsen in bem Frieben ju Prag (30. Dai 1635). von dem schwedichen Bunde fich trennte, und von dem Rais fer bie Laufigen erblich abgetreten, Die querfurtifchen Zemter fur fich, und fur feinen Gobn August bas Ergftift Dagbeburg lebenslänglich erhielt. In Sinficht ber von ben Protestanten in' Teutschland eingezogenen Stiffer ward feftgefest, bag ibr Buftand noch 40 Sabre fo bleiben follte. wie er am. 12. Nov. 1627 gewesen ware. Balb nach biefem Frieden trat ber Churfurft (1636) ju einem Bunbniffe mit Deftreich gegen Schweben gusammen, um bie Auslander aus Teutschland zu vertreiben; Frankreich bagegen

<sup>\*)</sup> Fr. Forftet, Wallensteins ungebruckte, eigenhandige u. vertraufiche Briefe und amtliche Schreiben aus ben Jahren 1627 56. 1634: 20 3 Ahrlle. Berl. 1828 f. 8.

ficherte, in bem mit Schweben erneuerten Bunbniffe, bem Ranzler Drenftierna bebeutende Subsidien zu, so wie auch ber Herzog Bernhard von Weimar noch besonders für ein heer von 12,000 Mann gegen Destreich durch franzosische Hilfsgelber unterflugt warb.

M6 kurz darguf Spanien ben Churfürsten von Trier, ber mit Schweben einen Neutralitätsvettrag geschlosen, und sich unter französsischen Schutz begeben hatte, in seiner Hauptstadt zum Gesangenen machen und die französsische Besatung niederhauen ließ, erklärtz Frankreich an Spanien öffentlich den Krieg. Gegen Destreich, den Bunzbesgenossen Spaniens, zog ein französisches Heer ohne vorzhergegangene Kriegserklärung.

Bei Wittstod schlug ber schwebische Feldherr Banner (24. Sept. 1636) bas öftreichisch- sächsiche Heur, worauf
sich die Schweden wieder über das ganze nordliche Teutschland verbreiteten. Erfurt und Torgau gingen an siedurch Capitulation über, und 9 Jahre empfand Sachsen
seit bleser Zeit ben Druck eines verheerenden Feindes.

Ferdinand 2 erlebte bas Ende diefes Krieges nicht; er ftarb 15. Febr. 1637, nachdem er kurz vorher (22. Dec. 1636) die romische Konigswahl seines Sohnes und Nachfolgers, Ferdinands 3 (1637—1657), bewirkt hatte. — Während, in der Fortsehung des Krieges, Banner Schlessem und Bohmen verwüstete, besiegte Bernhard von Weimar die Destreicher und Bayern bei Rheinfelden und Breisach (1638), starb aber plohlich (1639) nach ber Eroberung der Festung Breisach. Sein heer trat in französsischen Sold, und Guebriant als Feldherr an bessen Spise.

Nach Banners Tobe (1641) erhielt Torften son ben Oberbefehl ber Schweben, ber (2. Nov. 1642) bie Destreicher unter bem Erzberzoge Leopold Wilhelm und Piccolomini bei Leipzig besiegte, worauf diese Stadt an die Schweben überging. Eben wollte Torften son den Krieg in das herz der östreichischen Erbstaaten versetzen, als Dasne marks Eifersucht über die Eroberungen der Schweden auf teutschem Boden in einen Krieg ausbrach, welchen Torftenson durch die schnelle Besetzung von Holftein und

Butland beendigte, worauf er wieder gegen bie Deftreicher jog, und fie in ber Schlacht bei Jantowit (24. Febr. 1645) beffegte. Durch einen Baffenftillftanb trat barauf (27. Aug. 1645) ber Churfurft von Sachfen von bem fernern Antheile an diefem Kriege jurud, ber fein Land fundtbar verheert batte. Der neue Churfurft von Branbenburg, Friedrich Bilbelm, ber feinem Bater (1640) gefolgt war, batte fich ebenfalls von bem oftreichischen Ginfluffe befreit, und nur Maximilian von Bayern blieb noch, um die früher von Deftreich erhaltenen Bortheile nicht wieber zu verlieren, bei feiner Berbindung mit bem Raifer. Da brangen bie Frangosen und Schweben (Aug. 1646) burch Schwaben nach Bayern vor, und nothigten, burch furchtbare Verwuftungen bes Landes, auch ben Churfurften von Bayern (14. Marg 1647) jum Baffenftillftanbe gu Ulm, ben aber Maximilian wieber aufhob, als er ben Unwillen bes Kaisers barüber mahrnahm. Run verheerten Turenne und Brangel Bayern von neuem, und Ronigemart eroberte (25. Jul. 1648) bie tleine Seite von Drag. Eben wollte er und ber Pfalzgraf Rarl Guftav von Zweibruden fich ber Sauptftabt Bohmens bemachtigen, als bie Abschließung bes westphalischen Friedens, ber gu Donabrud mit ben Schweben und gu Dunfter mit ben Frangofen (24. Oct. 1648) unterzeichnet warb, bie Bolfer Eurovens verfohnte, und bie neue politifche Form Teutschlands bewirkte.

In biesem Frieden wurden nicht nur bie beiden Freistasten der vereinigten Niederlande und der Schweiz, deren Länder vormals zu Teutschland gehört hatten, als selbstsständige Rächte anerkannt; er setzte auch die völlige burgerliche und politische Gleichheit und die freie Religionsühung der Ratholiken und Protestanten, mit Einschluß der Reformirten unter der Benennung der augsburgischen Consessionsverwandten, gesehlich sest, und bestimmte für den Besit der eingezogenen geistlichen Güter und Stifter das Jahr 1624 als Normaljahr. Bon den beiden siegenden Mächten, welche zugleich den westphäslischen Frieden garantirten, erhielt Frankreich, außer

ber bestätigten Dberhoheit über Det, Berbun und Sout, ben Elfag \*), ben Sunbgau, bie Reffung Breifach und bas Befatungerecht in Philippsburg, wobei aber alle unmittelbare Reichsftanbe im Elfaß ihre Reichsimmittele barteit behalten follten ; - Comeben aber betam von Dommern: Borvommern, die Feftung Stettin, und bie Infel Rugen, wogegen ber Churfurft von Branbenburg, megen feiner- Unipruche auf Die pommeriche Erbichaft, burch die facularifirten Stifter Dagbeburg, Salberftabt, Minben und Camin entschädigt warb. Außerbem wurden ber Rrone Schweben die Stadt Bismer, Die facularifirten Stifter Bremen und Berben, Gis und Stimme auf ben Reichs : und Rreistagen, und bem fcmebischen Beere 5 Millionen Thaler bewilligt. - Rur bie Abtretung von Bismar erhielt bas Saus Dedlenburg bie facularifirten Bisthumer Schwerin und Rageburg und bie Johannitercommenden Dirow und Demerow: bas Saus Braunichweig- Buneburg aber, megen ber Anwartschaft feiner Pringen auf mehrere von ben facularifir ten Stiftern, Die abwechfelnbe Befegung bes Bisthums Denabrud. Die treue Unhanglichkeit bes Banbgrafen von Beffen : Raffel an bem ichwedischen Bunbniffe perschaffte bemselben Die facularifirte Abtei Birfchfeld und einen Theil ber Grafichaft Schaumburg. - Außerbem murbe fur bas pfalgifche Baus eine achte Churmurbe errichtet, und Rarl gubwig, ber Gohn bes geachteten Friedriche 5, in ber Unterpfalz bergeftellt, fo mie auch febr viele andere teutsche gurften (Burtem berg, Baben : Durlach, Raffau, Ifenburg, Balbedic.) wieder zu bem Befige ihrer gander gelangten. - Da noch überbies ben teutschen Reichsftanben bie ganbes unb Rerritorialhobeit und zugleich bas Recht zugefichert mard, unter fich felbst und mit auswärtigen Dachten Bund-

<sup>\*)</sup> J. Dan. Schöpflin, Alsatia diplomatica. Colm. 1772. Fol. -Alsatia illustrata. 2 T. Colm. 1751 sqq. Fol.

<sup>(</sup>Billing,) Geschichte und Befchreibung bes Etfaffes von ben alteften bis auf die neueften Beiten. Bafel, 1782, &.

niffe - nur nicht gegen Raifer, Reich und hegen ben ganbe frieben - abauschließen; fo ward feit Diefer Beit ber Unterschied zwischen un mittelbaren und mittelbaren Stanben in Teutschland wichtig und bebeutend. Je bober aber feit biefem Frieden bas Unfeben ber vorzuglichften teut fchen Reichofurften flieg, und je mehr fich nun in Teutfch's land ein traftiges Beben in hinficht auf Cultur, Auftlarung und Gewerbefleiß regte; befto großere Summen tofteten auch feit biefer Beit bie Sofhaltungen ber gurften und bie ftebenben Deere, und befto mehr verlogen bie ebemals beinahe gang unabhangigen Stadte an ihren Borrechten; ja viele freie Stabte tamen feit Diefer Beit gang unter bie Ge malt benachbarter Rurften; fo Erfurt, Braunfcmeig. Dunfter u. a. Bon bem machtigen banfeatischen Bunbe blitben blos noch brei, Samburg, Bremen und &us bed, burch Erneuerung ihrer ehemaligen Berbindung, nas ber, vereint.

Guil. Hyac. Bougeant, histoire des guerres et des négociations, qui précédèrent le traité de Westphalie, composée sur les mémoires du Comte d'Avoux. 3 T. Paris, 1727 sqq. 4. (N.E. 6 T. 1751. 8.) — Leutsch, mit Anmert. von Fr. Eberh, Rambach. 4 Ible. Halle, 1758 ff. 8.

3. Chftph. Rraufe, Lehrb. ber Gefch. Des 30iabrigen Rries ges und bes weftphal. Friedens. Salle, 1782. 8.

Fr. Schiller, Gefch. Des Bojahrigen Krieges. 2 Thie, N. A. Lelps. 1802. 8.

J. Steph. Putter, Gefch. bes weftph. Friedens. Gott. 1795. 8.
R. Ludw. v. Wollemann, Gefch. des weftphal. Friedens.
2 Thie. Leipz. 1808. 8. (jugleich Fortf. von Schillers Arieg 12.).

107.

Zeutschland feit bem westphalischen Frieden bis. jum fpanischen Erbfolgefriege...

Nach Ferdinands 3 Tobe (2. Apr. 1657) warb fein Sohn Leopold 1 (18. Jul. 1658) jum Raiser gewählt, ein Fürst von friedlichen Gesinnungen; nur daß die Jesuiten zu vielen Einsluß auf ihn hatten. Während seiner Regierung ward der Reich stag zu Regensburg permanent

Q1663—1806). Mit der Pforte ward Leopold in einen Krieg verwidelt, weil er die Siebenburgen bei der Wahl ihres neuen Fürsten, des Johann Kemeny, gegen den von der Pforte beabsichtigten Michael Abassi, unterstüße hatte. Der kühne Großvezier Achmet Kiupruli drang (1662) siegzeich in Ungarn und die nach Mähren vor; allein der Sieg Montecuculi's (1. Aug. 1664) bei St. Gotthard an der Raab über den Großvezier sührte (10. Aug. 1664) zu einem 20jährigen Wassseirstülstande zwischen Destreich und der Pforte, in welchem Abassi als Jürst von Siedendürgen anserkannt und der Psorte Großwaradein und Neuhäusel überzlassen ward. Rur Leopolds Wistrauen in die Hülfstruppen Frankreichs und in die ungarischen Großen konnte ihn zu diesem nachtheiligen Vertrage bestimmen.

Mehrmals marb ber Rampf Deftreichs gegen Fran ?reich erneuert, wo ber Schmager bes Raifers, ber Ronig . Lubwig 14, regierte. Diefer nahm fogleich nach bem Tobe feines Schwiegervaters, Philipps 4 von Spanien; bie fpa= nisch en Dieberlande (ben burgunbischen Rreis) 1665 in Anspruch; allein eine Eripleallianz zwischen ben Rieber-, landern, England und Schweben nothigten ihn (1668) jum Frieden mit Spanien ju Machen, in welchem Ludwig blos einige feste Plate in Belgien gewann. Beil aber Ludwig wegen biefer Bereitelung feines Planes hauptfachlich burch bie Dieberlander, einen Rachefrieg (1672) gegen biefelben beschloß, und gleichzeitig ben Bergog Rarl 4 von Cothrin= gen aus feinem gande vertrieb; fo verbanden fich, gur Unterftubung ber Niederlande gegen Ludwig, ber Raifer Leopold 1, ber Churfurft Friedrich Wilhelm von Branbenburg, ein Reichsheer, und felbst Spanien. fiel ein ichwedisches heer, auf Frankreichs Beranlaffurm, ins Brandenburgifche ein; allein ber große Churfurft folug baffelbe (28. Jun. 1675) bei Fehtbellin fo nachbrudlich, bag ihm baburch felbft bie fchwebisch : pommerschen Befigungen eröffnet wurden. Der Friede von Rimmegen \*) (1678 und 1679), ber biesen Kampf beenbigte, marb

<sup>\*)</sup> St. Didier, histoire de la paix de Nimègue. Paris, 1697. 8.

beinahe durchgehends auf ben vorigen Besitsstand abgeschlossen; nur daß Frankreich von ben spanischen Niederlanden die Freigrasschaft Hochburgund (Franche-Comté) und Besançon gewann. Weil aber dieser Friede in besondern Berträgen Frankreichs mit den auswärtigen Mächten bestand, wodurch die Interessen derselben getheilt wurden; so gehörte es seit dieser Beit dur französischen Politik, nach den Kriegen mit dem Auslande die Friedensschlüsse in Separatverträge zu verwandeln, um besto größere Vortheile zu gewinnen.

Gleichzeitig mit biefem Kriege gegen Frankreich warb Leonold I in einen neuen Zurkenkrieg verflochten. Die brudenbe Behandlung ber Ungarn von Bien aus gab bagu bie Beranlaffung. Der Graf von Toteli, ber an ber Spite ber migvergnügten Ungarn ftanb, übergab, im Ginperffandniffe mit Frankreich und bem Rurften Abaffi von Siebenburgen, (1682) bas Ronigreich Ungarn bem Schute ber Pforte. Darauf erklarte die Pforte an Deftreich ben Rrieg. Der Grofvezier Rara Duftafa brang, mit einer Beeresmaffe von 200,000 Turfen, burch Ungarn genen Wien vor. Leopold fluchtete nach Einz. bem 14. Jul. 1683) belagerte Wien hielt fich unter bem Grafen von Stahremberg, bis ber Konig Johann Sobiesty von Polen, ber Churfurst von Sachsen, bie Bayern und Rarl von Lothringen jum Entfage herbeieilten, und (12. Sept.) die Turfen nachdrudlich jurudwarfen. Rarl von Lothringen, ber Churfurft von Bapern, ber Pring Eugen von Sawonen und ber Markgraf Ludwig von Baben führten barauf ben Krieg in Ungarn mit fo großem Erfolge für Deftreich, bag nicht nur ber Furft von Giebenburgen, Abaffi, (27. Det, 1687) bem Raifer als Bafall fich unterwarf, mogegen Leopold Die Borrechte und Freiheiten ber Sie benburgen anerkannte, fondern auch die ungarischen Stande gu Pregburg (31. Oct. 1687) auf ihr Bahlrecht verzichteten, und Ungarn in ein Er breich bes bftreichischen Saufes vermanbelt ward, und baß, nach Eugens großem Siege, bei Bentha 11. Sept. 1697), im Frieden ju Carlowig (26. 3an. 1699), welchen Leopold mit ber Pforte abschloß, gang Ungarn mit Siebenburgen und Slavonien in Deftreichs Besithe blieb.

Bevor aber biefer Turtentrieg begann, rif Bubwig 14 burch feine, fogenannten Reuntonstammern mehrere angeblich ehemals ju Lothringen und Elfaß gehörige gander, und felbft Strafburg (1681) mitten im Frieden an fich, und Leopold, burch ben ausgebrochenen Turfenfrieg beschäftigt, mußte feinem Schwager wirklich (1684) alle bis anm 1. Aug. 1681 befette Derter überlaffen. - Rach bem Erloschen ber churpfalgisch simmerschen Linie (1685) erneuerte · Ludwig ben Rrieg, indem er felbft viele Pfalgifche ganbesfirice ju ber Allovialherrichaft rechnete, die er fur bie Desgogin von Drieans, Schwefter Des verftorbenen Churfurften. in Aufweuch nahm. Auf Befehl bes frangofifthen Rriegsminiflers & a u v o i & wurden befonders bie Rheingegenden, furchtbar verbeert, und Spener, Borme, Beibelberg, Mannheim, Dffontach, Rreugnach, gabenburge Dypenheim, Bretten, Bruchfal, Frankenthal, Pforgheim, Baben, Raftabt, u. a. geplunbert und niedergebrannt. In die Berbindung ber Gegner Lubwigs tam erft mehr Einheit, als ber Statthalter ber Rieberlande. Bilbelm 3, nach Entfernung ber Stuarts vom Throne Großbritanniens (1688), biefen Moron bestiegen, und (1689) ju Bien bie fogenannte große Alliang gwifchen ben Seemachten (fo wurden Großbritannien und die Rieber. lande genannt), Deftreich, Spanien und Savonen vermittelt hatte. Doch war Wilhelm größer im Rabinette als im Feibe gegen die Marichalle Frankreichs, und wenig Gintracht bestand gwischen ben Berbundeten. Buerft verfohnte fich (1696), ber Bergog von Gavonen butch einen befonbern Bertrag gu Zurin mit Frankreich; bann warb, in mehrern Separatvertragen, ju Rogwid ) (1697) ber Friede amifchen Rrantreich, ben Germachten, Deftreich, Teutschland und Spanien, und - wegen der Aussicht auf die balbige Erledigung bes spanischen Ehrones - von Ludwig im Ganzen auf

<sup>\*)</sup> du Mont, mémaires politiques pour servir à l'histoire de la paix de Rysswick. 4 T. à la Haye, 1698. 8.

<sup>(</sup>Moetiens.) actes, mémoires et négotiations de la paix de Rysswick. 5 T. à la Haye, 1707. 12.

g'em a figte Bedingungen abgeichloffen. Ludwig gab in biefem Frieden alles, was er außerhalb des Elfasses mit Frankreich vereinigt hatte, und also Philippsburg und Rehl an Teutschland, und Freiburg und Breisach an Destreich zurück. Für die Unsprücke der Herzogin von Orleans auf die pfälzische Allodialerbschaft erhielt diese 300,000 Thaler; nur blieb der von Frankreich in 1922 pfälzischen Ortschaften hergestellte Katholicismus, so sehr auch die prozeststantischen Reichsstände dieser eingeschobenen Klausel des Reichssfriedens widersprachen.

Roch war es fur die einzelnen teutschen Staaten wichtig, bag Raifer Leopold bem Bergoge Ernft Lubwig von Sannover bie neunte Churmurbe (1692) ertheilte, beffen Sohn Georg Budwig (1714) ben englifchen, Ehron beftieg; bag ber Churfurft von Sachfen, Friebrich Muguft (1697), nach feinem Uebertritte jum tatholis ichen Behrbegriffe, jum Ronige von Polen gewählt, und Daß Preußen, welches erft 1657 ein fouveraines Berjonthum geworden mar, icon (1701) unter Friedrich 1 gum Ronigreiche erhoben warb. - Rugland, bas unter Deter 1 (feit 1689) aus feiner vorigen Unbedeutens heit heraustrat, begann mit Anfange bes 18ten Jahrhunberts einen vieljahrigen Rampf mit Schweben, ben fogenanten norbifden Rrieg, an welchem Polen und Danemart, als Ruftands Bundesgenoffen, gegen Rarl 12 Untheil nabmen; allein im Beften und Guben von Europa loberte, mit bem Erlofchen bes, Saufes Sabsburg in Gyd nien bei Raris 2 Tobe (1. Rov. 1700), ble glamme bes Rrieges über bie Nachfolge in Spanien auf.

## 108.

Deutschland vom fpanischen Erbfolgefriege bis jum oftreichischen Erbfolgefriege.

Nach langen Berhandlungen mit Karl bem zweiten, ber zuerft bem Churprinzen von Bapern Joseph Ferdinand, bem Entel seiner jungern an den Kaiser Leopold vermahlten Schwester, und, nach bessen fruhzeitigem Tode (16. Febr. 1699), seinem Reffen, bem Erzherzoge Karl — zweitem

Sehne bes Raifers Leopold - bie Rachfolge in Spanien gugebacht hatte, in feinem Testamente aber, burch frangofischen Einffuß auf ben fpanischen Minifter Puerto Carrero, ben Enseit Luowigs 14, Philipp von Anjou (bei zweiten Sohn bes Dauphins) jum Erben ber gangen Monar bie befimmte, brach, nach Carls 2 Lobe, ber Erieg \*) aus af in Italien and, wo Deftreich (1701) bie erlebige ten Reichbleben, namentlich Dailand, befeben ließ. Balt aber ward ber Krieg allgemein; benn England und Holland - welche feit 1698 mit Ludwig 14 in zwei Bertragen über bie Theilung ber fpanifchen Monarchie unterhandelt hatten, ein Plan, ber aber bas fpanische Chrgefuhl beleibigte. minfchten nicht, baf Frankreich burch bie genannte Berbindung mit Spanien übermachtig werben mochte, und traten 67. Sept. 1701), nebft . 9 reußen (20.: 3an. 1702), bent reutichen Reiche (6. Det. 1702) und Portugal (16. Mai 1783), auf Deftreichs Seite, wohin, fich auch Sapopen (1793) folig, nachbem es bas Bunbnig mit grantreich aufgegeben hatte. Starb gleich Bilbelm 3 (1702): upr ber Eröffnung bes Haupttampfes; fo wirte boch feine Dachfolgerin und Schmagerin Inna, in Graßbritannien, und in ben Bieberlanden ber Landfondicus Deinfius in feinem Diane fort, und Matlbourough \*\*), als brittifcher Stagtomann und Feldberr , Seinfins, und ber offreichifche Felbhert, ber Pring Gugen von Sammen, trafen, in beng gemeinschaftlichen Gegenstreben gegen Ludwigs 14 Uebermacht. au gleichem Intereffe und mit Beharrlichkeit in ber Berfole gung beffelben gufammen. Dagegen ftanben bie Churfurften von Roln und Bayern, welchem lettern Eubwig 14 Die erbliche Statthalterwurde in ben spanischen Rieberlanden

de Lamberty, memoires pour servir à l'histoire du XVIII. siècle, contenant les négotiations, traitez, résolutions etc. concernant les affaires d'état. 14 Voll. à la Haye, 1724 sqq. 4. N. E, Amst. 1735. (reicht von 1700—1718.)

E. A. Sorgel, Gesch. der europ. Kriege im 18ten Sahrhunderte.

<sup>3</sup> Thie. Altenb. 1793 f. 8. (jundchst nur der span. Erbsolgetrieg.)"
W. Coxe, memoirs of J. Duke of Marlbourough. 6 VollsLond. 1820. 8. — Teutsch in 6 Thien. When, 1820—22. 8.

versprocen hatte, und Braunschweig. Wolfenbutt auf Rrantreiche Seite.

Eugen brang in Stalten vor, und nahm ben Bib leroi (1701) in Gremona gefangen; allein Benbome fibling die Deffreicher in ber Rabe von Reggio (1702). -Am Dberrheine eroffnete ber Pring Eubwig von Baben, an ber Spite eines oftreichischen und Reichsbeeres, ben Reldung mit ber Belagerung und Ginnahme ber Feftung Banban (10: Gept. 1782). Seine Fortschritte murben aber gebinbert, als bes Churfurften von Bayern Ginverstandnig mit Frantreich, bei beffen Angriffe auf Ulm (8. Gept. 1702), fich entbullte. Da fiel ein anberes oftreichifches Beer in Bayern ein, ward aber, bei feinem Bormarteruden, von bem Churfürften von Bayern und bem Marfchalle Billars bei Soch ftabt (20. Sept. 1703) geschlagen, nachbem bem Churfurften ber Angriff auf Eprol miglungen war, wo ber in Italien flebende Bendome mit ihm fich vereinigen follte. Run eilte Barlbourough aus ben Rieberlanden Deftreich au Sulfe, überwältigte (2 Jul. 1704) bas baprische Lager auf bem'Schellen berge bei Donauworth, und folug, in Berbindung mit Eugen, bas frangefisch bayrifche Beer unter Mallard und bem Churfurften (13. Aug. 1704) bei Soch ftabt (ober Blendheim). Die Folge biefes Sieges war die Besetzung Bayerns durch die Destreicher, -Italien ließ Benbome Die Piemontefer, nachbem ber Bergog von Savoven in geheime Berbindung mit England und Deftreich getreten war, entwaffnen (29. Sept. 1703), und vertheilte fie unter bie Frangofen, welche balb barauf (Dec. 1703) gang Savopen besetten. Sleichzeitig mit ber Schlacht von Soch ftabt eroberte ber brittifche Mmiral Roote (4. Mug. 1704) bie Feftung Gibraltar.

Der Tob des Raifers Leopold (5. Mai 1705) bewirtte teine Beranderung in ber Fortsetzung bes Krieges, ba ibm fein altefter Sohn Jofeph 1 \*) in Teutschland und Deftreich folgte, beffen Bruber, ber Erzberzog Rarl, bei Barcellona

<sup>&</sup>quot;) Soridhs Leben des Kaffers Joseph 1; in der allg. Biographie, 35. 6, 6. 251 ff. Bölly fl. 18. 710 Aug.

landete und fich, unterfluft son den Artiten, Catalonien und Navarra (1705) unterwarf. Balb barauf sprach der Kaifer, mit Beistimmung der Churfursten des Reiches, (29. Apr. 1706) die Acht über die Churfursten von Bayeen und Koln aus, worauf Pfalz seine frührer Stelle im Churchtrstencollegium und die Oberpfalz guruckerhiett. Ivei Jahre spater (29. Jun. 1708) ward auch der Herzog Karl 4 von Mant ua, wegen seiner Berbindung mit Frankeich, mit der Acht belegt; sein Land tam im Frieden an Destreich.

Det große Sieg Maribouroughs bei Ramillieb (23. Mai 1706) über Billeroi und ben Churfürstein von Bayern beräntafte Bendonie's Abberusung aus Italien in die Niederstande, worauf Eugen den Franzosen bei Luxin (7. Sept. 1766) eine so entscheidende Niederlage beibrachte; baß sie, nach einer Generalea pitulation, (1707) ganz Italien fünmen mußten. US Folge verfelden ward Malland, Reaspel und Sarbinien von den Destreichem sur den Erzherzog Kall erdert, und der Herzog von Savoyen in Pienkonit herzestellt. Unch die bisherigen spanischen Niederlande wurden von Destreich; nach den Siegen Maribouroughs und Eugens bei Ondenarde (11. Jul. 1708) über Vendonie, und des Ralplaquet (11. Sept. 1709) über Villare, besete.

So nachtheilig dieser Krieg für Ludwig 14 gesührt ward, ber sogar im Iahre 1709 mit Friedensantragen an die Seemachte sich wandte; so hatte doch die große Ministerialverans berung in London, wo Martbourdugh in die Ungnade der Konigm Anna siel, und besonders der frühzeitige Cod des Kaisers Joseph (17. Apr. 1711), welchem sein Britder Karl 6 in der öftreichischen Monarchie und teutschen Kaisers würde solgte, den entscheinden Einstuß auf den Frieden, der (11. Apr. 1713) zu Utrecht von England, ben Miedetlanden, Preußen, Portugal und Savoyen mit Kantreich abgeschlossen ward, in welchem Philipp 3

<sup>\*)</sup> Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht. 6 T. Utrecht, 1712. 12.

Historié de tous les différents craines à Utrecht. Campanent bie Salve 1713—1715.) à la Haye, 1715. 12.

Spanien und bie fammilichen spanifchen Rotomiech erhielt: both fellten Rednitreich und Spamien nie unter Ginem Redenten vereinigt werben. Frankreich verließ bie Sache bes Dratenbenten aus bem Souse Stuart, und erkannte bie kunftige Ehronfolge bes Sanfes Sannover in Groffbritannien an. England bebieft Gibraltar, Minorea und Reufchottlaito (Afabien); für Deftreich warb Belgien, Reapel, Mailand und Garbinien, und für Savonen Sicilien nebft dem Toniclichen Titel, so wie die Unwartschaft ber Nachfolge in Sparien nach bem Abfterben Des Saufes Anjou, beftimmt, - Bwar wollte Deftreich auf biefe Bebingungen nicht dingehen, und fette noch ben Arieg 'allein gegen' Rranttelle fort, fand aber, bag et ohne Bunbesgenoffen bet militgicifchen Rraft Frankreichs nicht gewachsen war, worauf Eugen und Billars ju Raftabt (6. Marg 1714) ben Praliminarvertrag, und gu Baben in ber Schweig (7. Gept. 1714) ben Frieden zwischen Frankreich, bem Rais fer und bem teutschen Reiche auf Die Grundlage bes Mtredter Friedens unterzeichneten, boch mit ber nabern Beflittmung, baß Frankreich Rehl, Freiburg und Breifach vaumte, ganban behielt, ber Raifer bie Urbt gegen Bayern und Roln aufhob, und ein Bars rierevertrag errichtet warb, nach welchem bie Befabung ber belgifichen Feftungen bem Raifer und ben vereinigten Rieberlanden jugleich fdyworen, und biefe Reftungsfette bem Freiftaate, Der mit großen Opfern aus biefem Rampfe beraustrat, jur Bormauer gegen Frankreich bienen follte. (Sofepb 2 hob 1781 biefen ihm läftigen Bertrag ohne Rud's fprache mit ben Nieberlandern auf.) Rur gwifchen Deft reich und Spanien ward bamals fein befonderer Friede unterzeichnet.

Bu ben Sonderbarkeiten im politischen Systeme ber Pforte gehörte es, buß sie mahrend bes spanischen Erbfolgekrieges die Bedingungen des Carlowiser Vertrages gehalten hatte, und, etst nach den Friedensschlussen zu Utretht und Baden, zum nächt (1714) den Venetianern, sodann aber auch dem Raisser (Jul. 1716) den Krieg ankundigte. Allein in diesem Kriege erfocht Eugen bei Peterwaldein (5. Aug. 1716)

und bei Belgrad (16. Aug. 1717) wei so gierreiche Siege über die Aurten, daß die Pforte im Frieden zu Passarrowitz (21. Jul. 1718) einen Abeil von Bosnien, gang Servien mit Belgrad, Slavonien, die Festung Armeswar und die Walachei bis an die Aluta an Destreich abtruten mußte. — Auch Benedig behauptete in diesem Frieden die eroberten Plate in Dalmatien und Abanien; nur mußte es das früher besessen. Worea an die Pforte zurückgeben.

Babrend biefes Zurfenfrieges beabsichtigte bie zweite Se mahlin Philipps 5 von Spanien, Elifabeth von Parma, im Sinverftanbniffe mit bem Karbinal - Miniffer Alberoni, far ihre Sohne aus ben vormaligen spanischen Rebenlanbern, bie an Deftreich und Savoyen gefommen waren, neue Reve nen zu erwerben. Denn kaum hatte ber Enrtenfrieg begoni nen, als eine fpanische Rlotte bem Laifer (1717) bie Infel Sarbinien, und bem Bergoge von Savogen (1718) bie Insel Sicilien entrif. Allein bie Dazwischentunft ber Ges machte vereitelte biefen Plan. Eine brittifche Motte unter bem Abmirate Byng führte ein offreichifches Beer von Rede pel nach Sicilien, und besiegte (11. Aug. 1718) die spanische Motte unter bem Momiral Caftannaba. Frantreich, wo Damals, fur ben minberjahrigen Lubwig 15, ber Bergog Philipp von Orleans bie Regentschaft führte, war Spanien abgeneigt, und ging in bie Absichten bes Ronigs Georg I von England ein. Go ward von England, Frankreich, Deftreich und ben Riederlanden (2. Aug. 1718) ju London bie foge nannte Quabruplealliang abgefchloffen, nach welcher bet Raffer, ftatt Sarbinien, Sicilien, ber Bergog von Gapopen, flatt bes ihm im Utrechter Frieden jugesprochenen St ciliens, Sarbinien und ben toniglichen Zitel von biefer Infel, und ber Infant Rarlos von Spanien bie Ins. ficht auf bie ju erlebigenben Reichsleben Softana, Parma und Diacenga erhielt. Die vollige Ausfohnung gwiften Deftreich und Spanien erfolgte aber erft im Jahre 1725.

Der Lob bes Konigs von Polen (und Chursurften von Sachsen) August 2 (1. Febr. 1783) warb bie Berate laffung zu einem neuen Kriege, ber aber nicht bios über bie Boronfolge in Polen, sondern hauptschich auch über den

Muffigen Befit italienischer ganber gefihrt warb, weil Spanien mit Toffana und Parma nicht zufrieden fenn wollte. welche bem Infanten Don Rarlos bestimmt worben maren, In Polen batte ein Theil ber Reichoftanbe ben neuen Churfürften von Sachfen Friebrich Muguft 2, ein anberer ben fcon vormals von Rari 12 aufgeftellten Ronig Stanislaus Sefeinety jum Konige gewählt. Deftreich nnb Ruglanb unterftugten ben erften, Franfreich ben zweiten-Soanien, bas bamale mit Frankreich verbundet mar, machte in Italien gludliche Fortschritte, wahrend im eigentlichen polnischen Kriege bie von ben Ruffen und Sachsen bewirkte Groberung von Danzig (7. Jul. 1734) wohin fich Stanislaus geflüchtet hatte, ben Ausschlag gab. Die Pralimis narien bes Friedens zwifchen Frantreich und Deftreich, au Bien (3. Det. 1735) unterzeichnet, bie (18. Nov. 1738) in einen formlichen Frieben verwandelt wurden, beffen Beftummungen in Separatvertragen bie übrigen friegführenben Machte annahmen, maren ein Bert ber Staatstunft bes frangofifchen Miniftere Aleury. Gie ficherten bem Churfarften von Sachfen bie polnische Rrone, Stawislaus aber (ber Schwiegervater bes Ronigs Lubwig 15 von Frankreich) behielt ben-königlichen Titel und warb burch Bothringen entschäbigt, bas nach feinem Bobe an Frantreich fallen follte, wogegen ber Bergog von Lothringen, Frang Stephan, ber funftige Gemahl ber Tochter bes Raifers, Maria Therefia, Die Amwartschaft auf bas Großherzogthum Toffan a erhielt (welches 1737 burch ben Tob bes letten Großberzogs aus bem mediceischen Gefchlechte erledigt ward). Der Infant Rarl von Spanien, Philipps 5 altefter Cohn' aus ber zweiten Che, ward Konig von Reapel und Sicilien, Die ibm ber Raifer überließ, ber bagegen Parma und Piacenga annahm, - Diefe Opfer brachte Rarl 6, welcher teine mannliche Erben, sonbern nur zwei - Wochter batte, ber Anerfennung ber pragmatifden Ganetion von den europäischen Sofen, eines Sausgesetzes, bas et fcon fruber entworfen und beffen Bestätigung er von beit Standen feiner Erbreiche erhalten hatte, nach welchem alle öftrichische ganber nach bem Rechte ber Erftgebutt

ungetheilt vererben, nach seinem Tobe, in Ermangelung mannlicher Nochkommenschaft, zunächst auf seine alleste Bocheter, Maria Theresia, übergeben und, erst nach dem Erlöschen der Nachkommenschaft derselben, auf die Rachkommen seiner jungern Lochter, so wie nach dem Erfoschen dieses Iwekges, auf die Tochter des Kaisers Joseph I kommen sollten.

Rarl 6 ftarb (20. Oct. 1740) balb nach einem als Bung . besgenoffe von Rufland gegen bie Turten (feit 1737) uns gludlich geführten Kriege, nachbem er im Frieden gu Belgrab (18. Sept. 1739) Gervien, Belgrab und die offreichische Walachei an die Pforte hatte abtreten muffen, -Preußen mar in bemfelben Jahre (31. Dai 1740) Frie brich 2 feinern Bater Friedrich Wilhelm bem erften auf bem Ahrone gefolgt; ein Konig, frubzeitig gepruft in ber Schule ber Leiben, ber bei ber hohen Bildung und Rraft feines Geis ftes, nicht nur bas innere Leben feines Bolles machtig auf regte, fonbern auch nach außen feinen Staat in bie Reibe ber Machte vom erften politischen Mange brachte. Babrend feiner 46jahrigen Regierung machte nicht nur fein Boff, geflutt auf die von Friedrich 2 verstattete Freiheit ber Preffe, in geistiger und wissenschaftlicher hinficht bedoutende Fortfcbritte; Friedrichs Beispiel leuchtete auch den ührigen teutschen und europaischen Fürsten voran, so bag es damals Gitte marb, bas Licht zu beforbern und zu verbreiten. Die Bevollferung feiner Monarchie fleigerte er von etwas mehr, als .2 Millionen Menschen, Die er bei feinem Regierungsantritte übernahm, bis gegen 5 und eine balbe Million, indem er Diffriestand, auf welches fein Saus eine frubere tais ferliche Unwartschaft erhalten batte, ben großten Eheil pon Schleften, und bei ber erften Abeilung Polens, Beftpreußen und ben Regbiftriet erwarb. Benn er in ben erften 23 Jahren feiner Regierung gunachft als Eroberer und Relbherr fich ankundigte; fo zeigte er in ben folgenden 23 Jahren fich els Gefetgeber, als guten Staatse wirth, als Gelbstregenten im vollesten Sinne bes Bortes, und als Bewahrer der Ordming und Berfassung in Tautschland , bobgleich nicht wertannt werden barf, bag burch bie neue Stellung Brandenburgs neben Deffreich in Seutschland

ber nachfle Grund gun Untergange ber alten Beicheverfafe fung gelegt marb.

# 109.

Reutschland vom öftreichifden Erbfolgetriege bis jum fiebenjahrigen Rriege,

Obgleich alle europäische Hauptmächte Karls 6 pragmastische Sauction anerkaunt hatten, und Maria Theresia, die ihren Gemahl Franz zum Mitregenten erhob, auch wirklich nach des Vaters Lobe die Erbschaft autrat; so entstand poch bald parauf der achtjährige östreichische Erbschoft der folgefrieg, mit welchem die beiden ersten schlessischen Leisge zwischen Destreich und Dreußen in den ersten fünf Kriegsjahren zusammentrasen.

Friedrich 2, Ronig von Preugen, begann ben Kampf gegen Maria Eberefia, als er bie icheffichen Farftenthumer, Banernborf, Liegnis, Brieg und Boblau von Deffreich jurid perlangte. Sagerndorf hatte bis 1623 der frankischen Linie bes Haufes Sobengollern gehort, und war von Fethinand 2, nach ber Acheberklarung feines Fürfien, eingezogen worben. In Biegnig, Brieg und Bobs Lau aber hatte bis 1675 ber Sergog Friedrich 2 regiert, mit beffen Tobe fein baus erlofch. Bwischen ihm und Branbenburg boftand eine Erboerbrüberung; allein Deftreich hatte, wegen der bahmischen Dberlehnshoheit über Schlesien, Diese nicht anerkannt, und beshalb die brei Surftenthumer, als erles bigte Leben, eingezogen. Da nun Maria Therefia bie preu-Bischen Anspruche auf Diese Lander nicht anerkennen wollte, und has ihr von Friedrich 2, auf iben Fall der Ueberlaffung einiger Furftenthumer, angebotene Bunbnig ausschlug; fa brang er mit einem heere, (Dec. 1740) in Schlefien vor, und foling (19, Apr. 1741) bie Deftreicher bei Dollwis.

Diefer Sieg erweckte die Feinde der Maria Theresia, obgleich Friedrich 2 keine Bundesgenoffen gesucht hatte. Die Anspruche des Churfursten pon Banern, Karl Albrecht, auf die gange ditreichische Erbschaft wegen seisen Auftenmung vom Kaifer Ferdinand I, wurden durch bas Bundnis Frankreich und Hub Spanjens mit

Bayern zu Mymphenburg (1241) unterftüht; benn Frankreich beabsichtigte die Theilung ber oftreichischen Monarchie, wie im Utrechter Frieden Die Theilung Spaniens burchgeführt worben war. Der Churfurft brang, in Berbindung mit 50,000 Dann Franzosen (Gept. 1741), bis in die Nabe von Wien vor, wandte fich aber von ba nach Bohmen, und ließ fich, nach ber Erfturmung Prags (26. Nov.), in biefer Hauptftabt (19. Dec. 1741) jum Konige fronen. Bu ihm tieß fein Schwas ger, ber Churfurft von Sachfen, ber bie altefte Tochter bes Raifers Joseph I gur Gemablin hatte, nach feiner Bosfagung von ber pragmatifchen Sanction, ein heer in Bohmen Ein zweites frangbfifches Beer, bas in Befiphalen ftand, nothigte einstweilen ben Konig Georg 2 von England, ber fich im Rriege mit Spanien befant, und bie Nieberlander gur Reutralität; auch ward ber Churfurst von Bayern, mit Suspenfion ber bobmifchen Churstimme, zum teutschen Raifet (Rarl 7), gewählt (24. Jan. 1742). Dagegen brochte England ben Ronig von Reapel, ber fich gegen Deftreich et-Aart hatte, gur Meutralitat; ber Konig von Sarbinien aber warb (1. Febr. 1742) burch englische Bulfegelber unb burch bas Berfprechen eines Theils vom Dailanbischen ins öffreichische Intereffe gezogen.

So bebrangt nun auch bie Lage ber Konigin Maria Theresia war; so ward sie boch von ben Ungarn, Die sie verfonlich aufgerufen hatte, nachbrucklich unterftugt. Schon im Jahre 1742 befetten bie Deftreicher Bayern, unb, nach ber Schlacht bei Chastau (ober Chotufit) in Bohmen (17. Mai 1742), welche Friedrich 2 gewann, überließ zwar Maria Aberefia, auf ben' Rath ihres Bunbesgenoffen George 2 von England, bemfelben im Praliminarvertrage ju Bres. lau (11. Jun. 1742), welchem ber Friede ju Berlin (28. Jul.) folgte, gang Rieberschlesien, und Dberschlefien bis an bie Oppa, als fouveraines und von Bohmen unabhangis ges Bergogthum, fo wie bie Graffchaft Glat, entledigte fich aber auch baburch ihres thatigften Segners. Sachfen, bas fich bem preußischen Frieden anschloß, trat bald barauf (20. Dec. 1743) mit Deftreich ju einem Bundniffe jufammen. Die Defreiches verbrangten bie Frangofen und Bavern aus

Bobinen; so wie die Spanier and Italien; und mach dem Giege bei Gempach (9. Mai 1743) ward Bapern burch einen sogenannten Evacuation overtrag (27. Jun.) an Destreith übergeben. Der Kaiser Karl I verlegte seine Restiden, nach Franksurt am Main.

Bur Unterflugung' Deftreichs führte Georg 2 bie fogenannte pragmatische Armee in die Rheingegenden, nothigte ben Churfurften von ber Pfalz zur Neutralitat, und fchlug bie Frangofen (27. Jun. 1743) unter Moailles bei Dettingen. Rach biefem Siege fanbten auch bie Nieberlanber Bulfetruppen zur pragmatischen Urmee. - Nun wunschten Frankreich und Bayern ben Frieden; allein Destreich und England fetze ten ben Krieg fort. Da erschien Ludwig 15 felbst bei feinem Beere in ben Riebertanben, wo er bem Marfchalle von Sachfen ben Dberbefehl übergab. Much Friebrich 2 eröffnete ben zweiten Schlesischen Rrieg (1744), nach einem vorber mit Frankreich abgeschlossenen Bunbniffe, und einem Unionspertrage ju Frankfurt mit bem Raifer Rarl 7, mit Pfalz und Beffentaffel, um theils feine ichlefischen Eroberungen fich gu sichern, theils ben bedrangten Raiser zu unterftugen. Er fiel (25. Aug. 1744) in Bohmen ein; Rarl von Lothringen eilte aber aus bem Elfaffe, wo er ben Frangofen gegen über stand, nach Bohmen, vereinigte fich mit ben Sachfen (22. Oct.), und ichlug bie Preugen aus Bohmen gurud. Doch bewirkte dieser neue Rampf, daß ber taiferliche General Sedendorf Bayern wieder erobern, und Rarl 7 (23. Det. 1744) nach Munchen gurudfehren konnte, wo er aber halb barauf (20. Jan. 1745) ftarb. Gein Gohn, Maris milian, Joseph,-folog, nach ber Schlacht bei Pfaf. fenhofen (15. Apr. 1745), ben Frieden ju gugen mit Destreich (23. Apr. 1745), worin er sich aller Anspruche auf bie offreichischen ganber begab, bie pragmatische Sanction ans erkannte, und bem Großherzoge Franz Stephan bie baprifche Stimme jur Raifermahl Buficherte.

Aury vor Karls 7 Zobe hatte Georg 2 gegen die Franks finter Union gu Barfchau (8. Jan. 1745) ein machtiges Ges gen birwbuig vermittelt, an welchem Defiteich, Großbritan-

nien , bie Rieberfande und Sachfen Antheil nahmen, Ball barauf (18. Mai 1745) traten Deftreich und Sachfen ju Brivgig noch zu einem befondern Bundniffe gufammen, nach welchem bem Ronige von Preugen Schlefien und Giet wie ber entriffen, biefer gefährliche Nachbar auf engere Breugen wrudgebracht, und Sachsen, nach ben Umftanben, burch Magbeburg ober Cottbus entschäbigt ze. werben follte. Allein Friedrich befiegte die Deftreicher und Gachfen bei Soben. friebberg (4. Jun. 1745), und, nachbem er von neuem in Bobmen eingefallen mar, ben Prinzen Rarl von Lothrins gen bei Gorr (30. Gept. 1745). Doch führte erft ber Sieg ber Preugen unter Leopold von Deffau über bie Sachsen (uns ter Rutometo) bei Reffeleborf (15. Dec. 1746), an melder Schlacht Rarl von Lothringen, ob er gleich in ber Rabe fant, teinen Anthell nahm, ben Frieden gu Dresben (25. Dec. 1745) mit Deftreich und Sachsen herbei, in wels dem Friedrich bie fchlesischen Erwerbungen behielt, ben 1. ber am 15. Sept. 1745 jum Raifer gemablt worben war, als Raifer anerkannte, und von Sachfen 1 Million Mbaler bekam.

Warh gleich burch biesen Frieden der zweite schlessschaft. Arieg beendigt; so dauerte boch noch in den Niederlanden, Neutschland und Italien der Erbfolgekrieg fort.

In den Niederlanden siegte Morit von Sachsen über die Werdundeten unter Cumberland bei Fontenoi (11. Mai 1.145), über Karl von Lothringen bei Kaucour (11. Oct. 1.146), und bei Lawseld (2. Jul. 1747) über die Englans der, Destreicher und Hollander unter Cumberland. Dagegen vereinigten sich Maria Theresia und die Kaiserin Elisabeth von Mußland (22, Mai 1746) zu einem Bertheidigungsbundnisse, welchem ein Subsidienvertrag zwischen England und den Niedberdanden mit Kusland solgte. In Angemessenheit zu demselben brachen, im November 1747, 37,000 russische Hullstrupe pen auf, und kamen bis in die Maingegenden; noch mehr aber wach durch die Siege der Destreicher über die Franzosen und Spanier in Italien bei Piacenza (16. Jun. 1746) und bei Rottofred (10. Aug. 1746), warauf se Genus

einnahmen, und durch die Abserufung der spanischen Truppen aus Italien von dem neuen Könige im Spanism Ferdle nand 6, der Abschluß des Friedens zu Nachen bewirkt, der am 18. Oct. 1748 von England, Holland und Brankreich, am 20. Oct. von Spanien, am 21. Oct. von Spanien, am 21. Oct. von Spanien, am 21. Oct. von Spanien, am Englisstand vor dem Kriege, unterzeichnet ward. Nur der Insant Philipp von Spanien, Elisabeths zweiter Sohn, erhielt in demselben Parma und Piacenza von Destreich abgetreten, und Sarbinien einige Plätze im Mailandischen. Schlesien und Glatz wurden dem Lönige von Preußen bestätigt.

Acht Jahre bauerte die Rube in Teutschland nach biesem Frieben, mabrent welcher Beit Maria Therefia und Friedrich 2 wohlthatig-fur ihre Staaten wirkten. Doch konnte man in Wien den Berluft von Schlesien nicht verfcmergen, und blieb mit Rugland und Sachsen in naberer. Berbindung. - Bereits im Jahre 1755 brachen zwischen England und Arankreich über Die Grenzen Akadiens (Neus Schottlands) Zwistigkeiten aus, Die einen Krieg verfundigten, für welchen England, wegen ber Bedrohung Sannovers burch Frankreich, mit Friedrich 2 von Preugen gu Beftminfter (16. San. 1756) einen Reutralitatsvertrag fchloß, nach webe' chem beibe bie Berpflichtung ber Aufrechthaltung bes Friebens in Teutschland und ber gemeinschaftlichen Berbinderung bes Einrudens frem ber Beere in Teutschland ubemabmen. Diefer Bertrag bewirkte bald barauf bie, febon langft von Raunit eingeleitete, nabere Berbindung gwiften Deftreich und Kranfreich (1. Dai 1756) in bem ju Berfailles unterzeichneten Meutralitatsvertrage, nach welchent. Destreich in bem Geefriege fur neutral fich erklarte, beibe Machte aber ibre europäischen Besieungen fich garantirten, und im Falle eines Angriffes, ju einem Sulfabere von \$4,000 Mann fich verpflichteten. Balb barauf erklarte (17. Mai 1756) England an Frankreich ben Krieg.

3. Chiph. Abelung, pragmatifche Staatsgeschichte Europens von bem Ableben Raffer Raris 6 an bis auf die gegene manige Beit. 8 Abts. Grobe, 1762 ff. 4.

114

Friedrich' 2 war, burch Berrath bes fachifichen geheimen Rangelliften Mengel in Drebben, unterrichtet von bem Ginverfandniffe Deftreichs, Ruflands, Frantreichs und Sach fens, obgleich Sachsen mit Destreich feit bem 15. Dai 1745 feinen besondern Bertrag unterzeichnet hatte. Balb barauf ichlog Soweben fich ebenfalls ben Reinben Rriebrichs Da eilte er, feinen Gegnern zuvorzutommen "), ging mit brei Beeresmaffen (29, Mug. 1750) nach Cachfen, nahm bas Land vor ber Sand in Depot, und ichiof 17,000 Sachlen unter Rutoweln in ihrem Lages bei Pirna ein. Er berlangte von Muguft 3, feine Bruppen gu entlaffen, ober fich mit ihm zu verbinden. August schlug beibes ab, und versprach Reutralität, bie aber Friedrich nicht annahm, worauf, nachbem er Die jum Entfage ber Gachsen fich nahernben Deftreicher bei Lowofis (1. Det. 1756) gefchlagen batte, ausgehungerte sachfische Beer fich ihm (14. Oct.) ergeben mußte. Rut ben Officieren erlaubte er freien Abzug; Die Unterofficiere und Gemeinen verband er mit feinem Beere. - Des gandfriedensbruches, wegen feines Einfalls in Gachfen, befchulbigt, warb ju Regensburg (17. Jan. 1757) gegen ihn ber Reich 6executionstrieg befchloffen, fo wenig auch bas aufgeftellte Reichsbeer in biesem Kriege leiftete. Dagegen flegte Friedrich über bie Beftreicher unter Rarl von Bothringen bei Prag (6. Dai 1757), und belagerte barauf Prag ; boch mußte er biefe Belagerung aufheben, als er bie Schlacht bei Collin (18. Jun. 1757) gegen Daun vertor. Die Ruffen fielen unter Aprarin in Preußen ein, und schlugen bie Preugen unter Lehmald bei Groß. idgernborf in Oftpreußen (30. Aug. 1757), worauf

<sup>\*)</sup> Comto de Hertzberg, requeil des déductions, manifestes, déélarations, traités etc. 3 T. Berl. 1788 sqq. 8. (von 1756—1799.) Sur Gesch, des siebenjährigen Krieges: Friedrichs, 2 hinterlassene Werte, Kh. d. S. 58 ff. und Kh. 4 (gang). — Wilh. v. Archene helg, God, des Tilipigen Krieges. 2 Kies. Berl. 1793. 8.

bie Ostpreusen ber Raiserin von Stufland den Sid ber Arens schweden mußten. Die Schweden rücken in Pounness vor, ohne doch an diesem Kriege thärigen Antheil zu nedwen. Die bis nach Thüringen vorgehrungenen Franzosen und Reichstruppen besiegte Friedrich (5. Rov. 1757), de i R. a. fin bach. Darauf eilte er nach Schlesien, wa Nadasti Schweiden und eine erwert hatte, und schlug bei Leuth en (5. Dec. 1757); die Destreicher unter Karl von Lothringen, Daus und Radasti.

Die Auffen, die von Preugen aus bis in die Mart und Mommern fich ausgebreitet und Ruftrin (5. Aug. 1758) nenbraunt batten, beffegte er (25. Mug. 1758) in ber Schlacht bei Bornborf; bagegen erlitt er eine empfindliche Rieben lage in Dauns nachtlichem Ueberfalle bei Sochfire chen (14. Oct. 1758). Doch ging er von ba fogleich nach Schleffen, um Reiße (6. Rob.) ju entfeben. 3m falgenben Sabre perlor Rriedrich 2 (12. Mug.- 1759) bie Schlacht bei Eunersborf gegen bie Ruffen und Deftreicher; auch wurde ber preußische General Fint bei Ragen (20. Rov. 1759) mit einem Beereetheile von 11,000 Mann, und (23, Jun. 1760) ber General Fou quet bei Lanbsbut in Schlefien ebenfalls mit einem Beerestheile gefangen genommen. In ben Befer- und Rheingegenden fiegten Friedrichs Bunbede genoffen unter gerbinanb umb unter bem (bamaligen) Erbpringen von Braunichweig uber bie Frangofen bei Erevelb (23. Jun. 1758), und obgleich Ferbinand von ben Krangolen und Sachsen unter Broglio bei Bergen (13. Apr. 1759) geschlagen mard; so behauptete er boch bie Weser, und bezwang die Franzosen (1. Aug. 1759) in ber Schlacht bei Dinben.

Bon ber Beschiesung Dresbens (14—29. Jul. 1760), welche Stedt Friedrich 2 vergeblich zur Nebergabe zwingen wollte, wandte er sich nach Schlesien, wo Daun Breslan belagerte. Hier bestiegte er (15. Aug. 1760) bei Liegnit ben thatigen Laubon, bevor Daun bemselben zu halfe kommen konnte. Zwar brandschaften die Russen und Deste reicher unter Zattleben und Lascy (Oct. 1760) Berling sie erwarteten aber nicht einmel Friedrichs Antunft aus Schle-

sten, ber darauf nach Gachen ging, und fillenburch Me enisscheidends Schlackt bei Torgain (3. Nov. 1700) Winters
schaftler in Sachen erkampfte. — So glacklich auch Friede
eils bis dahin bem Andrange seiner Fedide wiederstunden hatten
for waren dath num beinahe alle seine Hilfsquellen erfchoft: Besenders fühlte er den Verlust seines Bundesgenossen Se augs
2, nach bessen Tode (23. Dat. 1760) die englischen Fallsgeis
bet, unter Bute's Ministerium, aushorten.

In biefer Verlegenheit entschied für Friedrich Winches stüdlicher, als der Sod der Kälferinischlaubet, von Kufl and E Inn. 1762d. Ihr Ruchtslger, Peter Kiston längk Friedrichs Freukd, gub im Frieden mit ihm (5. Mai) das ganze eroborte Preußen zunud, und sellist die plögliche Thronverdnderung in Ruskund; wodurchi Kaitharina 2 (9. Jul. 1762) ihrem Gomable in der Regied ihm sollter, was für Friedrich nicht nachtheilig, weil. Autharithe neutral blib. — Mit Schweden ward, bald und bem Frieden mit Ruskand, (22. Mai 1762) der Friede zu Handburg abgeschlossen, und nach einem Siege des Prinzes Heinrich dei Frender (29. Det. 1762), verschuten sich Defreich, Preußen und Sachsen dum den Frieden zu Hubertschung (15. Febr. 1768), welcher auf den Bestige stand vor dem Kriege abgeschlossen ward.

Det friedliche Zeitmunn, welther nach bem Hobertsburgen-Frieden bis zum Ausbruche des fvanzosischen Revolutionskries geb (1763 — 1792) mit wenigen Anterbrechungen beinachs für das ganze gestitete Europa eintrat, war von den wohls thätigsten Folgen sur die Entwidelung der Kräste des mensche lichen Geistes, für den Flor der Wissenschaften und Kunste, für die Bevölkerung, sur den Andau des Bodens, für dem Gewerdösseiß, und für die bessete innere Sestaltung der meis sten europässen Staaten. Durch wesstiebe Anstalten für ihre Reiche zeichneten sich Friedrich und Katharima 2 aus, und Joseph 2\*), bereits 1765 nach seines Baters Ande teutscher Kaiser, aber erst 29. Nov. 1780, nach Maria

Hagn. Cornova, Leben Josephs 2: Prag, 1801. 8.
Briefe von Joseph 2. (bis, jest ungedundt.). Leby. 4821. 8.

Wherefia's Lobe, Regent ber offreichifchen Monarchie, ftrebte ihrem Borbilbe mit unternehmenbem Geiffe nach; boch fanb er bei feinen zwedmitfigen, nur oft zu rafthen, Berbeffertingen vielen Wiberstand in ber Denkart und in bem Geiste ber eins. geinen Boller, bie er beherrichte.

- Bir ben wichtigften Begebenheiten in ber Belt zwischen bente Suberteburgifchen Frieden und bet frangofifchen Revottetion geboren bie eifte Steitung \*) von Polen burch Ruge Thinb, Preugen und Deffreich (1772); bie Mufhebung bes Befuiter orbeite (1778); bie Uebetfaffung ber holfteinisthen Befitingen bes ruffifchen Groffurften Paul an Dimemart (1773), wogegen biefes Dibenburg und Delmenhorft an fenefi abtrat, welche ganber aber ber Grofffirft ber jungern holfteine gottorpifden Binie fchenkte, und bet bayrt fthe Erbfoigettieg \*4).

Es erlosch namlich bei bem Tobe bes Churfurften Dt us pfinelitan Jofes b von Bayern (30. Dec. 1777) ber Manns. fanden 'bes Bintelsbuchfichen Saufes in ber baprifchen Linie-Der ufehfte Webe, ber Churfueft Rart Eheodoe von ber Pfuln; gieldfalls vinte Rachtommenfchaft, überließ bas gand in: einein Bertrage (3. Jan. 1778) an Defiteich, bas feine Vorgebilden Auforuche auf eine alte Umvertschaft vom Jahre 1426 grundete. Begen jenen Bertrag erflarte fich aber Reiebrich-2, ber jugleich bie Rechte bes Derzogs von Bweibruden, bes muthmaßlichen Erben ber pfülgichen Bien, vertrat. Da bie Unterhandlungen Friedriche in Bien Minen Singang fanben, wo man auch bie Mafpruche Gache fend auf bie baptifche Allobialerbichaft nicht anerkennen wollte, obgleich bie verwithvete Churfurftin von Sachfen bie Schwester bes finderlos verftorbenen Churfurften von Bavern wers fo verband fich Sach fen mit Decenfen. Friedrich 2 brang von Schleffen aus, Pring Geinrich in ber

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Schellutty Friebrich 6 2 hinterl. Werte. Eh. b. und Dohm's Denftourblafeiten. Sh. 1, G. 433.

<sup>\*\*) (</sup>Gife. Aug. Arnbt;) vollftanbige Sammlung bon Claatefcheiften jum Behufe ber baprifchen Gefch. nach Absterben Churfurft Daris millans 3. 5 Thte. Frantf. und Leips. 1778 f. 8. Bried richs 2 hintert. Beete. Th. 5.

Spige eines preußisch : sachfischen Deeres von Sachfen ber in Bohmen ein; ber Raifer blieb aber in einem festverschangten Lager binter ber Elbe bei Saromitg fteben. Gs tam gu teiner Schlacht in Diesem Kriege. Maria Therefia's Bunfc nach Frieden, Frankreichs Abneigung, an biefem Kriege als Deftreichs Bunbesgenoffe Untheil ju nehmen, und Ruflands Drobung, bem Ronige von Preugen ein Dulfsbeer zuzusenben, bewirkten (13. Dai 1779) ben Frieben Bu Defchen, burch welchen ber Churfurft von ber Pfalz jum Befige von Bayern, bis auf bas Innviertel mit Braunau, gelangte, meldes an Deftreich abgetreten warb. Churfachfen erhielt fur bie Allabialerbichaft 6 Dif lionen Gulben, und Bohmen verzichtete jugleich auf bie, in diesem Kriege erneuerten . Anspruche auf die hobeit über bie Berrichaften Schonburg. Rugland ubernahm bie, Bo rantie biefes Friedens. 100

Allein nicht lange nach Josephs Rogierungsantritte in ben offreichischen Staaten, erneuerte er seinen Plan zur Erwerbung Baperns, bach so, baß er biefes Land gegen die offreichischen Niederlande (mit Ausnehme von Runne burg und Namur) von dem Shurfürsten von Psalzbapern (1785) eintauschen wollte, welche diesen unter dem Wittsteines Königreiches Burgund bestimmt wurden. Friederich 2 hinderte aber diesen Tausch durch die Stiftung des teutschen Fürste nbund est. (23. Jul. 1785) in Berbindung mit Sachsen und Hannover, und mehreren andern teutschen Fürsten. Dies war die letzte öffentliche Handlung des großen Königs, der am 17. Aug. 1786 sinzb \*\*).

<sup>9)</sup> Chfin. Wilh. v. Dohm, über ben teutschen Fürstenbund. Berlin, 1785. 8. (auch in f. Denkwärdigkeiten. Th. 3, S. 330 ff.). 3. v. Müller, Darstellung des Fürstenbundes. Leipz. 1787. 8. (auch in f. sammtl. Werten. Th. 11, S. 11 ff.)

<sup>\*\*)</sup> Chfin. Bilh. v. Do fim, Dentwurdigfeiten meiner Beit. Zh.4. a. 5 gang. (enthalten Friedrich's Leben und Regierung.)

Chfin. Garve, Fragmente jur Schilberung bes Geiftes, bes Charatters und ber Regierung Friedrichs 2. 2 Th. Brest. 1798. 8.
3. D. E. Preuß, Friedrich der Große. Eine Lebensgeschichte. 1 — 3 Th. Bert. 1832 f. 8. (jeder Theil mit einem Untundenbuche.)
(Der vierte Theil wird bas Ganze beschilben.)

Die wichtige politische Erschütterung, welche im Innern Frantreiche (1788) begann, wirfte junachft auf Belgien und guttich (1789); bie offreichischen Rieberlande wogten im Aufftanbe auf gegen Joseph, und erflarten fich, unter Leitung bes überfpannten Abvocaten ban ber Doot, gu einem Freiftaate. Gleichzeitig nahm ber Turtenfrieg, welchen ber Kaifer als Bunbesgenoffe von Rugland (feit 1787) führte, fut ihn eine nachtheilige Benbung. . Ueberhaupt veranverten fich in biefem Beitraume bie politischen Antereffen im europaischen Staatenspfteme. Das Bunbnig gwifden Rugland und Deffreich, mit bem Plane, bie Burten aus Europa ju vertreiben, erregte allgemeine Aufmerksamteit. Der Ronig Guffav 3 von Schwe ben, welcher ben Beitpunct bes Rrieges zwischen Rufland und ber Pforte fur gunftig hielt, eroffnete (1788) einen Rrieg gegen Rufland, ber aber, nach einigen blutigen Geegefechten im Annikten Meerbufen , burch einen fchnell abgefchloffenen Fri es ben zu Berela (1790) beenbigt marb. Preußen bingegen fchlaß (1790) mit ben Polen ein Bundnig, welthe demais, burch eine neue Berfaffung und burch die Festfegung der Erblichte it ber Thronfolge, ihr inneres, politisches Beben verjungen und die herrschende Anarchie ihrer Reichstage befeitigen wollten. Eben fo fand Preugen mit Englanb und holland im Bundniffe gur Sicherung bes politischen Dafeyns ber Pfotte, weshalb Pteufen fogar ein Bunbnig mit bar Pforte auf bie Garantie ber Befibungen berfelben abiebloß. In biefem bebenklichen Beitpuncte ftarb ber Raffer 3.0 fe'p h 2 (20. Rebr. 1799), bet aus bem Reiblager in Ungarn ben Stoff gu feiner tobtlichen Rrantheit gurudgebracht hatte. Ihm folgte auf ben Thronen ber offreichischen Monardie fein Bruber Beopold, ber bisberige Grofbergog bon Toffana, ber, um ben Mufftanb ber Rieberlanbe gu beenbigen und bie brobenbe Stellung Preugens gu befeitigen, in bie Bebingungen bes Reichenbacher Congresses (27. Jul. 1790), auf welchem Preugen, England und bie Ries berlande mit Leopold unterhandelten, einging, wo ihm bet Befit Belgiens augesichert warb, er aber, auf die bort vers abrebeten Bestimmungen, ben Frieben von Sziftona Bolls M. 28. 7te Muft.

(4. Aug. 1791) mit ber Pforte auf ben Besithstand vor bem Ariege abschloß, und bas von Saudon eroberte Beigrad ver Pforte zuruckgab.

Chfin. Wilh. v. Dohm, Dentwürdigkeiten meiner Beit. 5 26. (von 1778-1786.) Lemgo, 1814 ff. 8.

#### 111.

## Prtußen.

Die Geschichte des preußischen Staates ift in den brei legten Jahrhunderten in die Geschichte Teutschlands so genau versiochten, daß die besondere Datstellung derseiden so-gleich an die Begebenheiten angeschlossen werden muß, welche sich in dieser Zeit in Teutschland ereigneten.

Der teutsche Orben, welcher Preufen erobert unb angebaut batte, verlot in den Kriegen mit Polen feine Rraft, und gulest mußte er (1466) im Frieben gu Shorn bie Sante bes Landes (Beffpteugen) an Polen abtreten, und ber Bochmeifter bes Orbens fur bie übrige Balfte ben Bafal leneib leiften. Diefe Leiftung verweigerte aber ber aus bem Saufe Brandenburg (1512) gewählte neue Sochmeifter Albrecht feinem eignen Obeim, bem Ronige Gigismund von Polen. Der Krieg mit Polen begann, und Albrecht fuchte (1522) auf bem Reichstage zu Rurnberg vergeblich bei den Teutschen Hulfe. Da sthloß er mit Polen (9. Ape. 1525) ben Rrieben ju Cracqu, in welchem er Offbrem. Ben als ein erbliches, aber unter Bolens Dberhobeit fiebenbes, Bergogthum erhielt, worauf ber Gig bes tent ichen Orbens nach Dergentheim verlegt warb. Doch schon mit seinem bidbfinnigen Sohne, Albrecht Friedrich, erloid feine Linie in Prengen (1618), worauf biefes Bergog. thum an bie von Polen mitbelebnte branbenbargifde Churlinie, unter Johann Sigismund, fam. Johann Sigismund farb beteits 1619, und fein ichwachet Sofin Geora Bilbelm (1619 - 1640), beffen Minifter Schwargenberg in Deftreichs Interesse war, fab feine ganber burch ben breißigjabrigen Krieg, und burch ben Kampf zwischen Schweben und Polen verwuftet. Erft unter feinem Sohne, Friedrich Bilbelm', bem großen Churfurften (1640

- 1688) \*) entwidelte fich bie höhere Rraft bes branden-Durgischen Staates. Rach frubern Bertragen gwischen Branbenburg und Pommern batte biefes Bergogthum, bei bem Eriofchen feines Regenfenhaufes (1637), gang an Branbenburg tommen follen; allein die Schneben bielten baffelbe während bes breißigjahrigen Rrieges befest, und Friedrich Wilhelm tonnte im wefiphalifchen Frieben (1648) nur Sinterpommern erwerben, erhielt aber, für bas an Schwe ben überlaffene Borpommern mit Rugen, bas Bergogthum Magbeburg (boch erft 1680 nach bem Lobe, bes 26minis Arators August von Sachlen), und bie Furffenthumer Sab bergabt, Dinden, und Camin. In bem ernenerten Artige mischen Schweben und Polen ertampfte er fich bie Souverginetat über bas Bergogthum Preußen in bem Bertrage Ju Belan von Polen (19. Gent. 1657). Abatigfeit und Klugheit forgte er fur bie Bevollerung, für den beffern Anbau, fur ben Sandel und ben Gewerboffeif feiner ' Staaten, vertheidigte Die Nieberkinder gegen Frankreich, und befiegte bie mit Frankreich verbundenen Schweben in ber Schlacht bei Rehrbellen (18. Jun. 1675). - Gein Gobn. Friedrich 3, (1688 - 1713) ftand an Regierungstalenten weit hinter bem Bater; auch schloß er fich von neuem bem offreichischen Intereffe an. Durch biefe Berbindung bewirfte er von bem Raifer die Anerkennung ber von ihm (nun Frie brich I) angenommenen toniglichen Burbe, worauf .er fich (18. Jan. 1701) ju Konigsberg felbst die preußische Krone auffehte \*\*). Rach bem Erloschen bes Saufes Longueville (1707) mablten ihn bie Stanbe ber Gurftenthumer Reufche tel und Balengin ju ihrem Regenten.

Sein Sohn, Friedrich Bilbelm 1 (1713 - 1740) war ein guter Birth, ein arbeitsamer Mann, aber gunachft

<sup>\*)</sup> Sam. de Puferdorf, de rebus gestis Friderici Wilhelmimagni. Berol. 1694. Fol. N. E. 1735, Fol. ...

Darnach schrieb: 3. Matth. Schrödth, Beben bes Churstrften von Brandenburg, Friedrich Wilhelm bes Großen, in der allg. Bjogras phie. Ah. 5, S. 208 ff.

<sup>\*)</sup> Christophe Coute de Dohna, mémoires originaux sur le règne et la cour de Frédéric 1 Roi de Prusse. Berl. 1833. 8,

Soldat und ohne Sinn für höhere Bildung \*). Er war es, ber die militärische Form des preußischen Staates ausbildete, und seinem Sohne, außer einem Heere von 70,000 Mann, eine gefüllte Schahkammer hinterließ. Nach dem Kampse mit Schweben erwarb er, im Frieden zu Stockholm (21. Jan. 1721), Stettin, Worpommern bis an die Peene, und die Inseln Usedom und Wollin. Schon früher hatte er, nach Beendigung des spanischen Erdschlieges, im Frieden zu Utrecht (1713) mit Frankreich, sur das seinem Hause (nach dem Tode Wilhelms.3) angesalime Fürstenthum Drange, einen Theil von Gelden erworden.

Sein gut geubtes beet und fein gefammelter Schat wurden von feinem großen Gobne, Friedrich 2 (1746 -1786), nicht blos zwedmäßig benutt, fonbern auch vermehrt umb vergrößert "). Diefer gewann in bem' erfen fible fo ichen Rriege (1741 f.) gang Dieberichlefien, und Dberfchlefien bis an Die Dppa, nebft ber Graf fcaft Glag, von Deftreich, und behauptete biefe Erwerbung in bem zweiten (1744 f.) und britten fcleffe fchen (ober fiebenjahrigen - 1756-1763) Kriege. Bon Dft friedland nahm er (1743), nach einer früher feinem Saufe gegebenen tafferlichen Unwartschaft, Besit. Gegen Deftreichs Abfichten auf Bayeen begann er (1778) ben burch ben. Sefch. ner Frieden (1779) balb beenbigten banrifden Erbfolgefrieg, und 1785 ftiftete er, gegen bie von Joseph 2 beabfichtigte Bertaufchung Burgunbs für Bayern, ben tent. foen gurftenbund. - Folgenreich war aber bas bofe Beifpiel ber erften Theilung Polens (1772), in Bere binbung wit Rugland und Deftreich, wo Friedrich Be fte

<sup>&</sup>quot;) Fr. Cramet, gur Gefcfichte Friedrich Wilhelms 1 und Friedrichs 2, Rouige von Preugen. Samb. 1829. 8.

Betgl. die Literatur f. 110. — Besonders sind für Friedrich' Res gierung und sur sein ganges Zeitalter die er sten fünf Aheile seiner deurres poststumies (15 kom. à Berl. 1788...8. Austraft, in is Thellen, Ebendal) von hohom Interesse. — Bosonderes erschienen die geschichtlichen Schriften: Oeuvres dieserguest de Presterit is Stand. Nouvelle Clision avos clos moties arais seignemens. 4 Tom. Leips et Pasis, 1890. &

preußen, bas 1466 von Preußen an Polen gekommen war, und außerdem einen Theil von Großpolen unter bem Ramen des Regdiftricts mit seinem Staate verhand, — Mit einem unsterdichen Namen, erworden durch Große des Geistes, seibststänvige Regierung, treffliche Gesete, Beschrberung der Wissenschaften, der Kunste, des Ackerdaues und Handels, so wie durch seinen Einstuß auf alle wichtige Staatsbegeben-beiten Europa's, ging sein Andenken nach seinem Tode (17. Aug. 1786) auf die Nachwelt über,

Ihm falgte seines Brubers-Sohn Friehrich Wit helm-2\*)\*(1786 — 1797), unter welchem zwan ber Umfang bes Staates-burth die zweite und hritte Abeilung Polens erwelkers; den vonzefundene. Schatz aber auch verschwendet, und Friedrichs 2-siehere Politik mit einem schwankenden und sigennühigen Splieme in Hinkipt. der auswärtigen Rächte bertauscht ward.

## 112

Franfreich von Karle bis zum Haufe Bourbon.

Karl 8 brachte butch die Vermählung mit Inna, ber Erbin von Bretagne, bieses lette unabhängige Lehen in Frankreich an die Krone; vereitett ward aber sein Plan, das Königseich Reapel, das er (1495) ewbert hatte, zu behaupsten. Nur mit Muhe konnte er sich durch das Seer der ges gen ihn verdündeten Mächte in Oberitalien (6. Jul. 1495) durchschlagen \*\*).

Mit ihm erlosch (1498) bet valefische Mannstammin ber altern Linie in Frankreich, und ber herzog von Orleans folgte ihm ats Lubwig 12 (1498—1515). Dies fer mit vielen treffichen Regenteneigenschaften ausgestattete Konig machte, wegen feiner Großmutter, bie eine Tochter bes ersten viftontischen Herzogs von Mailand gewesen

Mis Da bemann, Gefcichte ber Kampfe Pophriche is Stallen unter Rats 8. Sannever, 1833. 8,

<sup>7.</sup> L. P. Segur; histoire des principeux évanemens de règne de Prédérie Guilleuse, roi de Prusse; et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu'en 1786. 3 T. Paris, 1800. 8.

war, Ansprücke auf bieset Herzogthum, und eroberte (1500) basselbe. Auch gelang es ihm, Reapel einzunehmen, wo der König Friedrich 3 (1500) seine Würde niederlegte und als Privatmann in Frankreich starb; allein der König Fersbinand von Aragonien und Sicilien täuschte Ludswig 12 burch ein trügerisches Bundnis, und setze sich in den Besit von Reapel, das, in Berbindung mit Sicilien, zweihundert Jahre hindurch dei Spanien blied. Später die dete der Papst gegen Ludwig 12 die heilige Ligue (1510), in welchem Kampse die Schweizer den Herzog Maximilian Ssorza in Mailand einsehen.

Auf Lubwig 12 folgte (1515—1547) ber nachste Prinz vom Geblute, ber Graf von Angouleme, Franz 1.3). Er brachte, nach ber großen zweitägigen Schlacht bei Mazrign ano (13. und 14. Sept. 1515) gegen ble Schweizer, Mailand wieder an Frankreich; seine persönliche Eisersucht aber gegen ben König Karl von Spanien, ber (1519) zum teutschen Kaiser gewählt ward, bewirkte vier Kriege zwisschen beiben, in welchen Mailand für Frankreich verloren ging, Franz aber in dem ersten Kriege (24. Febr. 1525) bei Pavia selbst gefangen, und erst 1526 nach dem Friesen von Madrid befreit ward.

Obgleich Deinrich 2 (1547—1559) an geistiger Kraft weit hinter seinem Bater stand; so war er boch gludlicher, als bieser, im Kampse gegen Karl 5. Es gelang ihm, wahs rend sein Bundesgenosse, ber Chursurst Morig von Sachsen, ben Kaiser in Tyrol bedrängte, die brei lothringischen Bisthumer, Met, Berbun und Toul, (1552) zu gewinnen.

Rach seinem Tobe erschöpften innere Parteien und Resligionstämpse die Kraft des französischen Reichs unter schwaschen und schnell auf einander solgenden Regenten. Heinrichs 2 Sohn, Franz 2, regierte nur ein Jahr (1559—1560). Während der Minderjährigkeit seines Bruders, Karls 9, verswaltete dessen Mutter, Katharina von Medici, das Reich, und obgleich der mehrmals erneuerte Kampf zwischen den

<sup>&</sup>quot;Ing. Lebt. herrmann, Frang ber erfte, Ronig von Frantreich. Gie Sittengemalbe aus bem ibten Jahrhunderte. Beipg. 1824. 8.

Ratholiten und Sugenotten burch ben Religions frieden (8. Aug. 1570) beendigt fcbier, in welchem ben Sugenotten freie Religionsubung und ber Butritt ju allen offentlichen Staatsmurben bewilligt warb; fo gerftorten boch bie fürchterliche Bartholomausnacht (24. Mug. 1572) \*) und bie barauf folgenden Blutscenen jebe gur Ausgleichung bie beiden Parteien gefaßte Aussicht. 3mar farb Rarl 9 (30. Mai 1574) aus Gram über Greigniffe, bie feine Schwache nicht verhutet hatte; allein fein Bruber und Rachfolger, Beinrich 3 (1574-1589), ber beimlich ben polnifchen Thron verließ, um ben von Frankreich zu besteigen, war eben fo wenig ber Mann, ber ben Sturm bes Burgerfrieges beschworen konnte. Im Schwanken zwischen beiben Parteien, konnte keine auf ihn rechnen; und als er fich burch bie Ermordung ber beiben Bruber que bem herzoglichen Saufe Guife von bem brudenben Ginfluffe biefes Dau-- fes, bas an ber Spige ber katholischen Partei ftand, ju befreien fuchte, traf ihn nicht blos ber Bannfluch bes Papftes, fonbern die Lique entfehte ibn auch bes Thrones, und Philipp 2 von Spanien unterflutte bieselbe. Da warf fich Beinrich 3 ben Sugenotten (1589) in die Arme, und vereinigte fich mit bem Ronige von Ravarra, Beinrich von Bourbon, feinem Schwager. Während aber ihr beer Paris belagerte, beffen sich bie Ligue bemachtigt hatte, fiel Beinrich 3 (1. Aug. 1589) burch ben Meuchelmord bes Dominicaners Clement.

Jac. Aug. Thuani historiarum sui temporis libri - 128. (von 1544—1607.) 5 Voll. Aurelianae, 1626. Fol. (7 T. Lond. 1733. Fol.)

H. C. Davila, istoria delle guerre civili di Francia (1559-1598). Par. 1644. 4. — Franzofift, 3 Voll. Paris, 1757. 4.

Charles Lacretelle, histoire de France pendant les guerres de religion. 5 Voll. Paris, 1714 sqq. 8. Leutsch von Riesewetter. 2 Ebse. 2pg. 1815. 8.

Aug. Leb. Derrmann, Frankreichs Religions: und Burgertriege im 16ten Sabrhunderte. Leipzig, 1828. 8.

<sup>&</sup>quot;) Lubm. Bagier, die Parifer Bluthochzeit. Lpg. 1826. 8. R. A. 1828.

#### 113.

Branfreich unter ben Regenten aus bem Saufe.

": Mit Beinrich 4 von Ravarra bestieg bas Saus Bourdon ben Thron von Frankreich; er hatte aber noch einen hartnadigen Rampf mit ber liguiftifchen Partel ju befteben, Die er nur babureb verfohnte, bag er (1593) gum tatholischen Eghrbegriffe übertrat, ob et gleich feinen chemaligen Glaubensgenoffen in bem Ebicte von Rantes (1598) vollig freie Religionsubung zuficherte. Go marb enbe lich Frankreich im Innern, und, burch ben mit Spanien ju Bervins geschloffenen Frieden (1598), auch nach außen beruhigt, Das Reich gewann befonders durch die weise Berwaltung bes Ministers Sully. - Bu fruhzeitig für Frantreiche Cultur und Boblftand traf Beinrich ben 4 bas Defftr bes Ravaillac (14. Mai 1610). Babrent ber erfter Regierungsjahre feines Cobnes Lub wig 13 (1610-1643, führte die verwittwete Königin Maria von Medici die Bormundschaft, und Gully trat jurud. Die Unordnung im Innern der Bermaltung marb allgemein, bis (1624) Riches lfeu, ber größte Staatsmann feiner Beit, in ben Staatsrath tam, und bald bie Bugel iber Regierung ausschließend führte. Unter ihm wurden die innern Unruhen sogleich beruhigt', bie Königin Mutter entfernte er aus bem Reiche, und gegen bie Macht bes Saufes Habsburg in Spanien und Deftreich blieb unverandert fein politisches System gerichtet. Diefe Dacht zu erschuttern, bemirtte er zwischen Schweben und Polen einen Baffenftillftand, mabrent beffen Guftav Mbalph, unterflüht von frangofischen Bulfegelbern, in Leutschland erfibuinen und die Sache bes Protestantismus gegen Berbinand 2 und Maximilian von Bayern vertheibigen tonnte. 2118 aber Guffav Abolph gefallen und ber Churfurft von Gachfen nach bem grieben ju Prag (1635) auf Defireichs Seite übergegangen mar, traten franzosische Deere gegen Spanien und Deftreich auf. Der lange Rampf führte endlich — nach Richelieu's Tobe († 4. Dec. 1642) unter feinem ihm abnlichen Nachfolger Dagarin, ber mabe

rend Eubwigs 14") (1643—1715) Minberjährigkeit bie Geschäfte leitete, in Berbindung mit Schweden, ben großen' Erfolg bes westphälischen Friedensteit ben du Munst er (1648) Berbei, in welchem Frankreich, außer ber bestätigten Dberhoheit über Met, Berdun und Loul, ben Elsaß und Sund gewann, mehft mehrern andern Bortheilen, gewann, und die Garantie ber teutschen Reichsversassung, zugleich mit Schweben, übernahm.

Nur mit Spanien bauerte noch ber Rampf fort bis aum pyrenaifchen Frieden (7. Nov. 1659), in weichem die Graffchaft Rauffillon, Artois und ein Theil von Flanbern an Frankreich tam, fo wie biefer Friede zugleich bie Bermahlung Budwigs 14 mit Maria Thereffa, ber altesten Lochter Philipps 4 von Spanien, anleitete. - Go brudend Ludwigs Regierung für bas Austand, und so wille führlich sie im Innern Frankreichs mar, wo die Stande bes Reiches feit 1614 nicht mehr gufammenberufen murben ; fo hob fich boch ber Staat burch Magarins Politik und unter Colberts (feit 1661) weifer Bermaltung, ber ben bobern Gewerbefleiß beforderte und bas Rolonialfoftem ber grango. fen begründete. — Rur bag Ludwigs verschwenberische Sofhaltung, feine Rriege und fein großes ftehendes Seer, aller. Steigerung ber Abgaben ungeachtet, bei feinem Tobe eine Schulbenlaft pon 2600 Mill. Bior. auf ben Staat gebracht hatten !

Ludwigs Berfuch, nach bem Tobt feines Schwiegervaters, bie fpanifchen Rieberlande (1665) an fich gubringen, scheiterte an ber Tripleallianz zwischen holland, England und Schweben, die ben Konig zu bem Frieben von

Mémoires de Louis XIV et de la régence. Extraits de la correspondence allemande de Mad. Elisabeth Charlotte Duchesse d'Orleans, mère du Regent. Paris, 1823. 8. (suthâlt ein abssincedentes Gemâlde ber bameligen Hossisten.) — Et. Eduard Lemont en, die monarchische Staatsversassung Ludwigs 14. Nach bem Franz, ber zweiten Ausgabe. (Teutsch von Ring.) Lepis. 1830. 8.

Aachen (2. Mai 1668) nothigte, ob er gleich mehvere eroberte feste Plage in Belgien behielt. — Bevor er noch seine Rache den Niederlandern für diesen durch sia vereitelten Plan' entgelten ließ, nothigte er den Herzog Karl 4 von Lothering en, ihm sein Land zu vermachen. Dieser bereuete aber den gethanen Schritt, und ward (1669) von Ludwig aus seinem Herzogthume vertrieben. Karls 4 Nesse, der Herzog Karl 5, nahm späterhin die harten Bedingungen nicht au, unter welchen er sein Land zurück erhalten sollte. Dieß geschah erst unter dessen Sohne (1697) im Frieden zu Rospwick, wo Ludwig überhaupt, bei der Aussicht auf die spanische Erdschaft, gemäßigtern Grundsähen solgte.

Nachbem es gubwig gelungen mar, bie Tripleallianz au trennen, und ben Konig Karl 2 von England in fein Intereffe ju gieben, eröffnete er (1672) einen Rachetrieg ge gen bie Rieberlanber, in welchem Deftreich, Gpanien und Brandenburg auf bie Seite ber Riebers lander traten. England, Frantreiche Bunbesgenoffe, verließ das frangoffiche Bundnig schon im Jahre 1674, weil bas Parlament teine neuen Gummen jur Führung bes Rriegeb bewilligte; bie ubrigen Dachte ichloffen aber, erft nach einem hartnadigen Rriege, Separatvertrage gu Rimwegen mit Frankreich (1678 und 1679), beinahe gang auf ben vorigen Besitftand; nur bag Ludwig bon Spanien Doche burgund und Befangon erwarb. Allein mabrend bes Friebens brachte Lubwig burch feine fogenannten Reunion 8tammern mehrere teutiche Befitungen und felbft Strasburg an fich, und ber teutsche Raiser fab fich wegen bes, Burfenttieges genothigt, bie von Lubwig bis 1681 reunirten teutschen Derter und ganbichaften an Frankreich abzutreten. Die brei feerauberifchen afritanischen Staaten fcredte und auchtigte Eubwig burch ein Bombarbement, und fogar Genua, bas wegen bes Schiffsbaues im franischen Interesse ftand, ließ er (1684) burch bu Queene fo nathbrudlich beschießen, bag ber Doge selbft nach Paris reisete, und eine bemuthigenbe Abbitte leiftete.

Do nun gleich Frankreich in biefem Beitalter, nach ber

Beinhelt seiner dußern Sitten, nach ber Reinigung und Ber vollkommnung seiner Sprache, nach seinen bedeutenden Uns katten für Wissenschaften und Kunste, nach der Zahl seiner ausgezeichneten Dichter und Reduer, und nach dem erreichsten hohen Grade seines Gewerdssleißes und seines Kolonialssystems, allen andern europäischen Staaten vorleuchtete, und bas Ausland eben so der französischen Sittenverseinerung nacheiserte, wie es vor Eudwigs Machtschlägen bebte; so war doch der alternde und frommelnde Ludwig 14 untug genug, das Edict von Nantes (& Oct. 1685) auszuhesben, wodurch 700,000 Hugenotten bewogen wurden, ihr Wasterland zu verlassen.

Nach bem Erloschen ber simmernschen Churlinie in ber Pfalz (1685) gaben ihm bie Unspruche ber Bergogin von Orleans, ber Schwester bes letten Churfursten, auf Die pfals zische Allobialerbschaft, den nichtigen Borwand zu einem neuen Rriege, in welchem Franfreich gegen Solland, Enge land, Spanien, Savoyen, Deftreich und bas teutfche Reich fampfte, aber bennoch fiegreich aus biefem Rriege im Frieden gu Ryfimid (1697) heraustrat, wies wohl Ludwigs Bedingungen in bemfelben gemäßigt waren, weil man bas balbige Erloschen bes habsburgifchen Mannsftammes auf bem franifchen Throne voraussah. Dies geschah (1700) bei Rarls 2 Bobe, welcher ben Entel Lubwigs 14, Philipp von Unjou, jum Erben bet gangen fpanischen Monarchie eingeset hatte. Db nun gleich nach einem zwolf. jahrigen Rriege (f. 108) ber Friede von Utrecht ben Ronig Philipp auf bem fpanischen Throne und im Befite ber hanischen Rolonicen befestigte; fo wurden boch bie Nieberlande; Reapel und andere bisherige Rebenlander von Spanien abgeriffen, und Frantreichs Staatstrafte maren am Enbe bes verheerenben fpanifchen Erbfolgefrieges febr er fcopft. - Der hochbejahrte Bubmig erlebte noch bie Do. bebfalle bes Dauphins, fo wie feines alteften Entels und Ur-Bald folgte er (10. Mai 1715) ihmen im Tobe nach, und ber Thron vererbte auf seinen minberjährigen zweiten Urenfel &ubmig 15 (1715 - 1774).

Bis jur Bollichrigkeit bes Ronigs (1723) führte ber

Bergog Philipp von Drieans de Regenticaft L wahrend welcher Beit Frankreich ben Abfichten bes bourbonis schen Hauses in Spanien entgegen wirkte. Mehr Dronung tam in die Werwaltung, als der Lehrer bes jungen Konigs, ber bejahrte Bifchoff Fleury, (1726 - 1743) Miniften Er war es, beffen geschidte Unterbanblungen im Bi & ner Frieden (1785). Lothringen an Frankreich brachten (5. 108). 2m oftreichischen Erbfolgefriege nahm Frankreich erst nach Fleury's Tobe (1743) thatigern Antheil (6. 109); boch verfchaffte ber Atiebe ju Machen (1748). Frankreich teinen Ruwachs an Macht auf bem foften Lande ob es gleich bie ihm im Seefriege entriffenen pff- und wellt indischen Befigungen von England jurud erhielt. - Der Gin-Auf ber Marquife von Pompabour auf Lie bwig 15 :unb bie Unterhandlungen bes Fürsten von Kounit bewirkten im Sabre 1756 bie Berbinbung Frankreichs mit Deftreich, welche fich querft wahrend bes fiebenjabrigen Rrieges zeigte, ber gleichzeitig auf bem festen gande mit bem Gees Briege gegen England geführt mard. Beibe Rriege ichwachten Frankreichs Staatstrafte; Friedrich 2 von Preu-Ben und Werhinand von Braunschweig beffegten bie Franzosen in Teutschland, und im Frieden zu Berfaile les (10. gebr. 1763) trat England, mit einem entschiedenen Urburgewichte aus bem Rampfe, welcher feine Riefenmacht in Offindien begrundet, und ihm gang Canaba, Din norca, Sonegambien und mehrere weftinbifde Im feln verfchafft batte, obgleich Spanien gegen bas Enbe bes Anieges mit Frankreich gegen England vereinigt gewefen mar, nachdem der Minister Choiseul (1761) einen fur Frankreich portheilhaften Ramilienvertrag zwischem ben ges fammten bourbonifden Saufern bewirft batte. --Durch Kauf von ben Genuesern ward (1768) bis Infel Corfita mit Frankreich verbunden.

Roth Budwigs 15 Aobe, unter welchen die Rationale

<sup>\*)</sup> E. Lemontey, histoire de la régence et de la minorité de Louis XV. jusqu'au ministère du Cardinal de Fleury. 27. Paris, 1882. 8.

schuld bis auf 4000 Millionen Livres gestagert worden man, folgte sein Enkel Eu dwig 16 (1774—1793) in der Rogierung mit Wohlpollen und Friedensliebe, aber ohne die personlichen Eigenschaften, durch welche ein gesunkener Strat wieder zu seiner vorigen Hohe emporgehaben und im Insunen neu gestaltet und besessigt werden muß. Niel Gutes geschah, in Vergleichung nut der vorigen Regierung, im Einzelnen unter Ludwig 16; die Finanzen erlagen aber ihr ter langen Erschöpfung, und das Desicit in denselben wurd durch den Antheil Frankreichs an dem Ariege der norde amerikanischen Kolonien gegen England (1778 bis 1783) noch erhöht, obgleich Frankreichs Landherre und klotten während dieses Axieges nicht ohne Ruhm und Auszeichnung gesachten hatten.

Charl. Lacretelle, histoire de France pendant le dix-huiteme siècle. 3 T. Ed. 5. Paris, 1819. (geht von 1709 bis sur Revolution.)

# 114.

# Stalien.

In Italien bestanden am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts eine Menge Keiner Staaten, in denen sich zum Seheil viel republikanischer Sinn und eine große Handelsthätigkeit regte. In staatsrechtlicher Hinsicht ward der teutsche Raiser als Konig von Italien betrachtet, der auch die auf der Halbinsel regierenden kleinern Fürstenhäuser mit ihren Würken bekleibet hatte; und die erledigten Herzogthümer und Fürstenthümer als Reichslehen behandelte, über die er ven fägen konnte.

Die Regenten von Savopen und Piemont, die 1416 vom Raiser Sigismund die herzogliche Würde erbielten, wußten, wahrend der Kämpfe der Teutschen, Spanier und Franzosen in Italien, nicht selten sich wesentliche Brutheile zu verschaffen, ob sie gleich auch bismeilen von dem fiegenden Theile aus ihren Ländern vertrieben, und erst im Frieden hergestellt wurden; ja der Herzog Victor Amabeu 82, der von 1675 — 1730 regierte, im spanischen Erbsolgetriege das französische Bundnis verließ und auf Dese

eichs und Englands Seife trat, gewann fogar im Frieden. au Utrecht (1713) ben toniglichen Titel und bie Imfel Sitilien, fur ble er aber in ber goige Sarbinien amnehmen mußte, auf welche Infel bie tonigliche Burbe übergetragen warb. Sein Sohn, Karl Emanuel (1730-1773), ber in bem Kriege nach ber Erlebigung best polnifchen Ehrones auf Fruntreichs Seite trat, erhielt im Biener Arieben (1735) bie beiben mailanbifthen ganbichaften Rovara und Cortona. Um gang Mailand zu erwerben, fcbloß er fich, im oftreichischen Erbfolgetriege, querft an die gegen Deftreich verbundeten Dachte an, trat aber im Jahre 1743 auf Deftreichs Seite, worauf fein Band von ben Fran-Fosen verheert ward. Im Frieden erhielt er von Deftreich, für bas eingegangene Bunbnig, Bigevanafto, einen Boef von Parefe und Anghiera. Sein Sohn, Bictor Amabeus 3 (1773-1796), nahm, nach einer friedlichen Regierung, im Revolutionefriege Antheil an ber Coalition gegen Frankreich, welcher, bei ber Berfetjung bes Krieges nach Italien, zulett feinem Saufe alle Befitungen auf bem feften Lande von Italien Toftete.

In der Nachbarschaft der Staaten des Herzogs von Savoyen bestand der Freistaat Genua. Die höhere Bluthe
besselben gehört in die Zeit der Areuzzüge; seit der Entdeckung
des Borgebirgs der guten Hoffnung und Amerika's sank seine Macht. In Ludwigs 14 Zeitalter neigte sich Genua auf Spaniens Seite; boch ward es (1684) durch ein französisches Bombardement dahin gebracht, daß der Doge selbst nach Paris
reisete, um den König zu verschnen. Im Jahre 1768 verkauste dieser Freistaat die ihm gehörende Insel Korsika an
Frankreich, weil die aufrührerischen Korsen den Lampf gegen
ihren Oberherrn beständig erneuerten.

Der Fresstat Benebig \*), ber besonders seit ben Beiten ber Kreuzzuge zu hoherer Macht und zu großen Reichthumern gelangt war, verlor, wie Genua, in seinem Handel und in seiner politischen Bedeutenheit, als ber Seeweg nach

<sup>3.</sup> Fr. le Bret, Staafsgesch, ber Republik Benedig. 8 Able. (ber 28t in 2 Abthell.) Leiph, u. Riga, 1769 ff. 4.

Offinbien (1486) und Amerika (1492) enthedt worben war. Der Welthandel nahm eine andere Richtung, und ging von bem Mittelmeere auf bie Staaten über, beren ganber am atlantischen Oceane lagen. Demungeachtet vergrößerte fich Benedig noch auf bem Restlande von Italien, besonders auf Roften bes Bergogthume Mailand, als von ben Auslandern um beffen Befit gefampft warb. Eben fo gehorten bie fieben jonischen Inseln, Copern, Ganbia und Dalmatien zu Benebig. Der bem Freiftaate in ber Lique von Cambray \*) (1508) brobenbe Sturm ging, ohne bie beab-Achtigte Theilung besselben, vorüber, weil bie Mitglieber ber Coalition balb felbft uneinig wurden. Doch vermieb Benedig feit biefer Beit die Theilnahme an ben europaischen Belt tampfen, fant aber auch immer tiefer burch bie innere febterhafte ariftofratifche Staatsform. In Die Pforte verfor ber Freiftaat (1570) Eppern unb (1669) Canbia Mir biefe Berlufte fich zu entschädigen, schloß Benedig (1684) ein Bunbnig-mit Deftreich, Rugland und Polen gegen bie Morte, und gewann im Frieden gu Carlowis (1699) Dorea und mehrere Plate in Dalmatien. Allein Morea. von ben Surten pistlich (1714) überfallen, mußte, nach ber Erneuerung bes Rrieges, im Frieden ju Paffarowis (1718) wieber aufgegeben werben. - Je weniger von ba an bie fetterbafte Berfassung bes Freiftaates zeitgemaß verbeffert warb; befto fcmeller fturgte im Sabre 1797 biefer Staat felbit gulammen, ber bei feiner Auflosung noch mehr als 2 Mill. Menfchen Bevollerung umfchlog!

Die Stabte und Gebiete von Parma und Placenza,.
vom Papfte Paul 3 (aus bem Hause Farnese) für seinen natürlithen Sohn, Peter Alopsius Farnese, (1545) eigenmächtig zu Herzogthumern erhoben, blieben beim

<sup>3.</sup> Phil. Steben tees, Seichichte ber venetian. Staatslingufffton. Rurnb. 1791, 8.

P. Dard, histofre de la république di Venise. 7-Voll. Puts, 1819. 8. (Ed. 3. 8 Voll.) — Tent scho (im Ansinge son Bolsgenthal) 3. This, Lety. 1824 ft. 8. (Bot. 5. 87). 3 (1971). 100.

<sup>\*)</sup> du Bos, histoire de la ligue faite à Cambray. 2 F. à da Haye. 1710. 8.

Karnestichen hause bis zu bessen Erloschen (1731), wo se an ben spanischen Infanten, Karl, kamen, ben Sohn ber zweiten Gemahlin Philipps 5 aus bem Hause Parma. Als aber nach bem polnischen Erbfolgekriege ber Kaiser Rark 6 biesem Infanten Karl bie Königreiche Neāpek und Sicklien im Frieden von Wien (1735) überließ, behielt Kark 6 jene Herzogthumer selbst; allein seine Tochter, Maria Theresia, gab sie im Nach ner Frieden (1748), nach Beendigung bes östreichischen Erbfolgekrieges, an den jungsten spanischen Infanten Philipp, Bruder bes Königs Karl nom Meapel, welchem (1765) sein Sohn Ferdinand in ber Regierung dieser Länder nachsolgte.

# 115.

# Fortfehung

In ber Stadt Florens behauptete bas Saus Debici, bevor es noch jur Regierung bes Staates gelangte, eines enticbiedenen Ginfluß, obgleich mehrere Mitglieder biefer Somilie von ber republikanisch gefinnten Partei vertrieben mur-Enblich erhob Raifer Rarl 5 ben Alexander pon Debici, ber fich mit bes Raifers naturlicher Tochter, Das garetha, vermablte, jum erblichen bergege von Sas Lana, indem er bie frubern taiferlichen Rechte uber biefen bieberigen Freiftaat geltend machte, Das Saus Debici, bas unter Cosmus vom Papfte (1569) bie großherzogliche Burbe, und biefe Burbe vom Raifer 1575 bestätigt erhielt, regierte über Toffana bis jum Jahre 1737, mo es mit bem letten Nachtommlinge beffelben, Johann Gafto, erlofc. Ihm folgte ber bisherige Bergog von Lothringen, Frang Stephan, ber, nach ben Bestimmungen bes Miener Briebens, fein Bergogthum an ben Schwiegervater bes Ronigs von Kranfreich, an ben aus Polen verbrangten Ronig Stenislaus Lefcinsty, abtrat. Frang Stephan, Gemabl ber Daria Therefia, und feit 1745 teutscher Raifer, regierte Toffana pon Wien aus, bis zu seinem Tobe (1765). Da er biefes Band au einer Gecund ogenitur bes offreichischen Saufes erhoben batte; fo folgte ihm fein zweiter Sohn Leopolb. (1765 - 1791) in einer weifen und gludlichen Regierung.

Rachbem bieser aber seinem Bruber Joseph 2 in ben oftreichissichen Staaten (1790) gefolgt war, übergab er (1791) Tostana seinem zweiten Sohne Ferbinanb.

Im Bergogthume Mailand regierte, nach bem Ertofchen bes bergoglichen Saufes Biftonti (1447), mit Bib ftimmung ber Mailander, bas Saus Sforga. Doch nahm Frantreich, wegen feiner Bermandtichaft mit bem Saufe Bif. konti, bas Land in Anspruch, und behauptete fich auch au verschiebenen Malen, und nach hartnadigen Rampfen, im Befige beffelben, bis ber Raifer Rarl 5, ber fo wenig, als ber Danft Leo 10, bie Frangofen in Stalien bulben wollte, Digie land an Frang Sforga erthellte, welcher baffelbe bis git feinem Tode (1535) befaß, obgleich Rarl 5 bie mailanbifchen festen Plate mit seinen Truppen besetht biett. Rach bes Bergogs grang Tobe, ertheilte Rarl 5 Mailand, als eroffnes tes Reichelegen, feinem Sohn Philipp (1540), mo burch es an bie fpanische Linie bes Saufes Babsburg tam, und bis jum Erloschen berfelben im Jahre 1700 bei berfelben blieb. Geit ben Friedensichluffen von Utrecht und Baben (1713 und 1714) mar Mailand eine Befigung bes offreichifchen Saufes; gleichzeitig tam bas Bergogthum Mans tua, beffen Regent Rarl 4, aus bem Saufe Remours, wegen feiner Unbanglichfeit an Frankreich im fpanischen Erb. folgefriege vom Raifer geachtet warb, an Deftreich.

So groß auch der Schlag war, welcher im sechszehnten Jahrhunderte durch die Verbreitung der Kirchenverbesserung die geistliche Macht der Papste und deren Einkunfte gestroffen hatte; so vergrößerten doch mehrere kühne Papste, auf Rosten ihrer Nachbarn und durch Schenkungen und Erbsschaft, ihr weltliches Gebiet durch Bologna (1513), Ancona (1532), Ravenna, Ferrara (1598) und Urbino (1626). — Ob nun gleich das Ansehen des Papstes in veuern Zeiten durch die Aushebung ') des Jesuisterordens (1773) vom Papste Clemens 14 (Ganganelli), und durch die kühnen Schritte des Kaisers Joseph 2 viel vers

<sup>\*)</sup> Diese wichtige Aushebungsbulle steht in Martens recueil, T. 4. p. 84 sqq.
Dius El 28. 71: Uns. 21

tor, weshalb auch Pins 6 \*) (1782) seibst nach Wien reifete; so traf boch ber Hauptsturm erft seit bem französischen Revb- lutionstriege bie papstliche Macht.

Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi. 4 T. Rom. 1824 - 37. 8.

### 116.

Reapel und Gicilien. Maltha.

Seit ber sicilianischen Besper waren Reapel und Sicilien getrennt. Reapel geborte dem Saufe Anjou, und Gicilien ben Königen von Atagonien. In Reavel war bem Ronige Ladislav (1414) beffen Schwester Johanna gefolgt (bis 1435). Diefe aboptirte Anfangs ben Ronig Alphons (in Reapel Alphons 1) von Aragonien und Sicilien, in ber Folge abet ben Bergog Bubwig von In jou. Allein biefer konnte fich gegen Alphons I nicht behaupe ten, welcher feinem naturlichen Cobne Ferbinanb 1 bas Reich Reapel bestimmte. Auf biefen folgte fein Cobn Alphone 2. Als nun im Jahre 1494 Kail 8 von Franfreich Die Anspruche bes von Johanna aboptirten Sauses Anjou auf Reapel geltend machte, gelang es ibm, bas Land zu etobern. Der Ronig Alphon 52 von Reapel ging in ein Rlofter, fo wie fein Sohn gerbinanb 3 nach Gicilien; ber lettere kehrte aber nach Neapel zurud, als eine machtige Berbindung zwischen Destreich, Spanien, Benedig, Mailand und bem Papfte gegen Frankreich, Rarl ben 8 nothigte, Italien zu verlaffen. Nach Ferbinands 3 Tobe folgte fein Dheint Briebrich (1496) auf bem Throne, ber, nachbem Eubwig 12 von Frankreich Reapel erobert hatte, fein Leben als Denfionair in Frantreich (1504) befcbloß. Denn Budwig 12 war mit Ferdinand von Aragonien zu einem Ebef lungevertrage bes gemeinschaftlich ju erobernben Reavels zusammengetreten; allein ber fpanifche Belbherr vertrieb. (1503) bie im Reapolitanisthen jurudgebliebenen Brangofen,

<sup>\*)</sup> Pet, Phil. Bolf, Gefch. ber romifch: tatholifchen Rirche unter ber Regierung Pius 6. 3 Thie. Burich, 1793 ff. 8.

und Reapel, von neuem mit Sicilien verbunden, ward bis 1707 von fpanifch en Bicetonigen regiert. - Rach bem Utrechter und Babener Frieden (1713 mmb 1714), burch welche ber spanische Erbfolgekrieg beenbigt marb, tam Reapel und Gicilien aus ber fpanischen Erbschaft an ben Kaifer Karl 6. Denn obgleich Anfangs Sicilien für ben Bergog von Savopen bestimmt worben mar; fo erhielt biefer boch in ber Folge nur bie Infel Sarbinien, nebft bem toniglichen Titel, flatt Sieilien. Allein auch bei Deft reich blieben' Reapel und Gitilien' nicht lange; benn Rarf 6 überließ fie, nach einem in Italien (1734) ungludtich gegen Brantreith und Spanien geführten Rriege, im Grieben gu Bien (1735) an ben fpanischen Infanten, Rarl, ben alteften Gohn Philipps 5 aus beffen zweiter Che mit Glifabeth bon Parma, ber bagegen auf bie ihm zugeficherten Reicholeben, Parma und Loftana, verzichtete. 213 biefer aber feis nem Salbbruber, Ferbinanb 6 auf bem [panifchen Ehrone folgte, überließ er feinem britten Gohne, Ferbis nanb 4 (1759) Reapel und Gieflien, beffen Gemablin, Raroline, und ber Auslander Acton (feit, 1777) auf bie Regierungegefcafte einen wefentlichen Ginfluß behaupteten.

Der Felfen Maltha, ein wichtiger Stützunct des Hansbels nach der Levante und nach Aeghpten, war, während des Mittelalters, erst in den Hander, und zuletzt der Normanner Griechen, barauf der Araber, und zuletzt der Normanner gewesen. Seit Rogers Zeiten (1090) blieb Maltha mit Sicilien vereinigt. Im Jahre 1530 überließ Karl 5, als König von Neapel und Sicilien, die Insell Maltha bem von Rhodus durch die Osmanen vertriebenen Orden der Johanniter, der seit dieser Zeit auch den Ramen Maltheserorden sührte, und zum sortbauernden

Rampfe gegen bie Zurken verpflichtet war. -

## , 117.

Spanien stand unter ben europäischen Staaten auf ber Sonnenhohe seines Gludes und seiner Macht, als burch bie

Bermählung Isabellens von Kastilien mit Fer binand von Aragonien (1469) die künftige Bereinigung der ehristlichen Reiche in Spanien, und die völlige Unterbrüdung der arabischen Herrschaft in Spanien vorbereitet, so wie durch die Entdedung Amerika's (1492) der unermeßliche Reichthum dieses Erdtheils sur Spanien eröffnet ward; auch erward Ferdinand, mit hinterlist gegen seinen Bundesgenossen, den König-non Frankreich, das ganze König-reich Reapel (1503), das mit Sicilien vereinigt, und von spanischen Bicekonigen bis-1707 regiert ward.

Gine unerwartete Sterblichkeit in ber regierenben Familie brachte ben Erghergag. Philipp von Deftreich, ber mit Ferbinands und Habellens jungfter Tochter, Johanna, vermahlt war, nach Sfabellens Lobe auf ben Ehron von Raftilien (1506). Doch vermaltete Rerbinand von Aragonien, nach Philipps frubzeitigem Tobe (25. Sept. 1506), wegen bes Babufinnes feiner Zochter und mabrent feines Enfele Rarl Minberjabrigfeit, bas Reich, bis Rarl, ber reiche Erbe von Burgund, nach Ferdinands Sobe (23. Jan. 1516) in Rastilien und Aragonien zugleich bie Reaierung antrat. Diefer Raul I mart, nach bem Sobe Das rimilians, feines teutschen Grogvaters, auch jum teutschen Raifer (Rarl'5) gewählt (g. 104). Unter ihm vollenbeten Cortes und Pigarro bie Eroberung und Unterjochung von Merito und Peru. Seinem nachgebobrnen Bruder Ferbinand überließ er bas mit ihm gemeinschafts lich vom Grofvater ererbte Deftreich. Dit Frankreich führte er funf hartnactige Kriege. So siegreich er aus ben erften vier Kriegen gegen Frang I beraustrat; fo nachtheilig war für ihn ber Krieg mit Heinrich 2 von Frankreich, ber fich ber brei lothringischen Bisthumer bemachtigte, mabrend Rarl 5 felbft, nachdem er ben fcmalkalbifchen Bund in ber Wittenbergischen Capitulation (1547) aufgeloset batte, von bem neuen Churfurften von Sachfen, Dorig, bart bedrängt, und gum Paffauer Bertrage (1552) genothigt ward. Seinem Sohne Philipp, ben er bereits 1540 mit bem reichen Bergogthume Dailand belehnte, überlief er 1554 Meavel, 1555 bie Rieberlande, und 1556

felbst Spanien. Bon einer Gemuthofrantheit niedergebrudt, endigte er (21. Sept. 1558) fein Leben in einem spanischen Rloster.

Der engherzige und befpotische Philipp 2 (1556-1598) trat zwar im Frieden von Chateau Cambrefis (4. Apr. 1559) fregreich aus bem Rampfe mit Frankreich; allein biefer machtige Gebieter über Spanien, Burgund, Reavel, Sicilien, Gardinien, Mailand, Die canarischen Infeln und bie Inseln bes grunen Borgebirges, über bie reichften Antillen, über Merito, Peru, Chili und die Philippinen, wogu 1581, nach bem Dobe Beinrichs 3, burch Eroberung bas Ronigreich Portugal mit feinen bebeutenben Ro-Lonieen tam, war nicht vermögend, bie fieben nies berlandischen Provingen, die fich von seiner Berrschaft (1579) losriffen, wieder zur Unterwerfung zu bringen, fo viele Strome Blutes auch ber herzog von Alba in ben Miederlanden vergoß. Sein Kronprittz Rarlos enbigte fein Leben (1568), wegen eines Planes \*) auf bas Leben feines Baters, in ber Gefangenschaft, vielleicht am Gifte; Philipps unubermindliche Flotte, welche England erobern follte, ward von Stiermen und von bem Muthe ber Britten bezwungen, und am Ende feiner Regierung war ber Banterot bes Staates, und mit ihm ber Berfall beffelben entschieden.

Ihm folgte sein Sohn, Philipp 3, von seiner vierten Gemahlin, der Prinzessin Anna von Destreich (1598—1621). Statt dessen regierte der Herzog von Eerma. Mit England ward (1604) Friede, und mit den Riederlandern (1609) ein Wassen still stand auf zwolf Jahre geschlossen. Sinen unersehlichen Verlust in Hinsicht auf Bevöllerung und Wohlssah erlitt Spanien durch die völlige Bertreis bung der Moriston nach Afrika. — Unter Philipp 4 (1621—1665) leitete Ansangs der Herzog von Oliværez (bis 1643), und dann de Haro den Staat; von welchem sich in einem gluckich geleiteten Ausstande das von den Spaniern sehr gedrücke Portugal (1640), unter der

<sup>\*)</sup> Elvrente, im britten Theile f. krit. Gesch. ber span. Inquisition, bat diese Resultat actenmassig erwiesen.

neuen Dynastie aus dem Hause Braganza, to brif. Eben so führte der gegon die Niederlander erneuerte Arieg zu keinem andern Erfolge, als daß der junge Freisflaat seine Selbstsändigkeit erkämpse, wolche Spanien im westphälischen Frieden (1648) anerkennen mußte. Während des dreißigiährigen Arieges trat Frankreich (1685) öffentlich gegen Spanien auf, das sich mit Destreich verbunden hatte, und dieser Ramps mit Frankreich ward nicht einmas im westphälischen Frieden beendigt, sondern die zum poren als die n Frieden beendigt, sondern die zum poren als die n Frieden Verpignan an Frankreich kamen, und Ludwigs 14 Bannählung mit der ältesten Insantin von Spanien eingeleitet ward.

Nach Philipps 4 Tobe folgte die schwache Regierung seines Sohnes Karl 2 (1665 — 1700), während welcher das Reich durch eine in ihren Grundsätzen beständig schwanzkende Werwaltung und durch drei Kriege mit Frankreich, welche in den Friedensschlüssen von Aachen (1668), Nimswegen (1679) und Ryswick (1697) beendigt wurden, dis zur völligen Erschlassung herabsank. — Nach langen Berhandlungen darüber, ob Karl 2 den Erzherzog Karl von Destreich, oder Philipp von Anjou zum Erben einsetzen sollte, entschied er endlich in seinem Testamente sur den letzen.

#### 118.

Spanien unter Regenten aus bem Saufe Bourbon.

Nach einem breizehniährigen Kampfe (§. 108), welcher Frankreichs Staatskräfte erschöpfte, blieb endlich im Frieden zu Utrecht und zu Baben Philipp 5 im Bestige von Spaznien und ber dazu gehörenden Kolonieen; allein Belgien, Mgapel, Sicilien und Mailand gingen an Destreich, Sardinien an Savoyen, und Minorca und Gibraktar an England verloren.

Mit Philipps zweiter Gemahlin, Elifabeth van Parma, fam ber Parmefaner, ber Karbinal Alberoni,

an. die Spite ber Gelchafte. Er that viel fur bie beffere Gestaltung im Innern. Als er aber Glisabeths Absichten unter-Butte, um auch ben Sohnen aus ihrer Che mit Philipp, bie- auf die Rachfolge in Spanien feine Ausficht hatten, in Stalien Regierungsfige ju verfchaffen, und biefe, durch die Dagwischenkunft bes Auslandes, (1717 ff.) fehlschlugen; so bewirkte bies seinen Sturg. Denn Spanien hatte bie Bestätigung bes Utwechter Friedens verweigert, und es gelang ibm gwar (1717), in einem raschen Ueberfalle Sicilien und Sarbinien wieber ju erobern, und Reapel ju bebraben. Ale aber Georg I ale Garant bes Utrechter Friebens auftrat, Die brittische Flotte Die spanische bei Cap Paffare (1718) fchlug, 6000 Defteicher durch die brittische Flotte von Reapel nach Sicilien übergeführt wurden, und Frankreich ebenfalls, unter der Regentichaft bes Bergogs von Orleans, fich gegen Spanien erklarte; ba fab fich Philipp 5 genothigt, ben Minister Alberoni ju entfernen (1719), und auf Die italienischen Besitzungen ju verzichten. Doch erhielt fein Infant Rarl die Ausficht auf die zu erledigenden Reichsleben Darma und Toftana. In einem Anfalle von Rrantheit legte Philipp (15. Jan. 1724) bie Regies rung nieder, und übertrug fie felnem alteften Sohne ers fter Che, Ludwig, übernahm fie aber, nach Ludwigs balbigem Tobe (1. Mug. 1724), von neuem. Im Frieden ju Wien, ber ben polnischen Erbfolgefrieg beenbigte, gewann, burch Spaniens Antheil am Rampfe in Italien gegen Deft. reich, ber Infant Rarl (1735) bie Kronen von Reapel und Sicilien, wogegen er Parma an Deftreich abtrat, und auf Toffana Bergicht leiftete. Bald barauf fah fic Spanien (1739), wegen bes Schleichhandels nach seinen ameritanischen Rolonicen, jum Kriege mit England genothigt, und nahm auch auf bem feften ganbe, in Berbindung mit Frankreich, an bem oftreichischen Erbfolgefriege Untheil, bis Ferdinand 6 (1746-1759), nach feiner Shronbesteigung, feine Bruppen aus biefem Sampfe gurudberief, weil er bem frangbiifchen Intereffe abgeneigt war. Doch verschaffte ber Friede pon Machen (1748)' bem zweiten Sohne ber Ronigin Glifabeth, bem Infanten

Philipp, bie Herzogthamer Parma, Piacenga, und Guaftalla von Deftreich.

Rerbinanb 6 warb (1758) mahnfinnig, webhalb fein Salbbruber, Rarl von Reapel, die Regierung übernahm, und ihm auch, nach feinem Lobe, als Konig von Spanien (Karl 3, 1759 — 1788) folgte. Beil Spanien und Reapel nie vereinigt werden burften, ernannte Karl feis nen britten Sohn, Ferbinanb, jum Konige von Reapel. 2115 vieljahriger Feind von England unterzeichnete er (1761) ben bom frangoffichen Minifter Choifeul vermittelten Famis Lienvertrag ber bourbonifchen Saufer, und nahm Antheil am Rriege Frankreichs gegen England. Im Davis fer Frieden (1763') trat er, um bas eroberte Guba und Manilla von ben Britten wieber zu erhalten, Floriba an England ab; dagegen überließ (1765) Frantreich Bouifian a an Spanien. Manche gute Ginrichtungen verbankte Spanien wahrend diefer Regierung ben beiben Ministern, bem Gras fen von Aranda, und bem Grafen glorida Blanca. Im Seefriege mit Portugal (1776) gewann Spanien bie portugiefifche Rolonie San Sacramento am Platas fluffe. Babrent bes worbamerifanifchen Rrieges ftand Spanien wieder, in Augemeffenheit zu jenem Familienvertrage, auf Frankreichs Seite gegen England (1779-1783), und obgleich bie Belagerung Gibraltars (1782) von ber spanisch frangofischen Flotte ohne Erfolg blieb; fo bebielt Spanien boch im Frieden gui Berfailles (1783) bas wiedereroberte Minorca, und Dft: und Weftfloriba. -Im Jahre 1788 folgte Rarl 4 feinem Bater auf bem fpas nischen Throne.

William Coxe, memoirs of the Kings of Spain of the house of Bourbon, from the accession of Philipp V to the death of Charles III. (1700— 1788.) 5 Voll. Ed. 2. Lond, 1815. 8. — Frang. von M. Muriel 2 T. Paris, 1827. 8.

Jean Antoine Llorente, histoire critique de l'inquisition d'Espagne, depuis l'époque de son établissement jusqu'au règne de Ferdinand VII, 4 Voll. Pàris, 1817 sqq. 8. Zeutsch von Sid. 4 Eble. Beimar, 1818 ff. 8.

## 119.

Dortua al

Die Beit ber bobern Bluthe und Macht Portugals fallt gegen bas Enbe bes 15ten Jahrhunderts, feit bie Entbedung ber Ugoren, ber Infeln bes grunen Borgebirges, und bie Befehung ber Rufte von Guinea in der Mitte beffelben Jahre hunderts, bie Entbedung bes Borgebirges ber gur ten Soffnung (1486) burd Bartholomaus Diat und bie Stiftung ber portugiefischen Berifchaft in Dffinbien, mach ber Auffindung bes Beges jur Gee babin, vorbereitet hatte. Unter bem Konige Emanuel (1495 - 1521) mar es Bafco be Gama, ber biefen Beg querft befuhr, und Mibuquerque machte Goa jum Sige ber portugiefifchoftindischen Herrschaft (g. 101). - Doch nicht blos Dftindien, auch Amerita erregte und fpannte bie Banbelethatigleit ber Portugiefen. Damals war Biffabon ber alle gemeine Stapelplat ber außereinopalften Erzeugniffe und Baaren, jum großen Rachtheile ber ftallenischen handelnben Staaten. Bwifchen ben portugiefiften und fpanischen Entbedungen in America jog bereits 1494 ber Papft eine Der marcationslinie, an welche fich aber bie Sanbelsgeschaft tigfeit ber übrigen am atlantifchen Deere gelegenen Bolfer nicht kehrte. Der Portugiese be Cabral landete (1500) in Brafilien, und Amerigo Befpucci nahm (1501) Magellan, ber erfte Beltimfogler, ents bavon Beffs. bedte bath barauf (1512) bie Moluden, und (1520) bie Strafe, die feinen Namen führt. Doch schon unter Jos bann 3 (1521 - 1557), ber ein Wertzeug ber Jefuiten mar, und noch mehr unter Johanns Entel, Gebaftian (1557-1578), verfiel bas Reich. Den lettern vermochten bie Jefuiten ju einem Rreuzzuge gegen bie Mahomebaner in Afrita. wo, ber Sage nach, Sebaftian in ber Schlacht bei Alcaffar (4. Aug. 1578) blieb. Ihm folgte fein bejahrter Großobeim, ber bieberige Rarbinal Beinrich 3 (1578-1580), mit welchem fein Saus erlofch. -

Unter ben brei Krondewerbern siegte Philipp 2 von Spanien, ber Sohn ber altesten Schwester Johanns 3. Der Derzog Alba eroberte (1581) fur Philipp 2 vieses Konig-

reich, und Portugal stand zugleich mit Spanien von 1581—1640 unter ben Königen Philipp 2, 3 und 4 (in Portugal Philipp 1, 2 und 3). Obgleich die bisherige Bersassung in Portugal blieb; so maren doch die Portugiesen der spanischen Herbander bemächtigten sich, mahrend bes Kampses um ihre Unabhängigkeit, der reichen partugiesischen Kolonieen: der Riederlassung auf Cepson, der Mosluden, Malacca's, des handels nach Japan, Brasssiliens und mehrerer Bestüungen auf der Küste von Afrika. Im drückendsten siel den Portugiesen die Staatsverwaltung des spanischen Ministers Olivarez, der die partusgiesischen Krondomainen verlaufte, um jeder möglichen Logerreisung Portugals von Spanien zuvor zu kommen.

Diefe Gewalthatigkeiten führten bie Revolution nom 1. Dec. 1640 berbei, welche ben Bergag von Braganza, einen Abtommling bes Konigs Emanuel in weiblicher Linie, auf ben Ehron brachte, ber als Johann 4 bas Reich bis 1656 regierte. Brafilien und Goa murben ben Hollandern wieder entriffen. Unter ben schwachen Regies rungen von Alphone 6 (1656-1667), Deter 2 (bis 1706), und Johann 5 (bis 1750) bilbete fich bie brudenbe hanbelsabhangigkeit Portugals von England, bie felbit unter ber fraftigen Staatsverroaltung bes Minifters Dombal während ber Regierung bes Ronigs Jofeph Emanuel (1750 - 1777), nicht aufgehoben ward, indem Portugal, in bem Griege amifchen Rranfreich und Spanien gegen England (1761 ff. ), auf Englands Seite ftand. Gin furchtbares Erda beben gerftorte (1. Rov. 1755) Liffabon. - Rach So: feph Emanuels Tobe folgte beffen Tochter, Maria Frang gista (1777 ff.), unter welcher, bei ihrer Beiftesfchmache, nicht nur ber Minister Pombal bald entlaffen warb, sonbern bas Reich auch immer tiefer fant. Sie nahm ibren Gemabl und Dheim Detet jum Mitregenten an, fiel aber, nach beffen Tobe (1786) in volligen Bahnfinn, fo daß ihr Sohn, ber Pring Johann von Brafilien, (1792) Die Regentschaft und am 15. Jul. 1799 bie vollige Re gierung übernahm.

### 120.

## Die Schweiz.

Die Schweiz hatte im letten Biertheile bes 15ten Jahrhunderts ihre Freiheit gegen ben machtigen Bergog Rart von Burgund behauptet, ber gegen Die Schweizer Die Schlachten bei Granfon (2. Marg 1476), bei Rurten (22. Jul. 1476) und bei Maney (5. Jan. 1477), und in bie fer fein Leben wertor. Auch gegen ben Kaifer Meximilinn I vertheibigten bie Schweizer in acht Kampfen (1499) ihre fetwer errungene Freiheit, worauf im Jahre 1513, burch ben Beitritt von Appengell, ber Bund ber Gibegenoffen, bas Adberativspftem ber 13 Cantone, vollendet ward. - Die Zapferteit ber Schweizer bemabrte fich in biefer Bett; fie mochten für ihre eigene Gache, ober in frembem Gibe tampfent Ginen großen Ginflug hatte bie Rirchenverbefferung, welche 3wingli in Burich, Decolampabius in Bafel, und Calvin in Genf leiteten, auf die innern und außern Berhaltniffe ber einzelnen Cantone, von benen Burich, Bas fel, Bern und Schafhaufen beit perbefferten Behrbegeiff gang, Glarus, Appengell'und Bunbten nur gum Sheile annahmen, bie übrigen aber beim Ratholicismus blies ben. 3m weftphalischen Frieden (1648) ward bie Schweiz als selbstfandiger Freistaat und nach feiner Unab bangigfeit von Teutschland anerkannt.

Briedlich blieben feit dieser Zeit die Berhaltniffe ber Schweis zer : Republik nach außen, abgleich im Innern die fo verschies bewartig gestaltete Staatsform allmählig veraltete, die hie Folgen ber französischen Revolution, bei deren Ausbruche die Schweiz Anfangs ihre Neutralität behauptete, den Umsturg berfelben berbeiführten.

- Ioh. v. Multer, die Geschichte schweizerischer Eibsgenossens schaft. 4 Ahle. u. 5n Theiles 1e Band. Leipz. 1786 ff. 8.
  -R. A. der 3 erften Theile, 1806. 8. Fortsetung (bis 1516) von Glut: Blozheim, und (nach dessen Theile von Hottinger.
- 3. Jac. Sottinger, Gefchichte ber Gibegenoffen mahrend ber Beisten ber Ricchentrennung. Eh. 1 u. 2. Burich, 1825 u. 29. 8.
- 3. Konr. Bogelin, Geschichte ber schweizerischen Gibsgenoffens fchaft. 3 The. Burich 1820, 22 u, 25. 8. R. A. 1827.

Libw. Meper v. Anonau, Sandb. der Gefch. der fcmeisgerifchen Sidegenoffenfcaft. Eb. 1. Burich, 1824. 8.

## 121.

Freiftaat ber Rieberlanbe.

Die Banber, welche gegen bas Enbe bes fechezehnten Jahrbunberts jum Rreiftaate ber Nieberlande verbunben murben. waren im ausgebenden Mittelalter erbliche Befitungen von bebeutenben Bergogen, Fursten und Grafen, Die jum teuts fchen Reiche gehörten. Biele berfelben vereinigte allmählig bas burgunbifche Saus unter feiner Berrichaft, fo bag ber Bergog Rarl ber Rubne, ber 1477 in ber Schlacht-bei Nancy gegen die Schweizer blieb, über Bourgagne, Franche Comté, Flanbern, Artois, Decheln, Antwerpen, Ramur, Brabant, Limburg, Buremburg, Hennegan, Solland, Seeland, Friedland, Gelbern und Butphen regierte. Durch bie Bermablung feiner Tochter und Erbin Daria mit bem Ergberzoge (und nachmaligen Raifer) Maximilian kamen biefe Banber an bas Saus Sabsburg, bis auf bas Bergogthum Bourgogne, welches Ludwig 11 als ein eröffnetes frangoffs. sches Leben einzog. Auf Maria folgte ihr Gobn, ber Ergbergog Philipp, und biefem (1506) fein minberjähriger Sohn, ber nachmalige Raifer Rarl 5, ber biefen Staat burch Utrecht, Dber Miel und Groningen vermehrte, und ibn als burgunbifchen Ereis bem teutschen Reiche einverleibte. Bon ihm vererbte er auf feinen Cohn Philipp 2, gegen beffen brudenbe Regierung bie an Freiheit und an ben Schutz ihrer großen Borrechte gewohnten Rieberlander in einem Aufftande aufwogten, ben felbst Alba's Tyrannei nicht zu beruhigen vermochte, und ber vom Grafen Bilhelm von Dranien mit Rlugheit in ben nordlichen Provingen geleitet ward. Die burch bie Kirchenverbefferung bewirfte Trennung zwischen ben füblichen und nordlichen Praviazen bewirkte (23. Jan. 1579) eine Geparatunion ber norblichen Provinzen zu Ufrecht, und nach der Achtserklarung Wilhelms von Oranien burch Philipp 2, bie vollige Lobreifung (26. Jul. 1581) ber vereinigten Staaten von Solland, Seeland, Utrecht, Fries.

Kand, Brabant, Gelbern, Flandern, Ober-Pssel; Mecheln, Zutphen von Spanien. Der lange Kampf gegen Spanien, während bessen die Niederlander der schönsten portugiesischen — damals zu Spanien gehörenden — Kolosnien sich bemächtigten, ward (1609) durch einen zwölsiährigen Wassenstillstand, und, nach der Erneuerung des Krieges, — gleichzeitig mit dem dreißigsährigen Kriege in Teutschen zu Munster (1648) beendigt, in welchem Spanien die vereinigten Niederlande, welche nun auch von Teutschlande als ein unabhängiger Staat getrennt wurden, als Freistaat anerkannte.

Obgleich mehrere Prinzen aus bem Saufe Dranien gu verschiedenen Beiten als Statthalter an ber Spige ber Gefchafte geftanden hatten; fo ruhte boch, nach Bilhelms 2, Tobe (1650), mahrend ber Minberjahrigkeit feines Sohnes, bie Statthaltermurbe 22 Jahre, in welcher Zeit bie großen nieberlandischen Seehelben Eromp und Aupter England und Portugal gittern machten, und bas Borgebirge ber guten, Hoffnung burch eine angelegte Kolonie gewonnen marb. Much, nahm die Republit, nicht immer zu ihrem Nugen, Untheil an allen michtigen Angelegenheiten bes europaischen Staatenfpftems, und besonders an ben Bundniffen gegen Rtantreich. Go batte fie namentlich im Frieben gu Machen, (1668) bewirft, bag Ludwig 14 feine Absichten auf bie fpanischen Niederlande aufgeben mußte. Er begann aber besbalb (1672) einen Rachetrieg gegen fie, in welchem fie nur burch bie Unterftugung Deftreichs, Teutschlands und anberer Furften gerettet werben konnte. Doch gelangte in ber barüber im Innern bes Freiftaates ausgebrochenen Gabrung ber Pring Bilbelm 3 von Dranien (1673) gu er blichen Statthaltermurbe. Nachtheilig mar es fur bie Republit, daß biefer ihr Statthalter 1688 ben englischen Abron bestieg, und die Nieberlande in die Kriege Englands mit Frankreich, und vorzüglich in ben spanischen Erbfolgefrieg (1702 ff.) verwidelte, aus welchem ber Freiftaat (1713) ohne Gewinn, blos mit bem Barrierevertrage wegen ber belgifden Festungen, heraustrat. Die allmablig sichtbare polis tische Schwache beffelben warb burch bas fteigende Sanbels-

abergewicht Groffvritanniens bewirft, mit welchem Die Die-Derlander im offreichifchen Erbfolgefriege gegen Frankreich verbunden waren, gegen beffen Ende unter bem Statthalter von Groningen und Gelbern, Bilbelin 4 (aus bem Saufe Dranien : Dieg), bie Statthalterourbe in bem gangen Staate (1747), unter englischem Ginfluffe, erblich warb. Ihm folgte (1751) fein Gohn Bilbelm 5 in biefer Burbe. Bahrend bes fiebenjahrigen Gee- und Landfrieges, (1756 ff.) behauptete die Republik eine gluckiche Reutralitat, und biefe suchte fie auch mahrend bes Kampfes gwifchen Großbritannien und beffen nordameritanischen Rolo= nieen (1776 ff.) zu erhalten. Als fie aber ber von Ratharina 2 geftifteten nordischen bewaffneten Reutralis tat beitrat, erklarte (1780) England ihr ben Rrieg, und behielt im Parifer Frieden (20. Mai 1784) bas eroberte Regavatnam.

Schon im Laufe biefes Krieges, bilbete sich eine antis vranische Parthei, beren erste öffentliche Wirkung gegen bas Haus Dranien zwar (1787) von bem Herzoge von Braunschweig an ber Spite ber Preußen, die dem Erbstetthalter, dem Schwager ihres Königs, zur Hulfe eilten, schnellgebachpste, ward; balb aber zeigte sich im Laufe bes Revoslitionskrieges, daß eine politische Parthei in Republiken leichter unterdruckt, als besiegt werden kann. Fortgeriffen in das. Schicklal Frankreichs veränderte die Republik in kurzer Zeik mehrmals ihre politische Form, dis sie (1814), als ein Königsreich bes oranischen Hauses, und vergrößert, in die Reihe ber ehrodischen Etdreiche eintrat.

Allgemeine Gesch, ber vereinigten Riedersande. 8 Thie. Leips.
1756 ff. 4. (geht bis 1751 — ift, nach Bagenaar's boll. Werke, von Toge bearbeitet.)

ibrem Urfprunge an bis jum weftphal. Frieden. Mus bem Frang. 3 Thie. Burich, 1793. 8.

Leon. Offerhaus, compendium foederati Belgii per modum annalium, Gröning. 1763. 8.

Fr. Schiller, Gesch. bes Abfalls ber vereinigten Rieberlande von der span. Regierung. 1r Th. Leipz. 1788. 8. P. A. 1801. (sortges. von Karl Curths, in 2 Absen.)

3. Geo. Soche, Gefch. ber Statthalterschaft in ben vereinige ten Riederlanden, von ihrem Ursprunge an bis auf die neuesten Zeiten. Bremen, 1796. 8.

Fr. Baron de Reiffenberg, résumé de l'histoire des Pays Bas. 2 Voll. Bruxelles, 1827. 8.

R. G. van Rampen, Seichichte ber Rieberlande. 2 Thle. Samb. 1831 und 33. 8.

heinr. Leo, awolf Bucher niederlandischer Geschichten. Thl. 1. Salle, 1832. 8.

Ernft Mund, Geschichte bee Saufes Raffau : Dranien. 3 Th. Aachen, 1831 ff. 8.

#### 122.

# England bis auf bas Saus Stuart.

Durch innere Kriege lang erschöpft, war England erst unter Heinrich 7 († 1509) beruhigt worden \*). Ihm folgte sein launenhaster Sohn Heinrich 8 (1509 — 1547), der zwar gegen Luthern das Buch de septem sacramentis schrieb, demungegehtet aber, weil der Papst ihm die Scheidung von seiner aragonischen Gemahlln verweigerte, und ihn, nach vollzogener neuer Bermählung, mit dem Banne belegte, die englische Kirche von dem Papste trennte, das Mönchsthum abschaffte, die Klöster einzog, und sith, als dem hochsten gestlichen und weltsichen Oberhaupte des Staates, den Suprematheid leisten ließ, ob er gleich selbst die Grundstähe der Kirchenverbesserung mit Hestigkeit verfolgte. Im Jahre 1542 legte er sich den Titel eines Königs von Ireland \*\*) bei.

36m folgte fein Gohn Ebuarb 6 (1547 - 1533).

9) D. Degemifch; Urbetficht ber felanbifchen Gefchichte. Altone, 1806. 8.

<sup>\*)</sup> Lord J.Russell, essay on the history of the english government and constitution from the reign of Henry VII to the present time. Ed. 2. Lond. 1823. 8. — Ecutf & von Arig. 1839. 8.

Henry Hallam, the constitutional history of England from the accession of Henry VII to the death of George H. 2 Tom. Lond. 1827. 4. — Xeutic von Raber. 2 Affe. (bet swifte in 2 Mits.) Seips. 1828 f. 8.

mabrend beffen Regierung, unter bes Erzbifchoffs Eranmere weifer Leitung, gereinigtere religible Begriffe, verbunben mit Dulbung gegen Underedenkenbe, in England fich verbreiteten. - Ebuard hatte in feinem Teftamente ber Enkelin ber jungern Schwefter Beinrichs 8, Der eblen 30= banna Gray, bie Nachfolge bestimmt, und feine Schwefter Maria von ber aragonischen Prinzessin vom Throne ausgeschloffen. Diefe marb aber von dem heere und ber Stadt Bonbon (1553) als Ronigin anerkannt. Unter ihr blutete bie Johanna Gray mit ihrer ganzen Familie auf bem Schaffote, und Taufende fielen als Opfer ber blinden Uns banalichkeit ber Konigin am Ratholicismus; unter biefen felbft (1556) ber ehrmurbige Cranmer. Im Jahre 1554 vermablte fie fich mit bem Erzberzoge Philipp, bem fein Bater, Karl 5, Spanien (1556) abtrat; fie binterließ ibm aber bei ihrem Tobe (1558) feinen Erben, und ihre Salbfcmeffer, Elifabeth, (1558-1603) beffieg ben englischen Ahron. Bei vielen weiblichen Schwachen und individuellen Eigenheiten begrundete Elifabeth boch bie nachfolgende Große Englands mabrent ihrer weifen Regierung. Gie ließ, wie ihr Bater, fich ben Suprematseib schworen. Unter ihr bilbete fich ber Unterschied gwifchen ber boben Rirche (ben Epiftopalen) und ben Presbyterianern weiter aus, von welchen bie erfte manches von bem katholischen Gultus beibebielt, Die lettern aber bie Grunbfage ber Rirchenverbefferung auch auf politische Gleichheit anwandten. Je mebr Die Katholiken ber Konigin abgeneigt waren', nnb an ihrek Stelle bie Ronigin von Schottland, Maria \*), auf ben Abron munichten, Die aber, als eine eifrige Ratholifin, von ihren bem verbefferten Lehrbegriffe geneigten Schotten felbit gehaßt marb; besto forgfältiger bewahrte Glifabeth bie Ronigin

von D. Barmainn. 6 Banbehen. Bwidau, 1830 f. 12.

<sup>\*)</sup> Bills. Robertson, Gesch, von Schottland unter ber Regierung ber Königin Maria und Jakob 6. Aus dem Engl. Ulm und Luz. 1762. 4.

Geo. Chalmers, the life of Mary, Queen of Scots. 3 T. Ed. 2. London, 1822. 8. (vgl. Gott. Anz. 1822, St. 171.) Balther Scott, die Geschichte von Schottsand. Aus dem Engl.

Maria fin ber Gefangenschaft, als biefe (1568) vor ben Schotten nach Lopdon sich geflücktet hatte, und ließ fie endelich (1587) sogar enthaupten.

Gegen bie Macht Spaniens unterftuste Elifabeth bie abgefallenen Rieberlanber, und als Philipp 2 das ihm vom Papste geschenkte England mit seiner unu ber mindlisch en Flotte erobern wollte, erlebte sie ben Triumph, diese Flotte (1588) durch Sturme und durch die Tapserkeit ihrer eignen Flotte zerstort zu sehen. Unter ihr bluhte die engelische Marine auf; mit Peinrich 4 von Frankreich war sie (1596) gegen Spanien verbunden, bessen Ihnmacht in dem Frieden zu Vervins (1598) zum Theile die Folge dieser Verbindung gegen Philipp 2 war.

### 123.

England unter Regenten aus bem Saufe Stuart, Rury vor ihrem Tobe (3. Apr. 1603), beftimmte Gife beth ben König Jatob von Schottland, ben Sohn ber enthaupteten Maria Stuart, ju gihrem Machfolger, ber auch als Urentel ber alteften Schwefter Beinrichs & bas nachfte Recht jur englischen Rrone batte. Dit ihm gelangte bas. Saus Stuart, bas bereits feit 1371 über Schottland regierte, auf ben englischen Thron, und beibe Reiche. England und Schottland, wurden bamals (unter ber Benemung Großbritgnnien) auf immer vereinigt. Dbgleich ber in ben Grundfaben ber Presbyterianer erzogene Satob.1. fic im Stillen jum Ratholicismus binneigte; fo erfüllte er boch bie Absichten ber katholischen Partei nicht fruh genug, und unter ber Beitung ber Jesuiten reifte ber Plan, ben Ronig, ben Prinzen von Bales und das Oberhaus des Parkaments in die Luft ju fprengen. Bum Glude ward biefe fogenannte Pulverperfchmorung (1605) entbedt; bemungeachtet neigte fich ber Konig immer mehr feit biefer Beit auf Die Seite ber tatholischen Partei. Geine thatenlose Regierung verflog, obne bag et feinem eignen Schwiegersohne, bem Churfur-. fen Briebrich 5 von ber Pfalt, welcher die bob. mische Rrone (1619) mit ber sichern Rechnung auf englische Dous El. 28. 7te Mus.

- Unterfichtung angenommen batte, gegen Defireich im Anfange bes breißigjabrigen Arieges beiftanb.

Jatobe Reigung jum Katholicismus und jur volligen Unabhangigkeit von bem Parlamente vererbte auf feinen Gohn Rarl I (1625 - 1649) \*), ber bas Parlament auflosete, fobald es fich feinen Absichten widerfette, und eilf Jahre binburch bas Parlament gar nicht zusammenrief. Die Unzufriedenheit gegen ihn brach zuerft in einem Aufftande ber Schotten aus (1638), welche bie Liturgie ber, anglicanifchen Rirche anzunehmen vorweigerten. Die allgemeine Gabrung in England aber zeigte fich nach ber Bulammenberufung bes Parlaments, und nach ber Ermorbung ber Proteffanten in Friand (Det. 1641) von ben bort mobnenben Ratholiten. Der General Cromwell, an ber Spite ber Gegner bes Konigs, besiegte mehrmals (1644 f.) Die Rovalisten. Da warf fich Rarl ben Schotten in Die Arme; allein biefe lie ferten ibn (1646) an das Parlament aus, worauf er verhaftet, auf feiner Rlucht. nach Frankreich ergriffen, und endtich vor bem Parlament verhort, jum Nobe verurtheilt und am 30. Jan. 1649 enthauptet ward.

Seit dieser Zeit herrschte Cromwell \*\*), der die ihm angebotene Krone ausschlug und nur den Titel Protector annahm, unumschränkt. Unverkennbar ist es, daß er durch die Navigationsacte (1652) welche gegen den blübenden niedertändischen Handel zunächst gerichtet war, den Grund zur englischen Seeherrschaft legte. Den Spaniern entriß er Jamaica und Dünkirchen. — Er starb 5. Sept. 1658. Mur auf kurze Zeit — bis zum 22. Apr. 1659 — behauptete sein unsähiger Sohn, Richard Cromwell, die

<sup>\*)</sup> Whitlook, memorials of the English affairs, or an historical account of what passed from the beginning of the reign of Charles I to King Charles II his happy restauration. Lond. 1682. Fol.

Guigot, Gefch. der englischen Staatsummdlgung, von ber Throns besteigung Karls 1 bis zu dem Sturze Jatobs 2. Teutsch, 2Th. Paris, 1827. 8.

<sup>94)</sup> M. Billemain, Gefcichte Cromwelle. Ins bem grang, von Berly. Leipz. 1830, 8.

vaterliche Burbe. Rach einem von ben Befehlshabern ber Landmacht eingefetten 3wischenparlamente, ging ber Stattbalter von Schottland, ber General Mont, mit einem Beete nach England, und führte (8. Dai 1666) ben gefinchteten Sohn bes enthaupteten Ronigs, Rarl ben 2, jum foniglis chen Throne gurud, ben biefer aber (von 1660 bis 1685) burch Schwäche und Billführ entehrte. Er folgte in feinen polis tifchen Entwurfen bem Intereffe Frankreichs, an welches er Dunfirden abtrat, und fampfte gegen Solland (1664) - 1667) fo nachtheilig , baß Runter felbft (10. Jun. 1667) in ber Themfe erfchien, worauf ber Friede gu Breba (31. Bul. 1667) ben Dieberlanbern nicht nur Gurinam ficherte, fonbern auch gewiffe fur fie gunftige Beranberungen in ber Ravigationsacte bewirfte. Im Rriege Lubroigs 14 gegen bie Rieberlander (1672 ff.) fant Rart 2 auf Rranfreichs Geite. fab fic aber, burch bie von bem Parlamente verweigerte Belbunterftutung fur bie Fortfetung biefes Rrieges, jum Brieben von Beftminfter (1674) mit Solland genothigt. Re laumenhafter Raris 2 Betragen und je unvertennbarer fein Sang jum Ratholicismus war; befto mehr ficherte bas Parlament burch bie Seffacte (1673) bie religiofe Freis beit, and bie perfonliche greiheit (1679) burch bie Habeas-Corpus-Acte, nach welcher jeber verhaftete Britte bas Recht bat, die Urfache feiner Berhaftung fogleich au erfabren, und binnen 24 Stunden verhort zu werben, worauf er, wenn es fein Sauptverbrechen ift, gegen Stellung eines Burgen freigelaffen werben muß.

Ihm folgte sein Bruder Jakob 2 (1685—1688). 7, ber schon früher zum Katholicismus übergetreten war, und durch die Ausbedung der Testacte seinen Plan verrieth, den Katholicismus in Großbritannien herzustellen. Da rief das Parlament den Schwiegersohn des Königs, den Statthalter der Niederlande, Wilhelm 3, zum Schutze des Protestantismus herbei. Dieser erschien (1688) mit einem niederlandischen Herre, an welches sich die englischen Truppen ans

<sup>\*)</sup> Charles Fox, history of the early part of the reign of James the second. Lond. 1808. 4. — Ecution von Soltau. Samb. 1810. 8.

schlossen \*). Jatob 2 entfloh nach Frankreich (24. Dec. 1688), werauf bie Englander und Schotten (13. Febr. 1689) ibren Shron fur erledigt erflarten, und bem Pringen Bilhelm, nebft feiner Gemablin Maria, bie Regierung überfrugen. Mur Irland mußte (1691), wegen ber Menge ber Ratholifen in biefem Reiche, gur Anerkennung ber neuen Regierung gezwungen werben. - Damals ward unter Wilhelm († 1702) die alte engufche Berfaffung \*\*) wieder bergeftellt, bie Bonboner Bant (1695) errichtet, bas Kolonialipftem verbeffert und erweitert, und Englands tunftiger Ginfluß auf bie europaifchen Angelegenbeiten vorbereitet. Bilbeim fampfte (1690 - 1697) gegen Frantreich, bis Lubwig 14 im Frieden von Rygwid Wilhelm ben 3 als Konig von England anerkampte. Den Ausbruch bes spanischen Erbfolgekrieges erlebte Wilhelm nicht; allein ichon batte er bas Bundnig mit Deftreich gegen Frankreich abgeschlossen, welches feine Schwagerin und Rachfolgerin, Die Konigin Unna - zweite Tochter Jatobs 2; bestätigte. Marlbourough führte bie Britten und Niebertanber mabrent bes spanischen Erbfolgefrieges mehrmals jum Siege, bis er im Jahre 1711 feinen Ginflug verlor, und bas neue Minifterium mit Frankreich ben Frieben gu Utrecht (1713) abschloß, in welchem England Gibrultar und Minorca von Spanien erhielt.

#### 124.

England unter Regenten aus dem Haufe Hannover.

Aller Versuche ber Nachfommlinge bes Stuartischen Hauses ungeachtet, bestieg nach Annens Tobe (12. Aug. 1714),
in Angemessenheit zu bem vom Parlamente bestätigten Erbfolgegesete, ber Churfürst Georg Ludwig von Han-

<sup>\*)</sup> Seo. Moore, Gefch. ber brittischen Revolution von 1688 bis 1669. Aus dem Engl: mit Anmertungen von B. J. F. v. Salem.\ Lpj. 1822, 8.

<sup>(\*\*</sup> Geo. Cuftance, gebrangte Darfiellung ber englischen Staatsverfaf: jung. Aus bem Engl, ber britten Ausgabe. Braunfchw. 1827. 8

nover — als König von Großbritannien Georg 1 (1714 - 1727) - ben englischen Thron: Der Staat gewann burch Georg L im Innern an Ordnung und Kraft, und nach außen an Ginfluß auf die übrigen europaifchen Staateaugelegenheiten. In biefem weisen Friebenospfteme erhielt fich Großbritannien auch unter Georg 2 (1727 - 1760) bis jum Jahre 1739, wo ein Geefrieg zwifchen England und Spanien ausbrach, in welchem Frankreich (1744) auf Spaniens Seite trat. Doch ward biefer Rampf, fo wie Englands Untheil am oftreichischen Erbfolgefriege (feit 1741), ju welchem es wegen bes Bundniffes mit ber Maria Theresia verpflichtet mar (§. 109), im Frieden gu Machen (1748) beendiget. Balb nach biefem Frieden entstanden zwischen, England und Frankreich neue Streitigkeiten über bie Grengen von Afabien in Nordamerita,' worüber ein Geefrieg. (1756) amifchen beiben Dachten ausbrach, in beffen Laufe Spanien an Frankreich, und Portugal an England fich an-Borguglich wichtig mar es, bag burch Clive's Siege in Offindien feit 1756, Bengalen, Babar und Drira in Die Bande ber englisch soffindifchen Banbelsgesellschaft tamen, und baburch bie Berrichaft ber Britten am Sanges begrundet warb. - Um gleichzeitigen fiebenjahrigen Rriege in Teutschland nahm Großbritannien, nach einem mit Friedrich 2 (1756) abgeschlossenen Bundniffe, Theil, und aahlte, fur bie Beichutung Sannovers gegen einen frangofi= ichen Angriff, Sulfsgelber an Preußen bis jum Lobe George 2 (1760). - Auf Georg 2 folgte fein Entel Georg 3 (1760 3m Frieden ju Berfailles (10. Febr. -- 1820). 1763) gewann England Canaba bis an den Diffifippi, Bestfloriba von Spanien, die Rolonie Senegal von Frankreich, und bie Inseln Dominique, Grenaba, Das hago und St. Bincent. Bald barauf aber begannen bie Streitigkeiten Englands mit feinen nordamerikanifchen Rolonieen, Die im Jahre 1775 in einen offentlichen Reieg ausbrachen. Sm Sabre 1778 trat Frankreich, und 1779 Spanien gegen England auf Die Seite ber Rolonicen, und an Solland erflarte England felbft, wegen bes Untheils an der von Rugland begrundeten bewaffneten Reutralität; (1780)

den Krieg. Dennoch mußte im Frieden zu Paris (1783) England die Unabhängigkeit der nordamerikanisschen Freistaaten anerkennen, und Zahago und die Costonie am Senegal an Frankreich, Minorca und Flosrida an Spanien zurückgeben. Bon Holland aber ward die Kolonie Regapatnam gewonnen.

## 125.

Rordameritanifde Freiftaaten,

In Rorbamerifo batten bie Spanier (1521) Floriba, bie Frangofen (1535) Canaba, und fchon fruber (1496) bie Britten, wahrend Beinrichs & Regierung, Remfounde land entbedt; allein erft unter Glifabethe Regierung warb (1585) eine Rolonie in Birginien, und feit 1606 Penfplvanien, Carolina u. f. w. angelegt. Durch ben Frieden von Berfailles (1769) hatte England feine Besitzungen in Amerika besonders auf Kosten der Franzosen sehr vermehrt, und theilte fie nun in vien Gouvernements: Canaba, Grenaba, Df- und Beft-Floriba; auch marb für biefelben, um fie fur bas Mutterland beffer gu benuten, ein neues Befchatungefpftem eingeführt. über, und zunächst über bas Theemonopol für die offindische Sanbelsgesellschaft nach Amerika, erwuche bie Ungufriebenheit ber Rolonieen, und bie Amerikaner wagten es, brei Thee' einführende Schiffe anzuhalten und die Fracht ins. Deer ju werfen, worauf (1774) England ben Safen von Bofton sperren ließ. Im Jahre 1776 (4. Jul.) beschloffen, nachdem fie keine Bulfe gegen ibre Rlagen von bem Konige erhielten, 13 Provingen: Rembampfbire, Daffacufetebay, Abobeisland, Connecticut, Remport, Remjerfey, Dennfple vanien, Delamare, Marpland, Birginien, Geor gien, Nordcarolina und Gubcarolina, fich fur unabhangig ju erflaren. Der General Babbington, an Die Spite ber Bewaffnung berfelben geftellt, fuhrte gegen bie Britten einen weise berechneten Bertheibigungsfrieg, und mehrere brittische Beerestheile wurden von ben Amerikanern gefangen genommen. 3m Jahre 1778 trat granfreich öffentlich auf bie Seite ber Provinzen gegen England,

und Spanien (1779) fcblog fich biefem Bunbniffe an. Wenn benn nun auch in biefem Seekritege Gibraltar nicht von ben Frangofen und Spaniern erobert, und ber frangofische Angriff auf Jamaica vereitelt ward; fo flegte boch (1781) be Graffe bei Martinique über bie brittische Rlotte, und in Birginien mußte fich ber eingeschloffene General Corn's wallis mit 7000 Mann (19. Oct. 1781) ben Amerikanern ergeben. Darauf ertannte England im Parifer Frieden (3. Sept. 1783) die Unabhängigfeit ber 13 Provingen an, bie, nach bem Bimbesvertrage (einer fcbriftlichen Berfaffungourtunde) vom 18. Sept. 1787, (welcher im Darg' 1789 mehrere Bufahartifel erhielt,) von einem Congreffe regiert werben, ber in zwei Rammern, bie Rammer ber Genatoren und ber Reprafentanten, gerfallt, und an beffen Spige ein auf 4 Jahr gewählter Prafibent ficht (Bashings ton burch wieberhohlte Bahl bie 1797).

- James Grahame, the history of the rise and progress of the united states of North-America, till the british revolution in 1688. 2 Voll. Lond. 1827. 8.
- Ebm. Burte, Jahrbüchet ber neuern Geschichte ber engl. Pflanzungen in Rorbamerite feit bem Jahte 1755. 4 Thie. Aus bem Engl. Danzig, 1777 ff. 8.
- Dan, Ramsap, Gesch. ber amerikanischen Revolution, aus ben Acten des Congresses. 4 Thie. Aus dem Engl. Berl. 1794 f. 8.
- Geo. Washington, official lettres to the american congress etc. 2 T. Lond. 1795. 8. Leutsch: efficielle und eigenhandige Beise! u. Berichte, welche Bastington, wahrend des ganzen: Arieges zwischen den geschrieben hat. 2 Thie. Leipz. 1796 f. 8.
- (Seneral Liman,) the diplomacy of the united states.

  Being an account of the foreign relations of the country, from the first treaty with France in 1778, to the treaty of Ghent in 1814 with Great Britain. Boston, 1826. 8.
- D. B. Warden, a statistical, political and historical account of the united states of North-America, from the period of their first colonization to the present day. 3 Volt. Edinb. 1819. 8.

John Bristed, the resources of the united states of America. Newyork, 1818, 8. (Rufahl, vgl. §. 101.)

Laws of the united states of America from the 4 of March 1789 to the 4 March 1815, arranged and published under the authority of an Act of Congress. 6 Voll. Philadelphia, 1818—22. 8.

Rob. Mobl, bas Bunbesstaatsrecht ber vereinigten Staaten von Nordamerifa. Th. 1. Stuttg. u. Tib. 1824. 8.

#### 126.

Schweben unter Regenten aus bem Saufe Bafa.

Schweben ftanb zwar zur Beit ber Entbedung von Amerika noch, in Angemeffenheit zur calmarischen Union, unter ben Konigen von Danemart; allein icon lange wogte ber -Haß ber Schweben gegen bie Danen in blutigen Kampfen auf. Endlich ward (1523) ber aus ber banischen Gefangett-Schaft entflohene Guftav Bafa \*) von ben Schweben gum Ronige gewählt. Er regierte bis 1560, führte bie Rirchenverbefferung in feinem Staate ein, und nahm 1527 ben Burgers und Bauernftand, neben bem Mbel und ber Geifts lichkeit, unter bie Stanbe bes Reiches auf. - Ihm folgte fein Cohn Erich, ben feine Bruber, Johann und, Rarl, als er mabnfinnig warb, 1569 ber Rrone verluftig erflarten, worauf Johann (1509 - 1592) bie Regierung übernahm, ber bie Wiebereinführung ber tatholischen Religion beabsichtigte. Gein tatholischer Gobn, Gigismund, mar (1587) jum Ronige von Polen erwählt worben, mabrent beffen Abwesenheit fein Obeim, ber Herzog Rarl von Gubermantanb, als Reichsvorfteber bie Regierung leitete. Da Sigismund von ben Reichsständen mehrmals zur Rucktehr vergeblich eingelaben ward; fo fchloffen fle ihn (1600) auf bem Reichstage zu Linkoping nebft feiner gangen Nach-

<sup>\*)</sup> Dlaus Celfus, Sesch. Königs Suffav 1. 2 Thie. Aus bem Schweb. Ropenh. und Leipz. 1749. 8. — Joh. Wilh. von Archenhalz, Seschichte Gustav Wasa's. 2 Th. Tib. 1801. 8. — Andr. Frystell, Leben und Thaten Gustavs 1 Wasa. Aus dem Schweb. von G. v. Cen dahl. Reust. a. d. Orla, 1831. 8.

845

kommenschaft von dem Ahrone aus, und mahiten Karl 9. zu ihrem Könige, worauf aber ein langwieriger Arleg zwischen-Polen und Schweden begann, der hauptsächlich in Liefland und Esthland geführt ward. Diesen Arieg mußte noch der Sohn Karls 9, Gustav Abolph (1611.—1632), fortsehen, bis Richelieu (1629) einen Wassenstillstand zwischen beiden Mächten vermittelte, woraus Gustav den Protestanten In Reutschland (1630) zu halfe eilen konnte (§. 106.).

Zwar fiel Guftav Abolph in der Schlacht bei Eugen (1632); allein während ber Minderjährigkeit seiner Lochter, Christina, seiten Orenstlerna und die Helben aus Sustavs Schule den Krieg mit solchem Erfolge fort, daß Schweden im westphälischen Frieden (1648) Borpommern, einen Theil von Hinterpommern, Rugen, Bremen, Berden und Wismar gewann. Christina, die sich mehr gelehrten Beschäftigungen überließ, als den Regierungsgeschäften unterzog, verzichtete auf die Krone (1654), ging zum Katholicismus über, und lebte bis zu ihrem Lode (1689) in Rom als Privatperson.

Shr Better, ber Pfalzgtaf von Zweibruden, Karl Suftav\*), folgte ihr (1654—1660). Er brachte Talente, aber auch zu vielen friegerischen Sinn auf ben Thron, und tampfte in ben wenigen Jahren seiner Regierung ununtersbrochen mit Polen, Rugland, Danemart und Bransbenburg. Erst nach seinem Tode ward ber Friede zu Dliva\*\*) zwischen Polen und Schweden, und zu Kopensthagen (1660) zwischen Schweden und Danemart geschloffen.

Wahrend seines Sohnes, Karls 11, Regierung (1660 — 1697) unternahmen bie Schweben, ju Gunsten Frankreiche, gegen welches ber große Churfurft von Brandenburg jur Unsterstützung ber Rieberlander gezogen war, einen Einfall in

<sup>\*) 8</sup>am, Pufendorf, de rebus gestis Caroli Gustavi libri VII. Norimb. 1696. Fol.

<sup>3.</sup> F. v. Bunbblad, Gefch. des Konige Rari & Guffav. Aus dem Schwed. Th. 1 u. 2. Berl. 1827. u. 29. 8.

<sup>\*\*)</sup> J. Gtl. Böhme, acta paois Olivensis inedita. 2 T. Vratial.
1763 sqq. 4.

ben brandenburgifchen Staat, wurden aber von bem Churfünften (18. Jun. 1675) bei Rehrbellin geschlagen, worauf Seutschland fogar ben Reichsfrieg gegen Schweben befiblog. Rur Ludwigs 14 Siege verschafften ben Schweben (1679) die verlornen Besitzungen zurud, bis auf einen Strich von Pommern, welchen Branbenburg erbielt. - Dit williger Souverainetat, welche Rarl 11 gegen ben übermachtigen Abel begrundet hatte, übernahm beffen Sohn, Rarl 12'). bie Regierung (1697-1718). Bum Kriege gereigt burch bas geheime Bunbnig Ruflands mit Polen und Danemart. 200 fich ber fogenannte norbische Krieg burch feine gange-Regierung, und enbigte erft noch feinem Tobe. Dan em art. bas ben Rrieg mit ungludlichem Erfolge eroffnete (Mara 1780), warb fcon burch ben Frieden von Travenbahl (10. Aug. 1700) von bem Bunbniffe gegen Schmeben getrennt. August von Polen aber batte einen Angriff auf Liefland (1700) gewagt, und Peter I belagerte: Rarva. Sier schlug ibn Karl 12 (30. Nov.), brang fiegreich in Polen vor, ließ (2. Jul. 1704) Stanislaus Leseinsty jum Könige von Polen erwählen, fiel darauf (1706) in Sachsen ein, und nothigte August im Frie ben von Altranftabt (24, Sept. 1706), auf Polen Bergicht zu leiften. - Unterbeffen batte Peter Ingermanland erobert und Petersburg (1703) bafelbft angelegt. Rarl 12 ging von Sachsen nach Polen und ben Ruffen ent: gegen, bie er (7. Sept. 1708) bei Solofcgim fclug, unb bis Smolenet vorbrang, nach ber verlornen Schlacht bei Pultama (27. Jul. 1709) aber nach Benber floh, und fich in Achmeds 3 Schutz begab. Datauf erneuerten Polen und Danemart ben Rrieg gegen Schweben, und Preu-Ben trat ebenfalls in Dommern gegen Rarl 12 auf, ber erft im Sabre 1714 bie Turkei verließ und (17. Nov.) in Stralfund antam. Danemart verfaufte bie von Schweben erober-

<sup>7</sup> J. A. Morberg, histoire de Charles XII. 4 T. à la Haye. 1744 sqq. 4.

Gust. Adlerfeld, histoire militaire de Charles XII. 4 Voll. Amst. 1740: 8: (geht nur von 1700-1709.)

ten Fürstenthamer, Bremen und Berben, welche es nicht zu behaupten sich getraute, an Georg I von England und Hannover. Karl 12 aber siel in Rorwegen ein, woman ihn (30. Nov. 1718) in ben Laufgräben vor Friederichshall erschossen son

. Seine Schwefter Ulrite Eleonore, vermählt mit bem Erbpringen Friedrich von Beffen : Raffet, warb nach feinem Dobe gur Ronigin erhoben; boch leiftete fie auf bie souveraine Gewalt Bergicht. Seit biefer Beit ward bie brudenbe Ariftofratie bes Reichssenats begrunbet. In Se paratfriebensfoluffen ward an Sannover (1719) Bremen und Berben überlaffen, Schweben befam bagegen von Sannover I Million Thaler; Preußen behielt (1720) Borpommern bis an bie Peene, Stettin und die Infeln Ufebom und Wollin, zahlte aber 2 Millionen an Schweben : Rufland behauptete fich im Frieden gu Ruffabt (1721) im Befige bes eroberten Lieflands, Eftha lanbs und Ingermantanbe, und entrichtete gleiche falls an Schweden 2 Millionen Thaler. Spater erneuerten awar bie Schweben ben Rrieg gegen Rufland (1741-1743); allein fie mußten nach ber Schlacht bei Bilmanftranb gang Finnland raumen, und ber Friebe gu Abo (7. Aug. 1743) in welchem Schweben Finnland bis an ben Bluff &p m.en an Rufland abtrat, ward erft nach ber Bahl bes herzogs von holftein und Bifcoffs pon Lubed, Abolph Friedrichs, jur Thronfolge in Schweben, abgeschlossen.

# 127.

Someten unter Regenten aus tem Hause Holftein.

Die Macht der Aristofratie und der Kampf zweier Hauptparteien im Reiche zog sich durch die ganze Regierung Adolph Friedrichs (1751—1771) hindurch, und zeigte sich besonders in der Unthätigkeit, womit der Krieg gegen Preugen (1757—1762) geführt ward. Erft Gustap 3
(1771—1792) wagte es, diese Macht durch die Gesangennehmung des Reichsfenats (19. Aug. 1772) ju brechen '); und die vormalige Gewalt des Königs durch die Erneuerung der Berfassung von 1680 herzustellen. Während Rustand im Kriege mit den Eurken beschäftigt war, geiss er ploglich (23. Jun. 1788) Rußland an, schloß aber, nach einigen blutigen Seegesechten, den Frieden zu Wereld (14. Aug. 1790) auf den vorigen Besisstand. Die lang verhaltene Ersbitterung des Abels gegen ihn zeigte sich auf dem Reichstage zu Gesle; wo er die Garantie der durch den Krieg versmehrten Nationalschulden durch die ihm günstigen übrigen drei Reichsstände bewirkte; allein am 16. März 1792 traf ihn auf einem Maskendalle der Pistolenschus des Wörders von Ankarktröm, wahrscheinlich eine Wirkung des vielzihrigen Hasses der aristokratischen Parthei.

Er starb am 29. Marz 1792; ihm folgte sein Sohn Guftav 4, mahrend bessen Minderjahrigkeit bis 1796 sein Oheim, der Herzog Larl von Sudermanland, die Regentschaft mit Weisheit und Umsicht führte, und die Neutralität Schwedens im französischen Revolutionskriege behauptete.

### 128,

# Dånemar, f.

Mit Christian 1 hatte (1448) bas Haus Dibens burg ben banischen Thron bestiegen; doch eine bruckende Macht bes Abets lahmte die Thatigkeit der Könige, und die Fortdauer der calmarischen Union war die Ursache ber unsunterbrochenen Kampse zwischen den Schweden und Danen. Sie blieb es unter der Regierung Johanns 1 (1481 — 1513), bis unter dessen Sohne Christian 2 (1513—1523) Schweden von der Union auf immer sich lostis. Christian 2 beleidigte den Abel und die Geistlichkeit seines Reichs, dußte dafür mit seiner Absetzung (1523), und seines Baters Bruster, Friedrich 1, Herzog von Schleswig und Holstein,

<sup>9</sup> Rarl Franz Sheriban, Gefch. ber letten Staatsveranderung in Schweden. Aus bem Engl. Berl. 1781. 8.

bestieg ben Ehrom (1528 - 1533). Dhne bebeutenbe Ereianiffe verfloffen bie Regierungen Chriftians 3 (1534 -1559) und feines Cohnes Friedrich 2 (1559 - 1588). Im breifigjahrigen Rriege focht Chriftian 4, ber von 1588 - 1648 regierte, ju Sumften ber Protestanten gegen Deffreich (6, 106.), trat aber, nachdem ihn Tilly und Ballenflein beffegt batten, im Frieben gu gubed (1629) von bem Untfeile am teutschen Rriege gurud. Als er barauf aus Eifersucht gegen Schweben, bas in Teutschland mit entschiedenem Erfolge fampfte, biefen feinen bamals ubermachtigen Nachbar jum Rriege reiste, brang ber fuhne fcmes bifche Relbherr Torften fon (1643) von Teutschland aus schnell nach Solftein, Schleswig und Jutland vor, und bewirfte baburch (1645) ben fur Danemart nachtheiligen Rries ben von Bromfebroo, in welchem Schweben Jempteland und Herjebalen, fo wie die Infeln Gothland und Defel von Danematt gewann. Mit eben fo wenigem Glude, wie Christian 4, tampfte beffen Gohn Friedrich 3 (1648 -1670) gegen bie Schweben unter Rarl Guftav; allein et errang (1660) auf bem großen banifchen Reichetage bie. Erb. Lichfeit ber foniglichen Burbe und bie unumfdrantre Souverainetat \*). - Unter feinem Gobne Chriffian 5 (1670 - 1699) famen: Dibenburg und Delmenhorft an Danemarf. Friedrich 4 (1699-1739), bir in Bem bindung mit Rufland und Polen ben jungen König Karl 12 von Schweben befriegte, ward burch ben ichwedischen Une griff auf Rovenhagen (18. Apr. 1700) jum Frieden von Travendahl genothigt; boch erneuerte Friedrich 4, nach Rafis 12 Niederlage bei Pultama, den Krieg, und vertaufte bie von ihm eroberten ichwedischen Fürftenthumer, Bremen und Berben, an Georg I (1718). Je thatenloser bie Regierung Christians 6 (1730 - 1746) mar; besto bober flieg ber Flor bes Weiches unter ber weisen Regies rung griedrichs 5 (1746 - 1766), und unvertennbar war ber wohlthatige Ginflug bes Ministers Bernft orff

Digitized by Google.

<sup>\*)</sup> Lubw. Tim. Spittlet, Gefch. ber banischen Revolution im Jahre 1660, Berl, 1796. 8.

auf die Beftung bes Bangen. - Unter Chriftian 7 (1708 bis 1808) ward ber versährte Broift amischen ber Krone Danemark und ben Bergogen von Solftein, ber nach ber Belangung bes Herzogs von Holftein (Peters 3) auf ben ruffischen Woron von ben nachtheiligsten Folgen fur Danes mart batte werben tonnen, von beffen Rachfolgerin Rathas ring babin ausgeglichen, bag Danemart (1778) bas gange Solftein in feinen Befthungen vereinigte, bagegen aber ' Eine beiben Graffchaften Dibenburg und Delmenborft (welche Raifer Sofeph 2:1776 jum Bergogthume erhob) an ben Groffurften Paul von Rugland, und biefer beibe Lanber wieber an bie jungere gottorpifche ginie abtrat, welche bamale blos bas Furftbiethum Eubed befag. Beit 1784 trat, bei ber fortbauernben Geiftesichwache bes Rhnigs, ber Ronpring Friedtich an Die Spite ber Staatsnerroaliuna.

## 129.

# Polen.

Schon uniter ben letten polnischen Konigen aus bem jagellonifchen Saufe, imter Mieran ben (1501 - 1506), imter beffen Benber Sigismund (1506 - 1548), und unter beffen Sobne Sigismund Mugnft (1548 - 1572), mit melthem biefes Gefchlecht erlofc, hatte fich bie brudenbfle Ariftofratie in bem Konigreiche Polen ausgebilbet. - Bebn Monate blieb nach Sigismund Augusts Lobe ber Thron erlebigt, bie (1573) Seinrich von Unjon burch Babl auf benfelben erhoben warb. Doch Seinzich, ber im Bannar 1574 in Polen angefommen : war, verließ wenige Monate barauf, nach bem Lobe feines Brubers Rari9; bas Beich in einer fluchtabnuchen geheimen Abreife, um bie auf ibn vererbte Krone Frankreichs ju übernehmen. - Durch bie Mabl bes Abels gelangte nach ihm (1575 - 1586) bie bejabrte Pringeffin Anna, Schwefter bes verftorbenen Ronigs Sigismund Augusts, und ihr Gemahl, ber gurft Stepban Batheri von Siebenburgen, gur Regierung. Diefem folgte, nach einer freitigen Bahl, ber katholisch erzogene fcmebifche Pring Sigismunb (1588 - 1632), ber barüber

ben fibmebischen Ahren an seinen Dheim, Karl 9, verlor, weshalb die Kriege zwischen Polen und Schweben beinabe burch feine gange Regierung hindurch gingen. Auf Sigtemund folgten feine Gohne, guerft Blabislav 4 (1632 -1648), und bam Johann Rafimir (1648 - 1668). Unter bes lettern Regierung gelangte bas bisberige lebnbare Bergogthum Dreugen (1657), mahrend bes erneuenten . Rampfes zwiften Dolen und Schweben, zur Couverane tat. Die vieliabrigen Rampfe mit Schweben wurden grif im Frieden gu Dliva (3. Mai 1660) beenbigt, in mel dem Dolen auf Liefland und Efthland verzichtete. In Rufland ging ein Theil ber Ufraine, Smolende und Geers nichow verloren. - Im Jahre 1668 legte Johann Raffe mir feine Burbe nieber. Durch Bahl vegetiete Michael Bisniowiegli eine turge Bett (1669 - 1673) auf bem volutiden Throne, auf welchem ihm der tapfere Reibbere Cobiesty \*) als Johann 3 (1674-1696) folgte. Dach biefem berief bie Bahl einer machtigen Parthei ber Großen ben Churfurften von Sachsen Friedrich August - Ronia Muguft 2 - (1697 - 1783) gur Regierung, ber aber, nachdem er Lieftund von Schweben an Polen guruckbringen wollte und gegen Rarl 12 mit Peter I verbunden mar, von Rari 12 befiegt, und ihm in Stanislaus Lefcinstn (2. Jul. 1704) ein Gegenfonig aufgefiellt warb, welchen er auch im Frieden von Altranftabt (24. Sept. 1706) anerkennen mußte. Doch nach ber Rieberlage Raris 12 ba Pultama (1709) trat Muguft 2 wieber in Polen auf, und behanntete fich bis zu feinem Lobe. Dit Schweben wurden awar bereits 1720 Friedenspraliminarien, ber Friede felbft aber ward erft 1732 abgeschloffen. — Auf August 2 folgte (1733 - 1763), von einem Theile ber Großen gewählt, fein Sohn Auguft 3, unterftugt von Rufland und Deffreid gegen Stantslaus Befeinsty, ber, gewählt von einer anbern Partei, feine Unfpruche, unter framoffichem Ginfluffe, erneuerte. Der einzige wichtige militarifche' Borgano

N. A. de Salvandy, histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobiesky. 3 Pom. Ed. 2. Paris, 1831. 8.

in Polen war, in bem beshalb ausgebrochenen Kriege, bie Eroberung von Dangig (1734), wohin fich Stanislaus Lescinath zurudgezogen hatte, burch bie Ruffen und Sachfen. Der Friede ju Bien (1735) beftätigte Auguft 3 in Polen; Stanislaus gewann Bothringen, und behielt ben foniglicen Ditel. Bahrend ber brei ichlefischen Rriege blieb Polen neueral. - Rach Augusts 3 Tobe mard, unter tuffischem Einfluffe (7. Gept. 1764), ber Graf Stanislaus In: auftus Poniatowsty jum Ronige von Polen ermablt. Ruflands Staatsfunft unterhielt feit biefer Beit bas Unfireben ber tirchlich politischen Parteien in Polen gegen einan= ber, und ber wohlwollende und gebildete Ronig, ber nur Beine festen Daabregeln ergreifen wollte und konnte, mußte bie breimalige Theilung und enbliche Auflosung bes Reiches felbft unterzeichnen, worauf er ale Denfionait ber brei theilenden Machte in Petersburg (bis 1798) febte. In ber erften Theilung Polens (Aug. 1772) gewann Deffreich bie Ronigreiche Galigien und Lobomerien; Dreugen bas ehemals von bem teutschen Orden an Dolen abgetretene Polnifch - Dreugen, mit bem Degbiftricte; und Rugland Das Land zwifden ber Duna, bem Dnepr und Drutich. - Rach einem mit Preußen (1790) gegen Ruflands Einfluß abgeschlossenen Bunbnisse, gab Polen (3. Mai 1791) fich eine neue Verfassung, burch welche bie Urwollkommenheit ber bisherigen Reichsversammlungen gebos ben, und dem fachfischen Churhaufe bie erbliche Rachfolge auf bem polnischen Throne übertragen werben follte. Teierlich hatte der Konig biefe Berfaffung bereits beschworen. 21s lein ber von Rugland unterflutte Targowiter Bund (1792), gebilbet von einem Theile mifvergnugter polnischer Groffen, bewirkte bie Berwerfung berfelben. Rach beendias tem. Burtentriege erschienen die rufuschen Beere von neuem in Polen. Preußen gog fich von bem geschloffenen Bundniffe aurud, und theilte mit Rugtand Polen jum ameitenmale (Mary 1793). In biefer Thellung gewann Preufen, außer Dangig und Thorn, Gubpreußen; Ruß. land bie gander innerhalb einer von Gemgallen bis an ben Dniefter gezogenen Linie, welche bie größern Theile ber Wala-

tinate Wilna, Nomogrobet, Brzesc, Riem und Balbunien. to wie bas ubrige Podolien, umfchloß (ungefahr 4000 Quabratmeilen). - Dit dem Refte von Polen ichlog Ratharing (16. Det. 1793) einen Unionsvertrag. Ruffiche Beereds maffen blieben in Polen; ber ruffifthe Gefanbte Igelftrom regierte in Warfchau; die vornehmen ungufriedenen Polen gine gen ine Ausland. Roch magten Dabalinaty und Rofe ciusto (1794) \*) ben Berfuch, Die Berfaffung von 1791 In Barfchau wogte ein Aufftanb (17. Apt. 1794) gegen die Ruffen auf; allein nach Rofciusto's Ries berlage und Gefangennehmung (10. Oct.) von ben Ruffen. und nach Souwarows Erfturmung ber Borftabt Praga ppr Warfchau (4. Rov.), warb (1795) ber Reft von Polen fa getheilt, bag Preußen Reu:Dftpreußen, Barfchau und ben Ueberreft von Gubpreußen, Deftreich Dfigalle gien (bie Palatinate Lublin, Sendomir, Cracau u. a.), und Rugland gang Bolhynien, ben größten Theil von Samo. gitien und Litthauen u. f. w. erhielt. - Durch biefe Theilung erlosch Dolen in ber Reibe ber europäischen Stagten.

Franz Jos. Jetel, Polens Staatsveranderungen und lette Verfassung. 6 Thie. Wien, 1803 ff. 8.

(Kollowtay,) vom Entstehen und Untergange der polnischen Conflitution vom 3. Mai 1791. (Teutsch von Linde.) s. l. 1793. 8.

Sirifa, Polens Enbe. Barfchau, 1797. 8.

A. Rulhiere, histoire de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette république. 4 Tom. Paris, 1807. 8.

Histoire des trois démembremens de la Pologne, pour faire suite à l'histoire de l'anarchie de Pologne par Rulhiere (vom Minister Grasen Ferrant). 3 P. Paris, 1820. 8.

Memoires de Michel Oginsky sur la Pologne et les Polonais depuis 1788 jusqu'à la fin de 1815. 3 T. Paris, 1826. 8. (Xeutsch, 2 The. Leip. 1827. 8.)

Joach. Lelewel, Geschichte Polens unter Stanislaus August. Aus ber ungebruckten Handschrift überset von A. von Drake. Braunschw. 1831. 8.

<sup>\*)</sup> Karl Faltenstein, Thaddaus Kosciusts, Leipz. 1827, 8.
Poliz 18. 20. 712 Aug. 23

## 130.

## Ungarn

Der große Ronig Matthias Corvinus († 1490) hatte fein Reich Ungarn zu einem neuen Rruftgefühle erhoben. Ihm folgte, nach einem frubern zwischen beiben Ronigen abgeschloffenen Bertrage, ber schwache Konig Blabistav von Bobmen (1490 - 1516), und biefem fem Gobn &ubwig 2 (1516-1526). Lubwig 2 erstidte aber, nach ber gegen bie Turten verlornen Schlacht bei Dobacz (29. Ang. 1526), auf ber Flucht in einem Gunmfe. Db nun gleich burch bie Bahl bes einen Sheiles ber Ungarn bie Krone auf feinen Schwager, Ferbinand von Deftreich, überging; fo mabite boch bie bem affreichischen Saufe abgeneigte Partei ben Rurften von Siebenburgen, Johann von Bapolya, jum Konige, und biefer warb von bem Gultane Solyman unterftust. Der wilbe Kampf gwischen Deft: reich und bem fiegreichen Soloman verheerte Ungarn bis gum Jahre 1546, wo Ferdinand an Solyman alles überließ, was biefer erobert, hatte, und einen jahrlichen Tribut von 30,000 Ducaten entrichtete. 3mar bestand bies entehrende Berhaltnig nur turge Beit; es bauerten aber boch bie Rriege gwischen Ungarn und ber Pforte fo lange fort, bis bie Macht ber lettern allmählig schwächer warb. Auch im Innern selbst batten die ungarischen Ronige an ben Fürsten von Siebenburgen machtige Gegner, bis es endlich Leopold'bem 1 (1687) gelang, daß die Ungarn auf bem Reichstage zu Pregburg ihrert Bablrechte entfagten, und Ungarn ein offreichifches Erbreich, fo wie ber gurft von Siebenburgen oftreichifcher Bafall ward. Siegreich, und mit Erweiterungen seiner Nacht und feiner Grengen, trat Ungarn in ben beiden Brieben & fcluffen ju Carlowit (1699), und ju Daffarowit (1718) aus bem Kampfe mit ber Pforte; benn Belgrab, ein Theil von Servien, Temeswar und bie Balachei bis an ben Fluß Atata kamen an Ungarn. Als aber Deftreich burch sein Bunbnif mit Rugland (1737) in einen neuen Rampf mit ber Pforte verwickelt marb, und Reiperg ben Frieden von Belgrab (18. Sept. 1739), in Be-

gfehung auf bie geheimen Auftrage ber Maria Chereffa, beschleunigte, gingen Gervien, Belgrad und bie Balachei von neuem verloren. - Unter Daria Eberefia (1740 bis . 1789) wurden die 13 Bipfer Stadte, Die feit 1412 von Ungarn an Polen verpfandet gewesen maren, (1771) wieder ge monnen, so wie (1797) die Bukowing, als ein vormatiger Theil von Giebenburgen, von ber Pforte erworben mard. --Josephs 2 (1780 - 1790) Eingriffe in die Benfaffung bes migarifchen Reiches erregten bas Difvergnugen ber Geogen. Seine enge Berbindung mit Rufland bestimmte ibn zum Kriege mit ber Pforte (1787 ff.), ber im Gangen ungfüclich für Destreich geführt warb, und in welchem ber Raiser selbst ben Stoff gu einer Krankheit hohlte, die ihm bas Leben tofiete. Erft unter feinem Bruder und Nachfolger, Le opolb 2, marb Diefer Krieg burch ben Frieden von Szistowa (& Zug. 1791) auf ben vorigen Befitftand beendigt. Den Ungarn mußte Leopold bas beschworen, was ihnen Maria Thereffin beschworen batte. - Im Sabre 1792 folgte ibm fein Gobn Frang 1 auf bem ungarifchen Sbrone.

## 131.

# Rugland bis auf Ratharina 2.

Der Groffurft Iwan Baffiljewitich warf (1477) bas mongolische Joch ab, unter welchem bie Regenten Ruftlands über zwei Sahrhunderte geftanden hatten, und voreis nigte ben kleinen Sandelsstaat Rowgorob mit feinem Gein Sohn Baffilei (1505 - 1584) nabm, nach ber Wiebervereinigung ber ganber aller kleinen in Ruffland bestandenen Donaftieen, ben Mitel eines Bars von gang Ruffand an. Unter ihm und unter feinem friegerifchen Cobne Iman Baffiljewitsch (1534-1584) tampfte Rufland mit ben Polen, Schweben, Mongolen und Laturen in Europa und Afien. Unter Iwan tam Aftracan (1554) und Sibirien (1581) burch Eroberung an bab Reich, obgleich bie lette Eroberung erft unter feinem Rachfolger Reo. bor 1 (1584-1598) vollenbet warb, mit welchem bas Saus Aurit erlofd. - Darauf folgte ein trauriger Reit: raum ber Anarchie-und bes Berfalls bes Staates, bis, nach 23 \*

ber Wahl und Thronbesteigung bes Michael Febotowitsch Romanow") (1613—1645), der Friede mit
Schweben und Polen nach langen Kämpsen bergestellt ward.
— Unter Michaels Sohn, Alerei, (1645—1676) unterswarsen sich die Kosa ten in der Ukraine dem russischen Scepter (1654). Feodor 3 (1676—1682), Alexei's älztester Sohn, kämpste gegen die Pforte, und ernannte, vor seinem Tode, seinen jüngern Halbbruder, Peter, mit Uebersgehung des unsähigen mittlern Bruders, Iwan, zum Rachssolger; allein ihre herrschstüchtige Schwester Sophia bewirkte die gemeinschaftliche Anerkennung beider Brüder, und sur klich die Mitregentschaft. Ihrer Absicht, Petern ganz von der Regierung zu entsernen, kam dieser zuvor, und schickte sie ins Kloster. (Iwan starb 1608, und Anna, seine jüngere Tochster, bestieg 1730-den russischen Thron).

Peter I ward der eigentliche Schopfer der russischen Mowarchie \*\*). Durch Auslander wedte er den Geist seine Boltes; nach europäischer Sitte gestaltete er, und durch seine Kampfe mit Schweden und der Pforte vergrößerte er sein Reich. Denn ob er gleich (1700) gegen Karl 12 die Schlacht bei Rarva verlor; so sicherte er doch, bei der Fortsetung des Krieges mit Schweden, in der Schlacht bei Pultawa (27. Jul. 1709) seine Eroberungen in Finnsland und Ingermanland, wo er (1703) die neue Habt (10! Sept. 1721) brachte Liefland, Esthland, Ingermanland, und einen Theil von Finnland und von Karelen, auf immer an Russland. Rach dem Abssolf den Car zum Kaiser von Russland (1721)

<sup>\*)</sup> B. v. Wichmann, Urfunde aber bie Bahl Dichaef Romanow's jum Czar bes ruffifchen Reiches im Jahre 1613. Leipz. 1819. 4.

<sup>\*\*)</sup> Gesh. Ant. v. halem, Leben Peters bes Großen. 3 Able. Marfter, 1803 f. 8.

Benj. Bergmann, Peter ber Große. 8 Thle. Ronigsb. 1823 ff. 8. 18. v. Bichmann, chronologische Ueberficht ber ruffischen Geschichte von ber Geburt Peters des Großen an bis auf die neuesten Zeiten. 1r B. (in 2 Abth. bis 1762.) Leipz. 1821. 4. 2ter Th. 1825.

aus. Bon ber Pforte erwarb er Afow, und von Persten Derbent.

Ihm folgte, ba et feinen gegen ihn gereizten Cobn Alexei (1718) hatte enthaupten laffen, feine Bittme Ratharina 1 (1725 - 1727), unter welcher Dengitoff bie Staatsangelegenheiten leitete. Doch biefer ward nach ihrem Lobe gefturgt, als ber funfzehnjabrige Cobn bes enthaupteten Merei, Peter 2 (1727-1730), ein Schwächling, ben Shron beflieg, ber fich queschließend ber Leitung feines Liebe-Peter farb frubzeitig an ben lings Dolgorudi überließ. Poden, und ber Genat rief bie Lochter Imans, Anna, bie vermittmete Bergogin von Rurland (1730-1740) auf ben Thron, bie ihren Liebling, ben Grafen Biron, aum Berzoge von Rurland ernannte. Bei ber Erlebigung bes polnifchen Ehrones (1733) unterflutte fie bie Unfpruche bes Churfursten von Sachsen gegen Frankreich, und ihre Truppen eroberten, in Berbindung mit ben Gachfen, Dangig (1734), wo ber Gegentonig Stanistans Lefeinsty aufgenom: men und gefchutt worben wat. - Siegreich tampften ibre Stere, in Berbindung mit Deftreich, gegen bie Pforte (1736 - 1739); nur bag ber übereilte Friede, welchen Deffreich mit ber Pforte fcbloß, auch fie jum Frieden nothigte, in welchem fie blos bas gefchleifte Afow bebielt, bie andern Eroberungen aber an bie Pforte gurudgab.

Rach ihrem Willen sollte ihr, nach ihrem Tobe (1740), ber Enkel ihrer Schwester', Iwan & (geb. 23. Aug. 1740) folgen, und während bessen-Minderschristeit der Herzog Biron die Regentschaft führen. Dieser ward aber bereits am 7. Nov. 1740 von den Aestern des jungen Kaisers, der Prinzessin Anna, vermählt mit Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbuttel, gestürzt und nach Siedirien abgesührt, woraus Anna die Regentschaft übernahm. Doch auch diese Familie unterlag einer Thronveränderung, welche Lestocq, der Leibarzt der Prinzessin Elisabeth, der Tochter Peters I von der Katharina, in der Nacht vom 24—25. Nov. 1741 bewirkte. Elisabeths personsliche Schwächen verschafften ihren Gunstlingen einen großen und nachtheiligen Ginsluß wahrend ihrer zwanzigiährigen Res

gierung (1741 — 1762). Doch brachte ber Sieg ber rusfischen Truppen unter Lasen gegen bie Schweben bei Bilmanstrand (3. Gept. 1741), im Frieden ju Abo (7. Mug. 1743), Finnland bis an ben glug Romen an Rugland; auch war bereits im Boraus bein Sause Solftein-Gottorp in bem Bergoge Rarl Deter Ulrich (einem Entel Peters 1, von feiner mit ber Katharina erzeugten Rochter Anna) die Rachfolge in Rufland, und, während ber Friebendunterhandlungen mit Schweben, bem Soufe Solfteins Lubed ber Abron in Schweben beftimmt worden. — Roch im Laufe bes offreichischen Erbfolgekrieges schloß Elifabeth im Jahre 1746 ein Bundniß mit Maria Thereffa; fur brittische Hulfsgeiber brach barauf (1747) ein ruffisches Beer auf, bas aber mur bis in bie Daingegenden tam, und beit Abschluß bes Aachner Briebens (1748) beforberte. fonlich gereizt von Friedrich ? von Preugen, nahm Elifabeth von 1757-1762 einen febr ftarten Antheil an bem britten fchlefischen Rriege. Schon feit 1757 war Dftpreußen von ben Auffen erobert und ber Kaiferin bie Hulbigung gelaiftet worden. Ihr Sob (5. Jan. 1762) reftete Friedrich 2 aus einer bebrängten Lage; benn ihr Nachfolger Peter 3 (5. 3an. bis 9. Jul. 1762) \*), fcon langft Friedriche 2 Freund, gas bemfelben im Frieben bas eroberte Offpreugen gurud, und befahl feinem Beere, mit ben Preugen fich zu verbinden. Allein Peters tafche Schritte gegen bie Geiftlichkeit und bie Großen bes Reiches, fo wie bie 3wifte mit feiner Gemablin, bewirften feine Entfetung am 9. Jul. 1762, und feinen balbigen Sob (14. Jul.), worauf die Regierung auf seine Bittme Ratharina, eine gebohrne Pringeffin von Anhalte Berbft, überging.

#### 132.

Rugland unter Ratharina 2.

Der fraftige, hochgebilbete Geift ber Raiserin Ratharina 2 (1762-1796), obgleich nicht ohne mauche weibliche

<sup>\*)</sup> Biographie Peters 3. 2 Thie. Elis. 1808, 8.

Rul hiere, histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie

va l'année 1762. Paris, 1797. 8. — Leuis, Germanien, 1797.

Sigenheiten und Schwachen, brachte Ruffant burch treffliche Anftalten und Ginrichtungen im Innern, und burch tiefgreis fende Maadregeln nach außen, gu-berjenigen Sohe und ju bemjenigen Ginfluffe auf Die politischen Angelegenheiten Europa's, welchen es feit ihrer glanzvollen Regierung behauptet bat. Sie beftätigte gwar, beim Untritte ihrer Regierung, ben von Peter 3 mit Preufen geschloffenen Frieden, rief aber ihre Truppen von ben Preußen jurud, und blieb, bis jum Enbe bes Sampfes, neutral. Ihren Liebling, Ponlatoweli, brachte fie (1764) auf ben polnischen Soron, und burch ibre Einmifchung in ben Parteientampf, ber feit biefer Beit in Dolen tobte, bewirkte fie allmablig bie gangliche Auflofung biefes Stantes in einer breimaligen Theilung 1772, 1793 und 1795 (6. 129). - Den Zurten lief. fie ihr Mebergewicht- in zwei Kriegen nachbrudlich empfinden. Der erfte, ber nach ber Rriegserftarung ber Pforte an Rußland (1768) ausbrach, warb im Frieden gu Rutichuf Rainarbge (21. Jul. 1774) beenbigt, in welchem bie Krimm für frei erklart, bas ganb gwiften bem Dnepr und Bog mit Ufor an Ruflent abgetreten, und biefem bie freie Schiffahrt auf bem schwarzen Meere bewilligt marb. -In ber Bwifchenzeit bis gum zweiten Zurkenfriege bewirfte fie, im baprifchen Ervfolgefriege, butch ihre Ertlarung, Preu-Ben mit 60,000 Dann ju unterftigen, bie Befchleunigung bes Sefdner Friedens (13. Rai 1779), beffen Ga: rantie fie übernahm. Sie fliftete, wahrend bes nordameritanifchen Rrieges, Die bewuffnete norbische Reutralität (1789) gegen Englands Streben nach ber Berichaft auf ben Meeren, und vereinigte bie Krimm mit Rufland (1784) unter bem Damen Ronigreich Maurien, welches Canb ber lette Chan an Die Raiferin abtrat.

Die Zusammenkunst Katharina's mit Joseph 2 zu Cherson (1787) gab den Aurken die nicht ungegründete Beschrichtung ihrer Bertreibung aus Europa; die Pforte erklärke also noch einmal (Aug. 1787) an Rußland den den Krieg, an welchem Destreich, als Außlands Bundesgenoffe, Austheil nahm. Während dieses Krieges erlitten die Destreicher in dem nächtlichen Uederfalle bei Bugosch (20. Sept. 1788)

einen empfinblichen Berluft; Landon aber eroberte tartifd Grabifca, Belgrab und Drfoma, und Potemfin De gafow; auch schlugen Coburg und Suwarow die Rurfen bei Fotsani (31. Jul. 1789) und bei Martinjeftie (22. Sept.). Dieser Siege ungeachtet, ward boch Leopold 2 burch Die Reichenbacher Convention (6. 110) genothigt, ben Frieden gu Szistowa mit ber Pforte auf ben vorigen Besithstand abzuschließen; nur Rugland gewann im Frieben ju Saffy (30. Dec. 1792) Dega fow und bas ganb zwischen bem Onepr und Dniefter. - Babrent bie fes Krieges ward auch mit Schweben ein zweisähriger Rrieg (1788-1790) ausgefampft, und ber Friebe gu Bereit auf ben vorigen Besithtand abgeschloffen. - Roch verband Katharina (18. Marg 1795) bas Herzogthum Kur-Land mit ihrem großen, burch Polens Theilung und burch bie Siege über bie Pforte so bebeutend erweiterten, Reiche.

Buge zu einem Gemalbe bes ruffifchen Reiches unter ber Res gierung von Ratharina 2. s. k. 1798. 8.

Potemfin; ein intereffanter Beitrag zur Regierungsgeschichte Katharinens 2. a. l. 1804. 8. Aussische Gunflinge: Tub, 1809. 8,

### 183.

## L'i v t. e i.

Despotische Staaten veralten schmeller, als andere Reiche. Dies zeigt die Geschichte des osmanischen Staates, der, seit der Einnahme von Konstantinopel (1453), unter den kriegerischen Sultanen Selim 1 (1512—1519), und Solyman (1519—1566) alle seine Nachdarn zittern machte, und Syrien, Palastina, Aegypten, Arabien, viele Inseln des Archipelagus und des Mittelmeeres, die Moldau und Walachei, und einen großen Speil von Ungarn (§. 130) sich unterwarf. Doch schon mit Solymans Lade erlosch die kriegerische Macht dieses Reiches; denn Sultane, die im Serail erzogen waren, und von Weibern und Verschnittenen geleitet wurden, folgten einander schnell auf dem unsichern Throne. Blos vorübergehend war der glänzende Beitraum der drei Großveziere aus der Familis

Riupruli, in welchen auch bie Belagerung Biens (1683) von ben Eurten gehort; benn ber Friebe von Rarlowit (1699) und Paffarowit (1718) waren bereits Beweife ber fintenden Dacht ber Pforte. Run politische Rudfichten, und nicht bie Lapferteit ber Turfen, bewirkten fur bie Pforte im Krieben zu Belgrad (W39) die Burudgabe mehrerer ganber, bie Deftreich in ben vorigen Friedensichluffen gewonnen batte. - Rach einem langen Beitraums ber Rube veranlagte Rrantreich bie Pforte, um Ruglands machtigen Ginfluß auf Polen' ju befchranten, gur Rriegsertla. rung an Rufland (1768); allein hiefer Rrieg ward von ben Ruffen mit folder Tapferfeit geführt, bag ber Friebe au Rutichut Rainarbge (1774) von ber Pforte nicht ohne bedeutende Opfer ertauft werben konnte (6. 132); und wenn gleich, bei ber Erneuerung bes Rrieges von Seis ten ber Pforte gegen Angland und Deftreich (1787), ber Friede mit Deftreich ju Sziftowa auf ben vorigen Befitftanb (1791) abgefchloffen warb, fo gewann boch Rufland im Frieden ju Jaffy (1792), eine neue betrachts liche Grengerweiterung auf Rosten ber Pforte.

- de la Croix, abrégé chronologique de l'histoire Ottomane. 2 Voll. Paris, 1778. 8. Teutsch, mit vielen Berbefferungen u. Buschen von J. C. Fr. Schulz. 3 The. Leipz. 1769 ff. 8.
- 3. Geg. Aug. Galetti, Geschichte bes turtischen Reiches. Gotha, 1801. 8.
- Jas. v. Hammer, bes osmanischen Reiches Staatsverfaffung und Staatsverwaltung, dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetz. 2 Thie. Wien, 1815. 8.
- Jos. v. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, großenstheils aus bisher unbenütten Handschriften u. Archiven. 9 Abeile. Pesth, 1827—33. (Der zehnte Abeil besschieft das Werk.) N. A. in 4 Theilen. (Davon erschien 1834 die erste Lieferung.)

#### 134.

# Außereuropaifche Staaten.

Da bie wichtigsten Ereignisse in ben von ben Europäern abhängigen Ländern und Kolonieen in den übrigen Erdtheilen

bereits in ber Gefchichte ber europaifchen Sauptifinber aufgeführt worben find; fo bleiben nur wenige Staaten in ben außereuropaifchen Erbtheilen übrig, weiche. mabennd biefes Beitraumes einer besondern Ermannung verbienen. - In Afien gebort ber iconfte und reichfte Theil von Dfiinbien \*), wo im Jahre 1639 von- ben Britten au Mabras eine kleine Kolonie angelegt und biefe noch im Sahre 1746 von ben Beamten bes Grofmogols nicht ohne Uebermuth behandelt warb, ber brittisch offindischen Compagnie feit 1756. Durch fortgefette Kampfe und Siege, befonders nach ber Auflofung bes Stagtes von D pfore im Sahre 1799, machte bie Berrichaft ber Britten in Offindien fo reißende Fortschritte, daß sie gegenwartig faft bas gange Land umichließt, welches fich vom Cap Comprin bis an Die Gebirge von Thibet erftredt, und von bem Ausfluffe, bes Bramaputra bis an bie Quellen bes Inbus. brittifche Staat in Dftindien umschließt auf dem untenttelbaren Gebiete ber oftindischen Gesellschaft über 89 Mill. Menfchen, und außerbem in ben Schutz und gindbaren Staaten gegen 40 Millionen \*\*): - Roch besteben, als felbstfanbige Staaten, auf ber vorberinbischen Salbinfel, ber Rabrattenftaat bes Raja Scindiah mit 4 Dill. Den-

<sup>\*)</sup> Joseph Tiefenthaler, hiftotifche geographische Beifereibung von hindoftan; herausgegeben von Bernouilli. 2 Theile. Betlin, 1786. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Angaben sind nach ber amtlichen Besamtniachung im brittle schen Paciamente vom Jahre 1833. In berselben ward die Präsibentschaft Bengalen zu 69,710,071 M., die von Madras zu 13,508,535 M., die von Bombar zu 6,251,546 M. berechnet. Dagegen nimmt hamilton die Bevölkerung der Länder der Berbündeten und Schupgenossen im Canzen nur zu 40-Mil. Mensschen au.

Walther Hamilton, a geographical, etatistical and historical description of Hindostan. 2 T. London, 1820. 4. (Darnach ift hindestan in der großen Erdbeschung — Weimar, 1822. 8. — bearbeitet.)

Watth. Chfin. Sprengel, Gesch, ber indischen Staatsveränderungen 1756—83. 2. Thie. Leipj. 1788. 8.

Charles Stewert, the history of Bengal. Lond. 1813. 4.

fthen; ber Staat ber Sidhs (einer religibsen Gecte ber Bindus, die im funfzehnten Sahrhunderte entstand) gleichfalls mit 4 Mill., und ber Staat Nepal mit ungefahr 2 Mill. Menschen. - Portugal befigt in Offinbien blos bas Gouvernement Goa. - Auf ber binterinbifden Balbinfel beffeht bas Raiferthum Birma mit einer Bevollerung, Die nach verschiebenen Angaben - zwischen 3-6 Millionen Menschen beträgt. Die Triegerische Regentenbynaftie beffelben vereinigte im Laufe bes achtzehnten Jahrhunberts (1776) bas Reich Degu, und bie Canbichaften Aracan, Roffai u. a. mit Birma; boch gingen, nach einem ungludlichen Rriege, (1826) bie letten Eroberungen wieber verloren, fo bag bas Reich auf Ava. und Pegu beschrantt blieb. - Chen fo ward ber Umfang bes, bei ber Untunft ber Portugiefen in Oftindien febr machtigen , Königreiches Siam, burch langwierige Kriege und Landerverlufte fo vermindert baf bie gegenwartige Bevalterung \*) auf 2,700,000 Menfchen fich beschrantt. - Duntler ift die fruhere Geschichte bes Reiches Uffam, bas gegenwartig - ire bem eigentlichen Thalbette bes Bramaputrafluffes ungefahr 1 Dill. Bevolferung umschlieft, und feit 1825 pon England abhängt. - Bedeutend ift bas Reich Unam mit 23 Mill. Menichen \*\*), wovon bie Mehrzahl jum Budbhais mus fich betennet, ber Raifer aber, Die Staatsboamten und bie Gelehrten ber Bebre bes Confucius folgen. Es umfchfiegt bie Banber Tunguin, Cochinchina, Affampa, Lao und Lacthe, und bat fich, unter bem vorigen großen Regenten Raung, Schung (feit 1790), von allem Eribute au China befreit. Ihm folgte im Jahre 1816 fein Entel Diecloom é. Dan berechnet die Landmacht bieses Raisers zu 100,000 Mann. ohne bie nicht unbebeutende Flotte. - Allein der Raiferstaat China \*\*\*) ift, wenn man auch bie niedrigften Angaben annimmt, boch

<sup>\*)</sup> nach Crawfurds Angabe.

<sup>944)</sup> Rach andern Berechnungen blos 16 Mill. Menschen. Cramfurb schlägt, wegen der langen burgerlichen Kriege, die jesige Bevolkerung nur zwischen 5—6 Mill. an.

J. B. du Halde, description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et

ber bevollbertite, und, mit Inbegriff ber Schubstagten, nach Rugland, bas größte Reich, bas bie Borgeit und Gegenwart fennt. Es hat auf einem Flachenraume von 252,000 Quadrats meilen eine Bolkomenge von 182 Dill. Menichen, wovon auf bas eigentliche China 146 Mill., auf bie Mongolei 3 Mill., und auf Die Schutstaaten (Tibet, Butan, Corea x.) mehr als 30 Millionen Menschen fommen \*). Doch lebt im unermeß= lichen Umfange biefes Reiches ein in feiner Gultur gelähmtes, und in feiner Staatsform veraltetes Bolt. - Gleiches Loos theilt bas auf mehrern Inseln gerftreute Raiferreid Sapan \*\*), bas auf 12,000 Geviertmeilen mehr als 40 Mill. Menfchen umschließt., Geine Geschichte ift im Ganzen wenig bekannt; allein die gludliche isolirte und insularische Lage biefes Reis ches hat es außerhalb ber affatischen Bolterfriege gesett, und bewirkt, bag noch jest ber bochfte Berifcher, Dairi, ober Rin Rey genannt, von berfelben Dynastie abstammt, bie beim Anfange ber chriftlichen Beitrechnung über Japan regierte. Doch bewirkte eine innere Revolution im Unfange bes fiebenzehnten Jahrhunderts, daß der damalige Oberfeldherr und Minister bes Kin Ren, ber ben Titel Rubo führte, ber weltlichen herrschaft sich bemachtigte, und diese in seiner Familie erblich machte, feit welcher Beit ber Kin Ren blos noch ben bochften Titel und bie oberfte geiftlich e Burbe befleibet. Das im Reiche febr weit verbreitete Chriftenthum ward (1616 - 1622) unter blutigen Berfolgungen unterbruckt, und ber, feit bem 16ten Sahrhunderte mit ben Portugiesen und Sollandern lebhaft bestehende, Sandelsvertehr fo beschränft, bag

de la Tertarie chinoise. 4 T. Paris, 1734. Fol. — Seutsch, Rosted, 1747 ff. 8.

<sup>9)</sup> Im genealogisch shiftorisch statistischen Almanache auf 1834 (Weimar) wird — nach ber Jahlung, von 1813 — die Bevölkerung ber eigen te lichen 18 chinefischen Provinzen (ohn'e die unterworfenen und die Schup: Staaten) zu 367,448,788 M. bereihnet. — Die Angabe im Lerte R nach R fenzi.

engelve. Rampfev, Gesch. u. Beschreibung von Japan. Reussch von Dohm. 2 Thie. demgo, 1777 st. 4. Mustrations of Japan, by M. Titsingk; translated from the freigh by Vr. Shobert. Lond. 1822. 4.

Japan fich gang auf fich felbst zurudgezogen hat, und bie Berfuche ber Britten und Ruffen Scheiterten, einen unmittels baren Sanbelsverkehr nach Japan fich ju eröffnen. sehnliche Riederlaffungen und Besitzungen, berechnet ju 64 Mill. Menfchen, geboren ben Rieberlanbern auf ben Infein Oftindiens (Java, Sumatra, Bornev, Celebes ic.). - Gpe rien, Palafting und Arabien fleben nur in unbedeutender Abbangigfeit von ber Pforte, namentlich bas Reich Demen in Arabiftan, welches mehr als 3 Mill. Menschen umschließt, und von einem Regenten beherrscht wird, ber ben Ramen Imam von Szanna führt, und in fich bie bochfte wettliche und geiftliche Wurbe vereinigt, wenn er gleich bas Rhalifat im Baufe Demanns anerkennt. Dagegen bilbete fich im Morben und im Innern Arabiens eine neue religibse Secte, bie von ben arabischen Sandwuften ausging und sich zum Monotheismus bekennt, Die ber Bechabiten. Gie ift, nach allen Rampfen gegen biefelbe, nicht gang bezwungen, fonbern nur - nach Berbrangung aus ihren Eroberungen, - wieber auf ihr Stammland befchrankt worden. - Gibirien, und bas gange affatifche Rugtand, wird von Petersburg aus regiert. - In Perfien aber \*) bilbete fich feit 1501 unter Ismael Gofi eine festere Regierung, Die burch Schab Abbas ben Großen (1587) ihre Bertichaft fehr ermeis terte, und unter bem Usurpator Rabir Schab (feit 1736), ber bas Saus Sofi verbrangte, von neuem fich erhob. Rach ber Ermordung biefes Despoten (1747) burch feine eigenen Felbherren, fant fein, blos auf Eroberungen gegrunbetes, Reich in Anarchie und ward zerftudelt; erft mit ber Thronbefteigung bes Felbheren, Rerim Sthan (1761) tehrte bie Rube in die weftlichen Provinzen gurud, bie ben Damen Bran annahmen. In Diefer Beit ber Gabrung waren aber Ufghaniftan (Oftperfien) und Belub. fchiff an felbstftanbig und unabhangig geworben. Doch einmal wogte, nach Kerims Tobe (1779), in Iran ber Kampf

<sup>\*)</sup> J. Malcolm, the history of Persia, from the most early period to the present time. 2 T. Lond. s. a. 4, — Leutsch von D. Becter. 2 Zhie. Leipz. 1830. 8.

mehrerer Thronbewerber um bie Regierung auf, bis es bem Debemet Rhan gelang, feine Rebenbuhler gu befiegen, und (bis 1797) über groblf Millionen Perfer gu herrichen. Ihm folgte fein Better, ber jepige Regent Reth Ali Shan, ber nicht 4108 als Regent unb Felbherr, sonbern sogar als Dichter von feiner Ration gefeiert wird, ob er gleich im Rampfe mit Rugland (1813 und 1827) bedeutende Greng. lanber verlor. Dennoch durfte bie gegenwartige Bevolkerung Perfiens noch ju 11 Millionen Menschen berechnet werben tonnen. - In Afghaniftan (Dftperfien) grunbete, nach Schah Rabirs Tobe (1747), ber Afghan Ahmed Schah Abdalla durch Eroberung ein Reich, bas fich uber Ranbabar, Rhoroffan, Siftan, Balth, Multan, Labore, Belito iciftan und Rafchmir ausbehnte. Allein nach feinem Sobe (1773) verlor fein Sohn Zimur Schah mehrere ber vom Bater eroberten ganber, und noch größer wurden die innern Berruttungen, als Dimur bei feinem Tobe (1792) bas Land unter mehrere feiner Gobne theilte. Db nun gleich einer feiner Gobne, Schuja al Mult, (feit 1803) im eigentlichen Afghanistan über ungefähr 10 Mill. Menschen fich bebauptete; fo hat boch Feth Mi des weftlichen Rhoroffans fich bemachtigt, und Belubichiftan, mit faft 2 Dill. Denfichen, unter einem eignen Rhan, von Afghaniftan fich vollig unabhangig gemacht. Eben fo gelangte bie Lanbichaft Ginb, unter ben innern Sturmen in Afghanistan, mit mehr als 1 Mill. Bevolferung, welche bem kleinen Theile nach aus Belubichen, aber bem großern nach aus hindus befteht, jur Sethfiffanbigfeit unter brei Dberhauptern als Regenten.

In Afrika war schon langst das (1517) den Mamlucken von den Odmanen entrissene Aegypten, bei der Schwäcke der Regierung in Konstantinopel, dem Drude der Beys preisgegeben, dis es (1798) von den Franzosen erobert, in der Folge aber der Pforte zurückgegeben ward, wo seit der Zeit ein frastiger Vicekinig, Mehe met Ali, das Neich fast ganz unabhängig von der Pforte regiert, und eben so den innern Wohlstand, wie die Handelsverdindung mit den Entopäern beschretet. (Seiner wird im achten Zeitraume weiter gedacht.) — Nur dem Namen nach erkennen die Raubstaaten,

Tunis (mit 2-3 Mill.) und Tripolis (mit 14 Mill.), bie Oberhabeit ber Pforte an; allein bie Gifersucht ber europäis fchen Staaten felbft ficherte fie bisher in bem Befibe ihrer fruchtbaren ganber. Rur ber wichtigfte biefer Raubftaaten, Algier, ward im Jahre 1830 von ben Frangofen erobert, ber Den nach Europa abgeführt, und bas gand kolonis firt. — Unabhangig von der Pforte erhalt fich der Gul tan von Zez und Marocco\*), Mulei Abberrahman, ber feinem Bater 1822 auf bem Throne folgte. Die Bevolkerung bes Staates wird ju 8-9 Mil. Menfchen berechnet. - Das innere Afrita ift, felbft nach ben Reifen von Rungo Part und hornemann, ben Europaern noch zu wenig befannt; Abeffinien aber bat eine befimmente und vollig bespotische Staateform \*\*). Es hat eine: Bolksmenge von mehr als 4 Dill. Menfchen, Die theils aus' Christen, theils aus Mahomebanern, Juben und Regern befebt. - 3m alten Rubien befieht bas Reich Gennaar mit 11 Dill. Bevolkerung, die theile aus Chriften, theits aus Beduinen gebildet wirb; fo wie im Innern Ufrita's bas Reich Barfur, mit ungefahr 200,000 Mahomebanern, bie wahrscheinlich von den Arabern abstammen, und im nordofflichen Ufrita bas Reich Bornu, mit ungefahr 2 Mil. Simvohnern, die aus Arabern und Regern bestehen. — Un' ber Kuffe von Guinea find, außer ben Kolonseen ber Britten, Frangofen, Sollander, Danen und Portugiefen, mehrere Regerreiche, unter welchen bas ber Affbanthis mit ungefahr I Dill. Menfchen bas bebeit

<sup>\*)</sup> v. Chenier, Geschichte und Staatsverfassung ber Ranigrice Mprococo und Fes. Aus bem Frangol. Seipz. 1788, 8.

James Bruce, travels to discover the source of the Nipt.
6 T. Lond. 1790. 4. N.E. 7 T. Ediph. 1806. 8. Teutsch von Volkmann in I Theilen. Letiph. 1790. 8. — Orine. Freih, v. Pfinutoli, Reife zum Tenipel bes Jupiter Amnion in der Udyschen Wille und nach Oberägspeten, in den Iahren 1820 and 1821. Nach dessen Tagebüchern herquesgegeben von E. D. T. diffen. Berlin, 1824. 4. (Der Atlas in 38 Karten in Fol.) — non Professo, Krimnerungen aus Regopten und Kleinassen. 3 Thie. Wien, 1829 f. 8.

tendste und für die Riederlassungen der Europäet auf der Westkuste Usrika's das gefährlichste ist. Auf dem Worgebirge
der guten Hoffnung blühte seit 1650 eine, hollanbische Kolonie, die in den neuesten Zeiten an die Britten
überging. Dort ist die wichtigste Station für den Handel
zwischen Europa und Oftindien. — Unter den oftlich von
Afrika liegenden Inseln gehört Isle de France den Britten; westlich besigen sie St. Helena; die Portugiesen; westlich besigen sie St. Homas, Madeira und
die Inseln des grünen Vorgebirges, so wie die
azorischen Inseln; die canarischen Inseln gehören zu Spanien. —

In bem ungeheuern Imerita erhob fich, in ber zweiten Balfte bes 18ten Sahrhunderts, aus ehemaligen brittifcben Rolonieen ein unabhangiger, im fuhnen Fortichreis tur ju feiner politischen Ausbildung begriffener, Freiftagt (6. 125). Reben ihm in Rorbamerita beffen bie Britten noch bie Gouvernemente: Dem founbland, Due bed und Remichottland. Spanien überließ Dit : und Bestfloriba an Nordamerita; feine übrigen reichen ameritanischen Provinzen ') aber begannen seit 1810 ben Rampf um ihre Unabhangigkeit vom Mutterlande, und behaupteten biefelbe nach ber völligen Bertreibung ber fpanischen Statthalter und heere, obgleich Spanien biefe Unabhangigfeit bis jebt nicht anerkannte. Brafilien \*\*), von Portugal Sahrhunderte hindurch vernachlaffigt, erhielt feit 1807 eine bobere politische Bebeutung, als ber portugiefische Bof, in Europa von Franfreich bedroht; ben Regierungsfit babin berlegte. (Seine neueste Geschichte gehort bem achten Beitraume an.)

Der funfte Erbtheil, Auftralien \*\*\*), von Afien und

<sup>&</sup>quot;) F. Aler. v. humbolbt, Berfuch über ben politischen Buftand bes Ronigreiches Nen=Spanien. 5 Ahle. Tub. 1810 ff. 8.

<sup>\*\*)</sup> Rob. Southey, history of Brazil. 3 Voll. Lond. 1812 sqq. A Alphons. de Beauchamp, histoire de Brésil. 3 T. Paris, 1818. 8. (folgt Couthen.)

<sup>\*\*\*)</sup> Cberh. Mug. Wilh, v. 3immermann, Auftrallen. it Bb. in 2 Abtheit, hamb. 1810, 8. - S. Agt. Plant, hande, einer

Amerika erst seit ben wichtigen Entbedungen unter Cook und bessen Rachsolgern in ber Subsee (seit 1768) geographisch getrennt, enthalt auf großen Continenten (z. B. Neuhols land) und auf vielen Inselgruppen, eine verhältnismäßig sehr schwache Bevölkerung, und zeigt die Menschheit größtentheils noch auf den untersten und unvollkommensten Stusen ihrer Entwickelung und Bildung. Nur auf einzelnen Inselm und Kusten hat die Gesttung und das Christenthum in den letzten Zeiten einige wesentliche Fortschritte gemacht, wie namentlich auf den Sand wichtnseln, bessen König mit seiner Gemahlin im Jahre 1824 England besuchte. Doch starben beibe', des europäischen Klima's ungewohnt, binnen wesnigen Tagen; die Königin am Sten July 1824, der König (im 29sten Lebensjahre) am 14ten July.

vollftand. Erbbeichr. und Gelch. Polyneftens Sh, 1. Leipz. 1798. Zh. 2 (von Chrmann und heufinger). Leipz. 1800. 8, — Fr. Ludw. Lindner, Auftralien. Weimar, 1814, 8,

# Achter Zeitraum.

Bon ber franzblischen Revolution bis auf unsere Lage;

bom Sahre 1789 bis 1834.

(Ein Beitreum von 45 Jahren.)

## 135. Einleitung

Seit ben Beiten ber Bollerwanderung, welche ben Umfturg bes romischen Westreiches berbeiführte, und seit ben Beiten ber Rirchenverbefferung, burch welche bie Dacht ber geiftlichen Sierardie gebrochen, und bie religiofe und firdliche Freiheit begrundet warb, ift teine Begebenheit von fo unermeßlichen, bis jest noch nicht geenbigten, Folgen fur bas ganze europäische Staatenfostem, und selbst für die an Euros vens Schickal geknupften außereuropaischen ganber und Ro-Ionieen gewesen, als die frangosische Revolution. Das Softem bes politischen Gleich gewichts war zwar in ben brei letten Jahrhunderten burch einzelne Regenten und burch einzelne wichtige Begebenheiten bisweilen bedroht, aber nicht in feinen Grundfeften erschüttert, nicht burch eine neue Ordnung ber Dinge vollig verbrangt morben. Bis ju bem Sabre 1789, wo ber Ausbruch ber frangofischen - Revolution Die Aufmerksamkeit aller europäischen Bolker und gurften erregte, war keiner ber großern und ber kleinern Staaten, Die fich feit dem Mittelalter in Europa gu festen politischen gormen ausgebildet hatten, aus ber Reihe bes europäsichen Stantenspfiems ganz verschwunden. Wenn gleich einzelne berselben an

Kraft geschwächt und in Hinsicht ihres Länderumfangs vermindert wurden; so fand doch auch selbst der mindermächtige Staat, gewöhnlich in Bundnissen mit den ersten Reichen Eusvopens, die hinlängliche Gewähr sur die Fortdauer seines Dassenns. Sogar das in sich durch Parteien zerrüttete und nach seiner Versässung veraltete Polen war damals nur durch die erste Theilung vom Jahre 1772 in seinem Rediete vermindert, aber noch nicht aus der Reihe der europäischen Staaten vertilgt worden, und eben so hatte man durch seierliche Bundnisse und Verträge das sernere Besiehen der europäischen Eur tei zu sichern gesucht, obgleich dieses Reich seit dreis hundert Jahren seine assatischen Formen beibehalten, und im Ganzen nur sehr wenig von den Grundsähen des europäischen Wölkerrechts in seinem Verkehre mit den übrigen Mächten unsers Erdtheils angenommen hatte.

Diefes Syftem bes politischen Gleichgewichts in Europa ward aber burch die frangofische Revolution erschuttert, und burch bie neue Stellung Frankreichs gegen bie übrigen Reiche und Staaten, feit den Giegen der frangofischen Baffen über bie Machbarftaaten, zulett gang vernichtet. Doth biefe Revo-Intion ift nicht blos beshalb wichfig, weil fie eine vollige Umbildung ber innern Berfaffung und ber außern Berbaleniffe Frankreichs zu bem übrigen Europa bewirkte; fonbern auch, weil die Ginfluffe ber von Franfreich ausgehenden politischen Grundfage, und bie Dachtschlage ber frangoffichen Siege fast alle europaische Reiche mit einer Umbilbung ihrer bisherigen Berfassung bedrohten, und theils bie Berauberung ber Berfassung und ber Regentenbaufer in mehrern europais fchen Reichen berbeiführten, theils mehrere machtige und minbermachtige Staaten gang in ber Mitte bes europaischen Staa: tenspftems vernichteten.

Nicht aber blos das aufgelosete politische Gleichgewicht im europäischen Staatenspsteme bedurfte, nach der frafigen Bernichtung per französischen Uebermacht (1814), einer neuen Begründung; es mußte auch das innere politische Leben der meisten europäischen Reiche und Staaten auf ganz neue Bedingungen zurückgeführt werden. Denn wie vor 300 Jahren, im Zeitalter der Kirchenverbesserung, das Spstem der 24.

Digitized by Google

geistlichen Hierarchie machtig erschüttert und innerhalb aller jum Protestantismus übergehenben Reiche und Staaten, burdy Die Sicherstellung ber religiofen und firchlichen Freiheit, vollig gefturgt marb; fo marb ber U'mfturg bes Behnsfyftems in Frankreich, wo baffelbe von ben Franken feine fefte Aufbilbung (feit 486) erhalten hatte, bie erfte Urfache ber großen politischen Umbilbung ber europäischen Reiche jur burger= lichen und politischen Freiheit burch Ginführung ftellvertretenber Berfaffungen, welche, beim Anfange ber frangbfischen Revolution, blos in England und in Nordamerifa galten. Unter ben Sturmen bes Revolutionsfrieges begann bie politische Biebergeburt Europa's, wie einft un: ter ben Sturmen ber Religionofriege bie firchliche Biebergeburt unfere Erbtheils; benn die wichfigsten Grundfate bes Ratur = und Staatbrechts: bag ber Staat auf Bertrag amifchen Regenten und Bolfern berube; daß vor bem Gefete alle Burger bes Staates gleich feven; bag ohne geregette Preffreibeit feine burgerliche Freiheit gebentbar fen; bag alle offentliche Laften, ohne Ausnahme, unter alle Staatsburger gleichmas Big vertheilt, und die bochften Staatsbehorben fur ihre Berwaltung verantwortlich feyn mußten, - murben bie Grund. lagen ber neuen Berfaffungen, welche beinahe ber Balfte ber gangen europaifchen Bevolferung feit ben letten 40 Jahren eine Berjungung bes innern politischen Bebens gaben. Die Macht ber offentlichen Meinung fprach fur biefe Berjungung; Die große Finangnoth ber meiften Reiche und Staaten führte unverkennbar zu einer bringend nothigen Umbildung ber innern Berhaltniffe; ber rechtliche Geift ber Bolter, welche bas frangofische Joch abschuttelten, verlangte und bedurfte einer offentlichen Anerkennung, und eble gur= ften verstanden bie Stimme bes Zeitgeiftes und ihrer in bet Civilisation fortschreitenden Bolfer, und gaben, im Ginverftandniffe mit ben Standen und Stellvertretern biefer Bolfer, ihren Reichen und Staaten neue zeitgemäße Berfaffungen, welche namentlich in ben meiften teutschen Staaten, in Angemeffenheit ju bem brei: achnien Arfifel ber teutschen Bunbesacte, von 1814 - 1833, ind offentliche Leben eintraten. Die politifche Bieberneburt ber europaifchen Menfcheit'hat alfo' feit ber

französischen Revolution begonnen; ihre Bollenbung erwartet sie aber im Innern ber Staaten burch zeitgemäße Fortbildung der Berfassung, und in den außern Berhäunissen ber europäischen Reiche und Staaten gegen einander burch festere Begründung und Aufrechthaltung des neuen politischen Gleichgewichts.

### 136.

# Frankreich. Die Revolution.

Der erfte europaische Staat, bei welchem es, nachft Do: len, fichtbar warb, bag feine Staatsverfassung und Staats: verwaltung veraltet war und einer Berjungung bedurfte, war' Frankreich. 3mar wollte ber Ronig Lubwig 16, bet im Sabre 1774 feinem Grofvater in ber Regierung folgte, bie Boblfahrt feines Reiches in jeder Rudficht; allein bie verfanlich guten Eigenschaften, Die feinen Charafter bezeich neten, reichten nicht bin, bie Gabrung gu bampfen, welche wahrend feiner Regierung ausbrach; ja er schien felbst bie erften Rennzeichen berfelben feit bem Parifer Frieden (1783); in welchem die nordameritanischen Freistaaten ihre Gelbstfanbigteit jugefichert erhielten, nicht gehorig erfannt gu haben, Denn nicht nur, bag eine ungeheure Schulbenlaft (von 5000 Mill. Liv.) Frankreich brudte, bag bie jahrliche Erhohung ber Abgaben bie untern und mittlern Stande bes Boltes faft gang erschöpfte, und boch bas Deficit in ben Finangen mit jedem Sahre bober flieg; es war auch mabrend ber beiben letten Sahrzehnte in ber Denkungsart und öffentlichen Meinung ber Frangofen eine machtige Beranderung bewirkt worben; theils burch einige allgemein gelefene Schriftsteller (Montesquieu, Boltaire, Rouffeau, Diberot n. a.), theils burch bas ansprechende Beispiel ber neuen ftellvertretenben Staatsform in Mordamerita, wo viele ausge. zeichnete franzolische Officiere mabrend bes letten Rrieges für die Sache ber Freiheit ber Ameritaner gefochten hatten, bie, nach bem Frieden, mit jenen veranderten politischen Unfichten in ihr Baterland jurudgefehrt maren. — Bei ber grofen Finangnoth, in welcher fich bas Reich befand, rieth

ber Minffer Catonne bem Ronige, die Rotabeln (einen Ausschuß ber geiftlichen und weltlichen Großen gu einer Art Reichstag) jufammen ju berufen. Gie waren vom 22. Kebr. 25. Mai 1787 versammelt, feinesweges aber geneigt, bie Schulben ber Krone als Rationalichulben anzuerfennen; vielmehr ftritten' fie barüber, ob' bas jahrliche Deficit in ben Finangen, burch Beraußerung toniglicher Domainen, burch eine beschränktere Staatswirthschaft, ober burch neue Auflagen gebeckt werben follte. Der neue Minister, ber Graf von Brienne, wollte bas lette Mittel mablen; allein es wiberfette fich ibm bas Parifer Parlament. Minifter bob bas Parlament auf, und suchte es burch eine aus Poingen, Pairs, Magistrats : und Militaitpersonen gusammengesetzte cour plénière (8. Mai 1788) zu ersetzen, erregte aber buburch allgemeine Ungufriedenheit. Un feine Stelle trat (25. Mug. 1788) Reder, ber, wegen feiner frubern Kingnwenpaltung, Die offentliche Stimme bes Bolfes für fich hatte. Diefer berief gumt 1. Mai 1789 bie Stanbe bes Reiches, und zwar 300 Abgeordnete vom Abel, 300 von ber Beifilichkeit, und 600 von bem Burgerftande (tiers état) aufammen. Unter ben letten befanden fich viele ausgezeichnete Ropfe, bie fich balb zu gemeinschaftlichen Abfichten in hinficht ber neuen Geftaltung bes Staates vereinigten. Der Reichstag ward am 5. Mai 1789 von Lubwig 16 erbff. net; allein bie Abneigung bes Abels, mit ben Abgeordneten bes britten Standes (bes Burgerffandes) gemeinschaftlich au berathichlagen, führte die lettern zu bem Entschluffe, (17. Sun.) für eine Rationalversammlung sich zu erkläs ren \*). Balb vereinigte fich mit ihnen bie Mehrheit ber geifts lichen, und die Mindergabt ber ablichen Abgeordneten. Diefe erfte Nationalversammlung blieb vom 17. Juny 1789 bis 30. Sept. 1791 beisammen, und verlegte (Dct. 1789) ihre Sigungen von Berfailles nach Paris, nachbem, auf bie plogliche Entlassung Reders (12. Jul.) und auf die Busammenziehung eines Lagers von 50,000 Mann in ber Rabe

<sup>\*)</sup> Alex. La meth, histoire de l'assemblée constituante. 2 Voll. Paris, 1828 sq. 8.

von Paris, die Bollswuth ber Parifer die Baftille (14.) Zul.) zerflort hatte.

Diese erste Nationalversammlung sprach die Menschen vechte aus, und stellte sie an die Spize der neuen Bersassung. Zugleich wurden, (4. Aug.) mit der Abschaffung des Lehnssystems, alle Borzüge des Abels und der Seistlichkeit, und alle Frohnbienste, Behnten, Sagde und Fischereigerechtigkeiten, alle Zünste und Corporationem aufgehoben. Das Kolk erhielt (20. Sept.) die höchste gessetzende Sewalt; dem Könige gestand man ein Botum suspensivum zu; das Reich ward in 83 Departements gestheilt, und (9. Jun. 1790) die Swillsse des Königs auf 25 Mill. Liv. bestimmt, nachdem man die königlichen Domainen, so wie die Güter der Geistlichkeit und der ausgehobenen Klösser für Nationalgüter erklart hatte, auf welche man Alsignationen ausstellte.

Diefe große Umbilbung in ber Staatsverfaffung Frank reichs bewirkte bie Auswanderung vieler Großen, Welichen und Geiftlichen. In der Rationalverfammlung felbft regten fich balb verschiebene Parteien, von benen bie heftigere auf bie Aufhebung ber toniglichen Burbe binarbeitete. In bem Gebrange biefer Parteien beschloß ber Konig, nach ber hurenburgischen Grenze zu entflieben; er warb eber (21. Sun. 1791) von bem Poftmeifter Drouet ertannt und gu Barennes eingeholt. Auf Befehl ber Rationglverfammlung ward er als Gefangener nach Paris gebrocht. Doch bewirkte ber Einfluß vieler angefehener Mitglieder ber Rationals vetfammlung bas Decret (15. Jul. 1791) ber Un verlegbarteit bes Konigs, und Lubwig beschwor (14. Gept.) in ber nationalversammlung bie ngue Berfassung als Grundvertrag, nach welchem ber Ronig mit befchrant ter Gewalt (wie in Großbritamien) an ber Spige bes Am 30. Sept. 1791 ging bie erfte Da-Staates ftanb. -tionalversammlung auseinander. Die nene (gefetgebende) Berfammlung (vom 1. Det. 1791 - 21. Sept. 1792) beftand aus 747 neuen Mitgliebern, und war eigentlich begte bestimmt, biejenigen Gefete ju entwerfen und im Reiche einauführen, burch welche bie neue Berfaffung in Gultigfeit

treim sallte. Sie charakteriste sich aber sogleich burch wilden Parteigeist und Ariegslust. Denn als Destreich, welches (Febr. 1792) mit Preußen ein Bundnis abgeschlossen hatte, auf die Anfrage der Nationalversammlung und des Königs von Frankreich über Destreichs Verhältnis, zu den Franzosen und zu den Emigranten, keine befriedigende Antswort gab; so ward (29. Apr.) dem Königs von Ungarn und Böhmen der Krieg von Frankreich erklart, dieses aber (27. Apr.) von Roch ambeau in Belgien mit schlechtenz Erfolge erössnet. Daß Preußen an der Evalition gegen Frankreich Antheil nehmen wurde, glaubte man nicht eher im Paris, die (26. Jun.) die preußische Erklärung erschien.

Unter ber Anführung bes Bergogs von Braunschmeig jogen 90,000 Mann, Deftreicher, Preugen und Beffen, nach einem borausgegangenen ftarten Manifefte (vom 20 Jul.), gegen bie Grenge Frankreichs, und brangen (19. Aug. 1792) butd bas Luremburgifche in Lothringen ein. Die Atflungen Bongwy (23. Mug.) und Berbun (1. Gept.) ergaben fich; ben Preufen war bie Champagne eröffnet. Bahrend dieset-Annaherung ber Teutschen ward von dem Pobel ber Parifer Borftabte ein Angriff auf ben Pallast ber Tuillerien gewagt, aus welchem Lubwig 16 nur baburch fich retten tonnte, baf er fich in ben Pallaft ber Rationalversammlung fluchtete. Die offentlichen Unklagen und die Blutscenen, geleitet von ben Jacobinern, nahmen feit biefer Beit ihren Anfang, und ber Ronig word (13. Mug.) als Gefangener in ben Sempel gebracht. Lafa vette, ber ben Ronig burch fein Deer retten wollte, fich aber von biefem verlaffen fab, entflot ju ben Beinden, und Dumourieg trat (3. Sept.) an seine Stelle. Die Preugen brudten biefen Felbherrn bei Grandpre (14. Sept.) aus feiner Stellung, worauf er bas Lager von St. Denebould berog, und Rellermann, bas Borbringen ber Preugen burch ben Rampf bei Balmy (20. Sept.) verbinderte. Seuchen, schlechte Bitterung und Mangel an Lebensmitteln nothigten barauf bie Preußen, fich jurud ju gieben.

Ant. Fr. Bertrand de Moleville, histoire de la révolution de France. 10 Voll. (de 4 legtes von Michaud.) Paris, 1800 sqq. 8. (Iff ble volffin: bige Ausgabt bes jueff in englisher Sprache ju Ponton enshienmen Mettes.) — Mémoires particuliers, pour servir à l'histoire de la fin du règne de Louis XVI. 2 Voll. Paris, 1816. 8.

Jean Louis Soulavie, mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI depuis son mariage jusqu'à sa mort. 6 Voll. Paris, 1801. 8.

- Ant. Fantin Désodoards, histoire de la révolution de France depuis la première assemblée des notables en 1787, jusqu'à l'abdiention de Bonaparte. 6 Voll. Ed. 7. Paris, 1828, 8. — L'eut [c] (nach des ersten Musg.) 2 Theile. Buillon. 1797. 8.
- Edmund Burke, reflexions on the revolution in France. Lond. 1790. 8. — Teutsch von Geng. Betwehtungen über die französische Mevolution nach Burke. 2 Able. N. A. Berk. 1794. 8.
- Shiph. Girtanner, biftorifche Rachricken und polifiche Betrachtungen über die franz, Revolution, 17 Abelle, (Th. 14 — 17 von Buch bols.) Berl. 1791 ff. 8.
- Mug. Wilh. Rehberg, Nachrichten von den wichtigsten Schriften, die franz. Revolution betreffend. Sannov. 1793. 8.
- Chfin. Ulr. Detlev v. Eggers, Denkwurdigkeiten ber frang. Revol. 6 Thie. Ropenh. 1794ff. 8.
- Fr. Sman. Toulongon, Gefch. von Frankreich feit der Bewolution. Seutsch von Petri. 5 Abie. Münfter, 1804 ff. 8.
- Mounier, Entwidelung ber Urfachen, welche Frankeich gebindert haben, jur Freiheit ju gelangen. Mit Unm. und Buf. von Gent. 2 Thle. Betl. 1795. 8.
- (Fichte,) Beitrag zur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums über ble französische Revolution. s. L. 2te Aufl. 1795. 8.
- Fr. Gent, von bem politischen Buffanbe von Europa vor und nach ber franz. Revolution. 2 Sefte. Berl. 1801. 8.
- Considerations sur les principaux évènements de la révolution française par Madame de Staël.

  3 Voll. 3 Ed. à Paris, 1820. 8. Leutsch nach der etsten Ausgabe: Betrachtungen über die vormehmsten Begebenheiten der franz. Revolution. Aus dem Franz. mit einer Boreclanerung von Aug. Wilch. Schlesgel. 6 Thle. Perdeth. 1828. 8.

- Paris, 1818. 8. Teutsch von Fr. Ludw. Lind ner. 2 Thie. Study. 1819. 8.
- Bon Lacretelle histoire de France etc. enthalten 26, 7-14 die Seschichte der Revolution. Dazu gehört:
- Ch. Lacretelle, histoire de l'assemblée constituante. 2 Voll. Paris, 1821. 8.
- Abbé de Montgaillard, histoire de France depuis le règne de Louis XVI jusqu'à l'année 1825. Ed. 5. 8 Voll. Paris 1832. 8. (Die Fortsetung bieses Wertes, in 4 Banben ist vom Grasen Moris von Montgaillarb.)
- Fr. A. Mignet, histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. 2 Voll. Paris, 1824. 8. Ed. 5. 1833. — Leutsch, 2 Thie. Biesbaben, 41825. 8.
- A. Thiers, histoire de la révolution française. 10 Voll. Ed. 3. Paris, 1833, 8. — Teutsch nach ber ersten Aust. übersett von R. Mohl, 6 Thie. Tub. 1825 ff. 8.
- de Norvins, essai sur la révolution française depuis 1789 jusqu'à l'avénement au trône de Louis-Philippe d'Orleans. 2 Voll. Paris, 1830. 8.
- (Gen. v. Schus,) Geschichte ber Staatsveranderung in Frankreich unter König Ludwig 16. (bis jest sech & Bande.) Leipz. 1827 — 33. 8.
- Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état prussien (augeblich des Fursten Hardenberg), sur les causes secrètes qui ont determiné la politique des cabinets dans la guerre de la révolution, depuis 1792 jusq'en 1815. 5 Tom. Paris, 1828 sqq. 8.
- Ernst Ludw. Poffelt, Taschenbuch für die neueste Geschichte.

  9 Jahrgange. Rurab. 1793 ff. 12. Fortgefett bei Cotta mit dem Titel: Staatsgeschichte Europa's.

  7 Jahrg. Tub. 1805 ff. 12. (nur em ersten Theile aebeitete noch Posselt. Dann von Stegmann.)
- S. G. Bredow, Chronit bes 19ten Jahrhunderts. Die Jahre 1801 u. 1802 in Einem Bande. Altona, 1805. 8. Dann von 1803 an jedes Jahr in Einem Bande. Bom Jahre 1807 an von Benturini. Fortgeset bis zum Jahre 1831,
- Karl Beinr. Lubm. Politz, Die europäischen Boller und

Staaten am Ende bes 18ten und am Anfange bes 19ten Jahrhunderts. 2 Thie. Leipz. 1813 u. 17. 8.

Kr. Saal feld, allgemeine Geschichte ber neuesten Beit feit bem Anfange ber franz. Revolution. 4 Bbe. (jeber in 2 Abth.) Leipz. u. Alt. 1815 ff. 8.

Europa, nach seinen politisch geographischen Beranderungen, seit dem Ausbruche der franz. Revolution 1789, bis zu deren Beendigung, oder dem zwelten Pariser Frieden von 1815 und dem Schlusse des Wiener Congresses, in 11 Perioden dargestellt mit 11 Karten und statistischen Lasbellen. 3 Hefte. Weimar, 1807, 11 L. 16. Fok.

Karl Abolph Mengel, Geschichte unster Zeit seit bem Tobe Friedrichs bes Großen. 2 Thie. (ift auch Th. 11 u. 12 von Bedere Weltgesch.) Beet. 1824 ff. 8.

Karl heinr. Ludw. Politz, Die Staatenspfteme Europa's und Amerita's seit dem Jahre 1783. 3 Thie. Lpz. 1826. 8.

R. H. Politz, die europäischen Berfassungen seit bem Jahre 17,89 bis auf die neueste Zeit. 3 Thie. (ber erfte in 2 Abth.) Leipzig, 1832 f. 8.

#### 137.

# Frankreich als Republik.

Der neue Rationalconvent fundigte (21, Sept. 1792) in Paris feinen Geift und Charakter fogleich baburch an, bag er Frankreich als einzige und untheilbare Republit aussprach, bas Konigthum auf immer ab-Schaffte, und eine neue Beitrechnung mie biefem Zage einführte (bie bis jum L. Jan. 1806 bauerte). Der Convent fprach fogar (13. Dec. 1792) in feinem Uebermuthe Die Freibeit und Revolutionirung aller europaifden Staaten aus. besonders nachdem Dumouries und Beurnonville bie Deftreicher unter bem herzoge Albert von Gachen - Tefchen umb unten Clairfait in ber Schlacht bei Gemappe (6. Rov.) befiegt hatten. Run wurden die Fahnen ber Freis heit in Belgien, in Battich , in Madjen , in Maing , in Savoyen und Nizza aufgepflanzet, und, ale fich Sarbinien unt Deftreich verbunden batte, Diefe beiben lettern Provingen ber Republik als zwei neue Departemente einverleibt. Am 23. Nov. 1792 beichloß bas teutiche Reich, bas Dreifache bes Reichsheeres zu ftellen. - Balt barauf, am 21. 3mi 🗀

1793, fiel Eudwig 8 16 Saupt unter der Guiliotine, nachbent ber Prozeß \*) gegen ihn vor bem Nationalconvente mit fturmischer Leidenschaftlichkeit geführt worben war. muftenber Burg ertrieg begann, nach biefer Sintidtung, in ber Benbee \*\*); ber Convent aber war übermuthig gemig, auch an England, an ben Erbftatthalter ber Riederlande und an Spanien (Febr. und, Marz 1793) ben Rrieg ju erflaren, worauf Portugal, Rugland, ber Papft, Rragel und Toffana bem Bunde gegen Franteeich fich anschlossen; nur Schweben, Danemart und bie Pforte behaupteten Reutralitat \*\*\*). Im Nationals convente felbst wutheten zwei Parteien gegen einander, bis am 2 Jun. 1793 bie terrotiftische Faction (bes Berges) über bie Gemäßigten (bie Gironbiften) fiegte, und burch ben Boblfahrtsausichuß (von 13 Mitgliedern), ber bie Regierung Frankreiche unter ben wilbeften Blutfcenen leitete. eine neue - bie zweite - Berfassung (24. Jun. 1793) gegeben marb.

Mein bereits im Anfange bes Jahres 1793 war bas Rriegsglud von ben Republikanern gewichen. Du mouriez verlor gegen die Deftreicher die Schlachten bei Reerwinsben (18. Marz) und bei Lowen (22. Marz), und die Franzosen mußten Belgien verlaffen, obgleich der Rationalconvent erst kurz vorher dieses Land der Republik ein verleibt hatte. Da versammelte der Wohlfahrtsausschuß durch das

<sup>\*)</sup> Ernft Lubw. Poffelt, Prozek gegen ben lesten König von Frankreich Lubwig 16 und bessen Gemahlin. 1r Ahl. Mitrib. 1802. 8. — de Seze, Bertheibigung Lubwigs 16. Aus dem Franz. Leipz. 1793. 8.

Alph. de Beauchamp, histoire de la guerre de la Vendée. 4 Voll. 4Ed. Paris, 1820. 8.

Ernst Lubw. Poffelt, Krieg ber Franken gegen die wiber fie versbundeten Machte. 2 Ihle. Fitf. 1793. 8.

<sup>3.</sup> Stfr. Pahl, Geschichte bes frang. Revolutionstrieges. 3 Theile. Stuttg. 1799. 8,

Fr. Gens, über ben Ursprung und Charafter bes Arleges gegen bie franz. Revolution. Berl. 1801, 8.

Seschichte ber Ariege in Europa seit dem Jahre 1792, als Folge ber Staatsperanderung in Frankreich unter König Ludwig 16. Ah. 1
— 4. Leipz. 1827 F. 8.

Aufgebot in Masse die Jugend Frankreichs in 18 herren. Houch aud siegte gegen die Hollander und Hannoveraner; Jourdan schlug die Destreicher unter Coburg bei Wattigny (15. und 16. Oct.); hoch und Pichegru brücken die Preußen zurud, und bezwangen die Teutschen in dem dreitägigen Kampse bei Kaiserstautern (28—30. Nov.). Seit dieser Beit herrschten Misverständnisse zwischen den Destreichern und Preußen, und der Herzog von Braunschweig legte den Oberbesehl nieder.

Bei den Siegen der Englander über die französischen Flotten gelang es zwar den erstern, die oft und westindischen Aolonieen Frankreichs zu erobern; Dugommier aber verstried die Britten (19. Dec. 1793) aus dem von ihnen eroben ten Coulon, obgleich Sidney Smith die französische Flotte von 11 Linienschiffen im Hafen von Loulon verbrannte.

Im Innern Frankreichs fleigerte Robespierre \*) bas Schredensfostem ju feinem Sobepuncte, fiel aber, auf Za.lliens Anflage, unter ber Guillotine (28. Jul. 1794). Das Glud bes Krieges verließ bie Republitaner in Belgien in ben beiben Schlochten bei Chateau Cambrefis (17. Upr. 1794) und bei Banbrecy (26. Mpr.), welche Coburg gewann; bagegen fiegten jene wieber unter Dichegru bei Lournay (22. Mai 1794), und unter Jourdan bei fleus gus (26. Jun.). Jourban brudte bie Defreicher barauf über ben Rhein gurud, und Pichegru ging im nachften Binten. über bie zugefrornen Fluffe in bie Nieberlande (Jan. 1795). bie, nach ber Flucht bes Erbstatthalters nach England, als batavifche Republit ausgesprochen wurden. Diefer nach frangofischem Mufter umgebildete Freistaat mußte bas gand langs der Maas von Mastricht bis Benlvo an Frankreich abtreten, und mit bemfelben (16. Dai) ein Bunbnig abschliegen. worauf England an Batavien ben Krieg erklarte. Auch gegen bie Spanier hatten bie oft- und weftpprenaischen republifanischen Beere gefiegt, und beibe ftanben bereits auf fpanis

<sup>\*)</sup> Mémoires authentiques de Maximilian de Robesplerre. 3 T.
Brux. 1830. 8. — Tentsch von L. Car. 3 E. Achen, 1830. 8.
(unecht, aber nicht ohne Interesse.)

schem Weben, als Spanien im Frieden zu Basel (22. Jul. 1795) sich mit Frankreich aussohnte, und bemselben seinen Antheil an Domingo abstat. Schon vorher war Preußen durch ben Frieden zu Basel (5. Apr. 1795) von der Coalition zurückgetreten, und ließ seine jenseits des Rheins gelegenen Länder in Frankreichs Händen. Später (5. Mai) vereinigten sich Frankreich und Preußen zu einer Demaxe eationstinie für das nördliche Teutschland, und Heffens Kassel schlaß ebenfalls (28. Aug. 1795) einen Separatsfrieden mit Frankreich.

Fain, manuscrit de l'an III. (1794 u. 1795.) Paris, 1830. 8.

### 138.

Brantreich unter ber Direstorialregierung.

Mit ber Einführung ber britten Berfassung erhielt Frankreich (27. Oct. 1795) auf einige Beit eine festere Haltung im Innern und nach außen; benn nach dieser Berfassung berfand sich die gesetzende Gewalt in den Handen zweier Rathe, des Rathes der Fünshundert, der die Gesetze vorschlug, und des Rathes der Alten von 250 Mitgliedern, der diese Borschläge annahm oder verwarf. Die vollziehen de Gewalt lag in den Handen von füns gewählten Direstoren, von welchen einer in jedem Jahre neugewählt ward.

Bwar traten, — nach ben Separatfriedensschlussen von Preußen, Spanien, Tostana und Hessens Kassel wit Frankreich, — Destreich, England und Russellanb (28. Sept. 1795) in einer Tripleallianz zur nachdrusslichten Fortsetzung bes Krieges zusammen; auch riesen die Emigranten, die sich unter Condé im Breisgau versammelt hatten, den Grasen von Provence, nach des Dauphins (Ludwigs 17.) Tode, als Ludwig 18. (18. Jun. 1795) zum Konige aus; siegreich brangen aber, bei der Erneuerung des Feldzuges, die französischen Heere in Teutschland und Italien vor, und der Burgerfrieg in der Bendée ward von Hoche (1796) bekämpft und (1796) beendiget.

A. C. Thibaudeau, mémoires sur la convention et le directoire. 2 T. Paris, 1824. 8.
Histoire secrète du directoire. 4 Voll. Paris, 1831. 8.

In Italien brach Bonaparte \*) im Frubjahre 1796 mit einem heere, bas an ben meiften Lebens - und Rriegsbeburfuiffen Mangel litt, vom genuefischen Gebiete auf, beflegte bie Deftreicher und Piemontefer in ben Schlachten bei Don tenotte (12. Apr. 1796) und bei Diltefim o (14. Mor.). nothigte Sarbinien (15. Mai) jum Frieben, worin es Savon en und Rigga an Frankreich überließ, ging (8. Mai) über ben Do, brachte (9. Dai) Parma jum Baffenftillfanbe. fiegte (10. Mai) über Beautieu bei Bobi, fprach (20. Mai) bie Freiheit ber Combarbei aus, nothigte Mobena, Reapel und ben Dapft (Jun.) dum Baffenftillftanbe, bes fampfte ben an Beaulieu's Stelle herbeieilenden Burmfer bei Lonado (3. Aug.) und bei Caftiglione (5. Aug.), worauf biefer fich in bie Feftung Mantua marf, brang gegen Aprol vor, foling Alving bei Arcole (15. Nov.) und bei Rivoli (14. 3an. 1797), fchloß mit dem Papfte ben Frie ben gu Zolentino (19. Febr. 1797), worin biefer Avignon an Frankreich, und Bologna, Ferrara und Dos magna an die cisalpinische Republik abtrat, und unterreichnete, nach Mantua's Falle (2. Febr. 1797), und nach ber Befiegung bes Erzherzogs Rarl am Ifongo, Die Frie benspraliminarien mit Deftreich gu Beoben (16. Upr. 1797); worauf ber Friede gu Campo Formio (17. Oct.) abgeschloffen warb.

- 29. 8.

<sup>\*)</sup> de Norvins, histoire de Napoléon. 4 Voll. Paris, 1828. 8.
— Zeutsch, von Fr. Schott. (6 The.) Leips. 1828—30. 8.
Fr. Saalfeld, Geschichte Napoleon Bonaparte's. N. A. 2 Thie.
Altenb. 1816. 8.

<sup>3.</sup> Abam Berg I, das Leben des Raisers Napoleon. 4 Thir. Leing. 1896. 8. (Jomini) vie politique et militaire de Napoléon. 4 T. Paris., 1827. 8. — Centsch, Edb. 3 Thie. (bis jest) 1828. 8.

Thibandean, Napoleon Bonaparte, dargestellt in einer umfassenden Geschichte feines öffentlichen und Privatlebens. EThie (usch unbes endigt.) Tib. 1827 ff. 8.

Balter Scott, Leben Napoleon Bonaparte's Aus bem Engl, Dom Senerale v. Theobald. 9 The. Stutig. 1827 f. 8.

Die Geschichte Napoleons von Sir Walter Scott, geprüft won Enswe Buna parte. Aus bem Franz. Stuttg. 1829. 8. Er. Buchholz, Gesch. Napoleon Bonaparte's. ITble. Berl. 1827

Bishend biefer Siege in Italien brang. Jourd an von Dusselborf aus bis in die Oberpsalz, und Moreau, von Kehl aus, unter beständigen Kämpsen, und nachdem er mit Baben und Burtemberg Frieden (Aug. 1796) geschlossen hatte, die München vor. Als aber der Erzberzog Karlbei Ingolstadt auf das linke Ponauuser (17. Aug.) übergegangen, und Jourdan von ihm bei Neumark (22. Aug.), bei Amberg (24. Aug.), bei Würzburg (3. Sept.), bei Tieben (16. Sept.), und bei Altenkirchen (20. Sept.), besiegt worden war; da mußte auch Moreau Bayern verlassen. Mit Umsicht und seltener Gewandtheit vollendete ex, während ununterbrochener Käntpse mit den Pestreichern nach allen Richtungen, seinen denkvürdigen Rückzug bis an den Rhein (Sept. und Oct.), wo et Kehl besette und Hiningen verschanzte.

Nach bem Umfturge ber bisherigen Berfaffung ber Republik Benedig (22. Mai), welcher burch einen gegen, bie frangofischen Truppen im Benetianischen ausgebrochenen Auffant berbeigeführt warb, und nach ber Rerbrangung Carnots und Barthelemy's ans bem frangofischen Directorium (4. Gept. 1797), mard swiften Frankreich und Deffreich ber Friede ju Campo Formis abgefcoloffen, in welchem Defreich Belgi'en an Frankreich abtrat, und bie cisalpinische Republit anerfannte, an bie es Dais fand und Dantua überließ. Dageger erhielt Deftreich pon bem venetianischen Staate Benedig, Iftrien, Dalmatien u. f. w. bis an die Etich; ber übrige Theil von Benedig, fo wie bie ganber bes Bergogs von Mobena, ber bafur burch bas von Deftreich abgetretene Breisgan entschabigt werden follte, tamen an bie cisaspinifche Republit, und bie ju Benebig gehorenben fieben Infeln an Frankreich. - Wegen ber Abtretung ber teutschen ganber auf bem linten Rheinufer, welche bon Frankreit verlangt murben, versammelte fich ein Friedenscongreg \*) ber teutschen Abgeordneten ju Raffabt (9. Dec. 1797), ber

<sup>\*) (</sup>v. Salter,) geheime Gefch. ber Raftabter Friedensunterhandlungen. 6 Able. Germanien, 1799. 8.

aber, nach langen vergebilichen Unterhandlungen, beim Bieberausbruche bes Krieges (Apr. 1799), auseinander ging.

In ber Beit zwischen bem Frieben von Campo Formio und ber Erneuerung bes Rrieges erhielt (22. Jan. 1798-) Batavien, unter frangofichem Ginfluffe, eine Directorials regierung; Die veraltete Form ber Schweig marb, nach blutigen Rampfen, in bie neue ber bolvetifden Renublit (Darg 1798) umgebilbet; ja felbft in Rom fifftete Berthier (10. Febr. 1798) eine Republif mit confuferifder Berfaffung, und Papft' Dius 6- ward als Gefangener nach Frankreich abgeführt, wo er (1799) ju Balence ftarb. Rubn mar ber Entwurf ber Eroberung Aegyptene. wohin Bonavarte (22. Dai 1798) fich einschiffte, Dat. bha auf ber Binreife (12. Jun. 1798) im Borbeigeben einnahm, Megypten, ungeachtet ber Bernichtung ber frange. Achen Flotte bei Abutir (1 - 3. Mug. 1798) burch Relfon, nach der Befiegung bet Mamluden, als frangofische Provite kinrichtete, und fogar in Syrien vorbrang, von wo er aber, nach ber miglungenen Belagerung von Jean b'Arre (30. Mai 1799), nach Tegypten gurudging, bort noch einmal bie gefandeten Zuelen (23. Jul.) folug; an Rleber ben Dherbefehl über bas Beer und über die Bermaltung Megnytens übergab, und nach Europa (Sept. 1799) gurudlehrte, -mo Rranfreiche Rraft in bem' neuen Rriege mit Deffreich und Rufland, an welche fich auch bie Pforte angeichloffen batte, erschörft war.

Diesen neuen Krieg hatte der König von Reapel, Ferdinand 4, (Rov. 1798) durch sein Bordringen in den Kirchenstaat eröffnet, um die papstliche Herzustellen. Das französische Directorium erklärte sogleich an Reapel und — angeblich wegen eines geheimen Einversständnisses mit Frankreichs Feinden — auch an Sardinien den Kieg. Der General Joubert nöthigte (9. Dec. 1798) den König von Sardinien, auf Piemont zu verzichten, und Championet besiegte (Dec. 1798 f.) die Neapolitaner unter Mack so nachdrücklich, daß bereits am 25. Jan. 1799 Neapel als parthenopeische Republik ausgesprochen ward. — Bald aber gingen diese Siege in Italien, wo die

Frangofen auch Boffana, nach bem Ansbruche bes Krie ges mit Deftreich und Rugland (Dar, 1799), tepus blifanifirten, wieber verloren, nachbem ber Ergherzog Rarl bie Frangofen in Schwaben unter Bourdan an ber Dftrach (21. Dary) und bei Stodach (26. Mary), und Aran biefelben in Italien unter Scherer bei Paftrengo (26. Mara), bei Berona (30. Mara) und bei Dagnano (5. Apr.) besiegt hatte, worauf Gumarow, an ber Spite ber Ruffen und Deftreicher, bei Caffano. (27. Apr.) fie befampfte. Un Scherers Stelle übernahm Doreau ben einftweiligen Oberbefehl; Dacbonald, ber nach Championets Tobe die Frangofen in Reapel anführte, jog fich, nach Scherere Nieberlagen, aus Reapel nach Oberitalien, tampfte (12. -18. Jun. 1799) bei Piacenga mit Tapferfeit gegen bie Ruffen und Deftreicher, um fich nach Mantua burchzuschlagen. fab fich aber genothigt, mit bem Refte feines Deeres an Moreau zu ftogen. Die ruffifch offreichischen und franzofischen Seere maßen ihre Rrafte in ber hartnadigen Schlacht bei Novi (15. Mug.), welche Joubert eroffnete, und Do. reau, nach Jouberts tobtiicher Bermundung, fortführte. Rach Diefer Schlacht zogen fich beibe Beere in feste Stellungen gurud; bie Ruffen und Deftreicher trennten fich, und bie erftern wollten in bet Schweiz vordringen, um fich mit ben Ruffen unter Rorfatow zu verbinden. Diefe Ruffen unter Rorfafor, und bie mit ihnen verbundenen Deftreider unter boge, folug aber Daffena bei Burid (25. und 26. Sept.), wodurch er fich auf ber Grenze Teutichlands und ber Schweiz behauptete, und ben Erzbergog Rarl verhinderte, über ben Rhein ju geben. Bu gleicher Beit fiegte Brune (19. Sept. und 6. Dct.) über bie Ruffen und Englander, die in den Niederlanden gelandet maren. in Paris felbst herrschte in ben Werhaltniffen bes Directoriums ju dem gesetgebenden Korper Die größte, Spannung.

## 139.

Frankreich unter ber Confularregierung.

Da erschien der aus Aegopten zurückzekehrte Bonaparte (15. Oct. 1799) in Paris. Im Einverständnisse mit dem Di-

vector Sie pes und bemt Rathe ber Alten, bob er bie bis. berige britte Berfaffung burch bie militarische Raumung bes Berfammlungsfaales bes gefeggebenden Rorpers (9. Nov. 1799 - 18 Brumaire) auf; ihm, Sienes und bem Roger Duc os ward bas einstroeilige Consulat übertragen, bis bie neue vierte Berfaffung Frantreichs (13. Dec.) befannt gemacht warb, welche ben General Bonaparte jum erften Conful erhob, ihm in Cambaceres und Lebrun zwei Confuin zugesellte, und, außer biefer vollziehenden Gewalt, einen Genat von 80 lebenslänglichen Mitgliebern, ein Eribunat von 100 Mitgliebern (bas aber 1807 aufgehoben marb), und eine gefetgebenbe Berfammlung von 300 Ditgliebern begrundete. - Richt nur im Innern fuhlte man balb bie Rraft und ben Ernft ber neuen Regierung, welche bie beften Ropfe aus allen Parteien um fich vereinigte, bas Land burch Prafecte, Unterprafecte und Dlaire's vermalten lieff, und viele Laufenbe von Ausgewanderten aus bem Stande ber Sandwerter, Runftler und Landlente gutudrief; auch nach außen ward Frankreichs verjungte Rraft burch Die Schlachten bei Marengo (14. Jun. 1800, Bonaparte gegen Delas), und bei Bobenlinden (3 Dec., Moreau gegen ben Erghergog Johann) von neuem gesichert. Deftreich fab fich genothigt, ohne Gemeinschaft mit England, in feinem und bes teutiden Reiches Ramen, ben Geparatfrieben zu guneville (9. Febr. 1801 - Joseph Bonaparte und Cobenal) abzuschließen, in welchem ber Thalweg bes Rheines als bie Grenze zwischen Frankreich und Beutichland, und, fur Die, jenfeits bes Mheins verllerenben Erbfürften Zeutschlanbe, ber Grundfat ber Entschäbigung auf bem rechten Rheinufer angenommen, fo wie in Stalien ber Thalmeg ber Etich als bie Grenze zwischen Deftreich und ber cisalpinischen Republik festgefebt ward. Deftreich überließ ben Broisgan und bie Ortenau an ben Bergog von Modena; fur Toffana aber, bas einem Bertrage zwischen Frankreich und Spanien fur ben Erbpringen von Parma, &ubwig, jum Ronigreiche Betrurien erhoben marb, follte ber Großbergog in Teutschland entschäbigt werben.

Nach biesem Frieden schoff auch Portugal (29. Sept. 1801), mit einem kleinen kanderverluste in Julana, Ruß-land hingegen (8. Oct.) und die Pforte (9. Oct.) Frieden mit Frankreich auf den vorigen Besitstand. Selbst Groß-britannien trat in dem Frieden von Amiens (27. Marz 1802), auf ein Iahr, von dem zehnschrigen-Kampse zurück, und gewann zwar von Batavien Ceylon, und von Spanien Trinidad; es verpslichtete sich aber auch zur Zurückgabe aller übeigen Kolonieen an Frankreich, Spanien und Batavien, zur Herstellung des Johanniterordens auf Maltha, und zur gemeinschaftlichen Garantie der Inzetegrität aller Besitzungen der Pforte (selbst mit Einschluß des von den Britten eroberten Regyptens), woges gen Frankreich die Integrität von Neapel und Portugal garantirte.

Schon vorher hatte bie Staatsconfulta ber cisalvinifchen Republit, welche (26. Jan. 1802) zu' Enon ben Namen ber italienischen annahm, ben Conful Bonaparte ju ihrem Prafidenten erwählt; am 3. Aug. 1802 ernannten auch Die Frangofen benfelben jum Conful auf Lebenszeit, nachbem er vorber ben Orben ber Chrenlegion (Dai 1802) gestiftet, und mit bem neugewählten Papfte, Dius 7, für die gallicanische Kirche ein Concordat (15. Jul. 1801) abgeschloffen hatte, bas im April 1802 bekannt und geltenb Die Entichabigung sangelegenheit gemacht warb. in Teutschland warb von Franfreich und Rugland, in Angemeffenheit zu ber am 10. Oct. 1801 zwischen beiben Machten abgeschlossenen geheimen Convention, gemeinschaftlich (1802 und 1803) in Regensburg geleitet und vollenbet. Mur bie gur Biebereroberung Domingo's unter Beclerc abgefandte Flotte mit gandungstruppen (Dai 1802) verfehlte ibren 3med; benn weber bem Raifer Napoleon, noch fpater ben Bourbonen gelang es, biese unter blutigen Auftritten gur politischen Selbfiffanbigfeit gelangte Infel fur Frankreich wieber au gewinnen.

Eine von ben aus England zurudgekehrten Georges und Pichegru beabsichtigte, aber entbedte, Berschworung gegen bas Leben bes ersten Consuls, veranlaßte (27. März

1804) ben Antrag bes Senats an benselben, bie consularische Gewalt in eine er bliche Herrschaft zu verwandeln.

(Thibaudeau) mémoires sur le Consulat 1799 à 1804. Paris, 1827. 8.

Bignon, histoire de France depuis le 18 brumaire jusqu'à la paix de Tilsit. 6 Tom. Paris, 1828. f. 8. — Ecution von Safe. 6 Eh. Reps. 1831 f. 8.

## 140.

# Frantreich als Raiferthum.

Rachbem ber erfte Consul ben Antrag bes Senats an ibn (25. Apr.) zustimmend beantwortet hatte, ftellte bas organifche Genatusconfultum vom 18. Rai 1804 in Rapoleon Bonaparte einen Erbtatfer,an bie Svibe der Republik Frankreich, und Papft Pius 7 falbte (2. Dec. 1804) ben neuen Regenten, ber bie Kaifertrone fich felbft auffette. Die italienische Republit folgte bem Beispiele Frantreiths, und ernannte (15. Marg 1805) ihren bisherigen Prafibenten zum Ronige von Stalien, in welcher Burbe Rapoleon (26. Mai 1805), ber bie efferne Krone ber vorma-ligen lombardischen Konige fich selbst aussetze, von bem Erzbischoffe von Dailand gefalbt marb. Bahrend feiner Unmefenheit in Italien verlangte und erhielt ber Genat ber Republit Ligurien (4. Jun.) die Einverleibung bes genuefischen Staates in die Daffe bes frangofifchen Reiches, und die fleine Republik &ucca ward in ein Erbtheil für Elifa, bes Raifers Schwester, umgewandelt.

Allein in bemselben Jahre 1805 bildete sich auch eine neue, die britte, Coalition gegen Frankreich. Sie ward zu Petersburg (11. Apr. 1805) von dem englischen Gesandten Bord Gower, mit dem Fürsten Czartorinsky und dem Rammerheren Novosithoff abgeschlossen, und Destreich trat (9. Aug.) derselben bei. Schweden nahm durch Substidienverträge, die es mit England einging, Theil daran; Preußen aber war nicht zum Beitritte zu bewegen.

Defireich schien ben Hauptschlag in Italien zu erwarten ober zu beabsichtigen. Dorthin ging ber Erzherzog Karl, welchem ber Marschall Massen a mit 75,000 Mann entgegen

Aus Reapel zogen 28,000 Franzosen unter gesiellt marb. St. Cyr nach Oberitalien, nachdem' swiften Frankrich und Meavel (21. Sept. 1805) ein Reutralitätsvertrag abgeschlossen worden war. - Das oftreichische Seer in Teutsch= land befehligten ber Erzbergog Ferbinand (Cobn bes ehemaligen Statthalters in Mailand), und Da a ck. Maffen brangen in Bayern (Gept. 1805) vor, und forberten von bem Churfurften, bag er fein Deer mit bem offreichis schen verbinden oder entlaffen follte, wobei man ihm Die verlangte Meutralitat verweigerte, und feinen Staat mit ber Strenge einer eroberten Proving behandelte. Da ließ er feine Truppen in ber Oberpfalz fich verfammeln, von wo fie nach Franken aufbrachen; er felbst ging nach Burgburg und vereinigte fich mit Dapoleon. Dies thaten auch Mittem: berg und Baben.

Napoleon selbst brach auf ans bem Lager bei Boulogne, wo er England bedroht hatte, und war bereits am 2. Ort. in Ludwigsburg. Am 3. Oct. erklätte er den Krieg.— Das Bernadotte'sche Corps und die Bayern gingen durch das neutrale anspachische Gebiet gegen die Donau, worauf Preussen \*), das Ansangs seine Heere in der Nahe der russischen Grenze zusammengezogen hatte, in einer Note (vom 14. Oct.) allen frühern Berbindlichkeiten gegen Frankreich entsagte, und durch den Vertrag von Potsdam (3. Nov.), während Meranders I Anwesenheit in Berlin, unter gewissen Bedinzungen an dem Bunde gegen Frankreich Antheil zu nehmen versprach. Die preußsichen Geere nahmen bereits im October, in Verdindung mit den Sachsen und Hespen, eine kriegerische Stellung von der schlessischen Grenze dis in der Nähe des Rheins.

Doch vorher schon waren in stürmischer Eil bie einzelnen bitreichischen heerestheile in Schwaben von den Franzosen (6. — 13. Oct.) überstügelt, geschlagen und gefangen genommen worden, worauf Mack in der Capitulation von UIm (17. Oct.), mit 23,000 Mann sich als kriegsgefaugen

<sup>\*) (</sup>Combard,) Materialien gur Gefch. ber Jahre 1805-1807. Feff: und Leipzig, 1808. 8.

ergab, während der Erzberzog Ferdinand, unter fortgeseten Kampsen, nach Wöhmen sich durchschlug. Die Franzosen deangen darauf durch Bavern und Destreich dis Mahren vor, nachdem (Nov.) die Eproler Passe erobert, einzelne russische Geerestheile in mehrern hartnäckigen Gesechten (bei Lam. Der dach, Amstetan, Krems) zurückgedrückt, und Wien (13. Rov.) und Vreßburg, besett worden waren. Der Tag dei Austerlig (2. Dec. 1805) entschied über diesen Krieg von 8 Wochen. In Italien mußte sich der Erzherzog Karl, nach einem dreitägigen Gesechte an der Etsch (30. Det. — I. Rov.), auf die teusschen Provinzen zurückziehen, als er die Nachricht von den Niederlagen in Schwaben erhalten hatte.

Der Schlacht von Austerlit folgte (4. Dec.) eine perfonliche Busammenkunft zwischen Napoleon und Frang 2, ein Baffenftillftanb amifchen beiben Dachten (6. Dec.), Die Abreife des Raisers Alexander nach Rugland, ohne mit Frankreich Frieden au fchließen, und ber Friede von Pregburg (26: Det. - abgefchloffen von Zalleprand, dem Fürften Johann von Liechtenstein und bem Grafen Stabion), in meldem Deftreich feine venetignischen Besitungen an bas Konigreich Italien, Enrol und mehrere teutsche gander an Bapern, bas Breiggau an Baben, und andere fc ma: bische Besitzungen an Burtemberg abtrat, Die Churfürften von Bayern und Burtemberg als Ronige, ben Churfurften von Baben als fouverainen Churfurften anerkannte, und für sich ben größern Theil bes bisberigen Churfürstenthums Salgburg, fo wie far ben Churfurften von Galgburg bas von Bavern abgetretene Rurftenthum Burgburg mit bem durfürftlichen Titel und allen Souverainetatereche ten -, und bie Erblichfeit ber Sochmeiftermurbe bes teutschen Ordens in ber Person eines offreichischen Pringen erhielt. — Einen empfindlichen Berluft erlitt, mabrend bes Landfrieges, Die frangofisch : spanische Rlotte unter Bille. neute und Gravina (21. Oct.) auf ber Sabe von Brafalgar (bei Cabir) gegen Relfon; ber aber felbft in biefer Seeschlacht blieb.

Dit Preufen, in beffen Namen ber Graf Saugwis

in Wien bei Napoleon erschienen war, schloß ber Raffer (15. Dec.) einen Wertrag, worin-bas Bundniß zwischen beiben Machten erneuert, eine gegenseltige Garantie ber alten und neuerworbenen Staaten gegeben, von Frankreich gang Satis nower an Preugen "noch bem Groberungerechte" abgetreter, und von Preußen Anspach, Cleve und Neufchatel an Frankreich überlaffen warb. Als man aber biefen Bertrag in Berlin nur mit Radfichten in Beniehung auf England beftatigen wollte, anderte Rapoleon feine Gesimung gegen Preußen, bas (Jan. 1806) feine Beere ju zeitig jurudgezogen hatte. Preußen mußte nun feindlich gegen England verfahren, fomobil burch bie Befitnahme von Sannover, als burch die Sperce ber Fluffe, die fich in die Nordfee ergießen; auch ward bie Austauschung feiner an Franc reich abgetretenen Provinzen fogleich vollzogen. geschah in Angemessenheit. zu einem (15. Febr. 1806) zu Poris zwischen Haugwig und Duroc abgeschloffenen zweiten Bertrage. - Rapoleon gab bas von Preußen echaltene Anfpach an ben Ronig von Bavern, mogegen ber Ronig bas herzogthum Berg abtrat, welches, mit bem preußischen Gleve verbunden, an Murat, ben Schwager Napoleons, at Bergog von Cleve und Berg (30. Dary), fo wie Reufchatel an ben Marichall Berthier, nunmehrigen gutften und Bergog von Reufdatel, überlaffen mark. -Gleichzeitig ward burch kaiserliches Decret (30. Darg 1806) ber altere Bruber Rapoleons, Joseph, jum Konige von Neapel und Sicilien ernannt, nachbem, wegen ber von Neapel burch bie Landung ber Ruffen und Britten verlegten Reptralität, ber Marschall Maffena mit einem heere aus Oberitatien gegen Reapel gezogen war und biefes Königreich erobert hatte, aus welchem fich bie Familie Ferbinands 4 nach Sicilien Mit dem Kurffenthume Lucea, einer Ausftattung feiner Schwefter Elifa, verband ber Raifer gleichzeitig Maffa, Carrara und Carfagnana, Die er von bem Ronigreiche Italien trennte. Den Pringen und Bicetonig von-Italien, Eugen (feinen Stieffohn), adoptirte ber Raifer, vermablte ihn mit einer baprifchen Prinzeffin, und bestimmte ihn jum Shronfolger in Staljen. Den Dis

niser Zalleprand erhob er zum Fürsten von Benevent, und den Marschall Bernadotte zum Fürsten von Ponte Corvo. Des Kassers zweiter nachgeborner Bruder, Louis, erhielt (5. Jun. 1806) die erbliche und constitutionelle Königswürde von Holland'). Die tausendichtige Versassung des teutschen Reiches ward (12. Jul. 1806) durch die Stiftung des Kasser Napoleon übernahm.

## 141.

# Fortsepung.

Die Difberfiandniffe, welche gwifden Frantreich und Rugland, befonbers feit ber Befebung bes - von Deftreich im Pregburger Frieden an Frankreich abgetretenen -Catitar v burch bie Ruffen (4. Darg 1806) fatt fanben, wurden burch ben (20. Jul. 1806) gwifden Clatte und Dubril abgefchloffenen Frieden nur auf einen Augenblid beseitigt; benn ber Raifer Alexander I verweigerte biefem Frieben bie Bestätigung, ale er die Stiftung des Rheinbundes erfabren batte. Dies veranlagte auch England, welches, feit ber Befignahme Sannovers von ben Preugen (I. Mpr.), an - biefe Dacht (11. Jun.) ben Krieg ertlat hatte, bie eroffneten Friedensunterhandlungen mit Frankreich abzubrechen. Preu-Ben, bas einen norbischen Bund in Teutschland gu bilben beabfichtigte, und erfahren hatte, bag Frankreich Sonnover an England im Frieden jurudjugeben verfprach, ruftete fich feit bem August 1806. Bu feinem nach Thuringen porrudenben Seere fließen, nach vorhergegangenen Unterhandlungen in Dresben, 22,000 Mann Sachsen; ber Churfurft von . Deffen bewirkte aber fur fich bei Frankeich und Preußen Retttralitat. - Mein eine brittifche Gefandtichaft, an beren Spige Lord De o'r peth ftand, ging ins preußische Sauptquartier. Das prenfifche Ultimatum verlangte

<sup>\*)</sup> Documens historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande, par Louis Bonaparte, Exroi de Hollande. 3T. Londr. 1820. 8.

(1. Det.) von Frankreich: die Rudkehr aller französischen Bruppen ohne Ausnahme aus Teutschland, und daß Frankreich die Bildung eines nordischen Bundes, welcher ohne Ausnahme alle die Staaten in sich begreisfen sollte, die in dem Grundvertrage des Rheins bundes nicht genannt wären, kein hindernissingend einer Art in den Weg legen sollte. Zugleich sorderte Preußen die Erennung Wesels von dem französischen Reiche, und die Eröffnung einer Unterhandlung zur Ausgleichung der Interessen beider Staaten, so wie, daß die französische Antwort am 8. Det. in dem preußischen Hauptquartiere einsterssen sollte.

Der Rampf begann mit bem Borbringen ber Frangofen auf bem preußischen linken glüget, nachbem, bei bem Bormarteruden bes frangofischen Deeres gegen Sachsen; ber Churfürft von Burgburg (25. Sept. 1806) als Groß: bergog jum Rheinbunde getreten war. Der - Groffberzog von Berg erzwang am 8. Oct. ben Uebergang über bie Saale bei Saalburg; am 9. Det, wurden bie Preugen und Sachsen bei Schleiz geworfen. Am 10. Det schlug; ber frangofische linke Flügel bie preußisch sachfische Truppenmaffe bei Saalfelb, mo ber Pring Louis von Preugen blieb. Um 14. Det. entschied Die Doppelfchlacht bei-Bena und Auerftabt bas Schicffal ber ganber gwiften bem Rheine und ber Elbe, worauf napoleon Die gefangenen Sachfen entließ, ben fachfischen Staat (17. Dct.) fur neutral ertlarte, und unmittelbar gegen Berilin jog, mabrent ber Großherzog von Berg und ber Darfchall Soutt Die einzelnen preußischen Beerestheile burch Shuringen verfolgten, ber Rurft von Ponte Corvo bie preußische Referve unter bem Pringen Eugen von Burtemberg be i Salle (17. Det. 1806) fcblug, und ber Marfchall Ren bie. Belagerung von Dagbeburg begann. 2m. 22. Det. tam Napoleon nach Wittenberg, am 27. Och jog er in Berlin ein. In unbegreiflicher Gile ergaben fid bie Festungen Spans bau, Ruftrin, Stettin, Deagdeburg, Glogaun. a.; bie einzelnen preußischen Beerestheile capitulirten auf ihrem Rudguge, und felbst ber Furft von Dobenlobe ergab fich mit 16,000 Preußen bei Prenzlom (28. Oct.) Mur Bluder vetfete die Ehre bes preußischen Namens in dem morderischen Kampse (6. Nov.) in und bei Lubeck gegen die Heeresmassen von Ponte Corvo, Soult und gegen den Großherzog von Berg, worauf er (7. Nov.) bei Rats kau capitusirte.

Bevor noch ber zweite Abschnitt bes großen Kampfes in Subpreußen eröffnet warb, ließ Napoleon von bem churheffischen Staate (1. Rov.), von ben ganbern bes Bergogs von Braunschweig, bes Furften von Kulba; von ben Sanfestabten, fo wie von, allen preufifchen ganbern zwischen bem Rheine und ber Elbe, Befig nehmen. - Gin Aufruf, von Dombrowefi und Bybidi (3. Nov.) unterzeichnet, veranlafte die an Preugen in ben brei Theilungen gefommenen Polen gum Aufftanbe, und bald folog fich ein neugebilbetes polnifches Seer bem frangofischen an. Die Frangofen rudten ungehindert in Bar (chau (29. Nov.) ein. Bevor aber ber Kampf mit ten Ruffen auf bem rechten Ufer ber Beichfel begann, trat ber Churfurft von Sachfen im Frieden gu Dofen (11. Dec. 1806), mit Unnahme ber foniglichen Burbe, num rheinischen Bunde. Ihm warb ber Kottbuffer Kreis gegen eine ganderabtretung versprochen, bie in ber Rolge (1808) in Barby, Gommern, Treffurt und bem groß: ten Theile bes fachfischen, Mansfelbs mit Gisleben bestand, welche an bas neue Konigreich Befiphalen tamen. Auch tras ten bie funf fach fifchen Bergoge burch einen Wertrag ju Pofen (15. Dec. 1806) zum rheinischen Bunbe.

Jenseits ber Weichsel ward ber Krieg zwischen Frankreich und Rußland durch das Nachtgesecht bei Czarnowo (23—24. Dec. 1806) eröffnet, wo die Franzosen die russischen Verschanzungen auf dem linken Ufer der Witra erstürmten, und Davoust (24. Dec.) den Feldmarsschall Kamenskis aus seiner Stellung bei Nasielsk verschrägte. Kamenskis legte (25. Dec.) den Oberbesehl nies der, den Benningsen übernahm. Nach einem hartucksie gem Kampse bei Pultusk gegen Benningsen und bei Golymin gegen Burhovden (26. Dec.) zogen sich

vie Auffen bis Dfrolenta zundet. Pistlich verlegte Beuning fen den Schauplat bes Krieges nach Oftpreußen. Die Russen griffen (23. Jan. 1807) die Vorposten des Fürsten von Ponte Corvo an, der sich mit ihnen (25. Jan.) bei Mohrung en schug, und durch seine Bewegungen die linke Seite des französischen Herres deckte, um ihm Zeit zu verschaffen, sich zu vereinigen. Nach ununterbrochenen Kampsen vom 1—7: Febr., erfolgte am 8. Febr. 1807 die morderische Schlacht bei Eylau, von der sich beide Theile den Sieg zuschrieben, die aber für den Erfolg des ganzen Kampses nicht entscheidend war.

Wahrend einer Baffenruhe von mehrern Monaten, wo beibe Beere fith erhohlten und erganzten, marb Dangig von Lefevre belagert und beschoffen, und ber tapfere Rall reuth fab fich genothigt (24. Mai), zu capituliren, nachbem ber Maricall gannes eine bei Beichfelmunbe ge \_ landete ruffische Sulfomaffe zurudgeschlagen hatte. Endich führte nach fortbauernben Gefechten ber einzelnen Deeredtheile vom 5-13. Jun., ber entscheidende Sieg ber Frangofen über Die Ruffen bei Friedland (14. Jun. 1807) ben Rrieben ju Bilfit herbei, welcher am 7. Juli gwifchen grantreich und Rugland (Talleprand, Furft Amatin und Labanof, Roffrom) und am 9 Juli zwifchen Frantreid und Preufen (Zallegrand und Graf Ralfreuth) abgeschloffen marb, nachdem die brei Monarchen zuerft auf bem Riemen, und bann in Tilfit fich gesprochen hatten. - In biefem Rrieden verlor Preugen: bas Furstenthum Offfriestand, bie Grafichaft Dart, bas Furftenthum Din ben und bie Guffchaft Ravensberg, Die Fürstenthumer Silbesheim, Daberborn und Dunfter, die Graffchaften Dedien : burg und Lingen, bas Churfurftenthum Sannover mit bem Fürftenthume Denabrud, ben größten Theil ber Mitmart und bes Bergogthums Dagbeburg, Die Surftenthumen Salberfiadt, Gichefelb, Erfurt, bie Graffcheft Dansfeld, bie ehemaligen Reichsftabte Rord baufen Rablhaufen und Gostar, bie ehemaligen Abteien Queblimburg, Effen, Elten, Berben, bas Aurftenthum Bayreuth, ben Rottbuffer Rreis, gang GubPreußen, ganz Neu-Offpreußen, und einen beträcht lichen Theil von Westpreußen nebst bem Netvistriete, mit Einschluß von Danzig; überhaupe mehr als die Halfte seiner Bevolkerung.

Bum Theile aus biefen und noch andern von Franfreich eroberten ganbern wurden zwei neue Staaten gebilbet: bas Rouigreich Beftphalen und bas Bergogthum Barichau, und beibe im Frieden von Rugland und Preußen, fo wie der Rheinbund, und alle gegenwartige unb funftige Mitglieder beffelben, von beiben Machten anerkannt. Mon Reu = Dft preußen tam bas vormatige Departement und ber Diffrict von Bialyfod (mit 100 Quabraimeilen und einer Bevolferung von ungefahr 200,000 Menfchen) an Rugland. Rugland hatte bagegen bie fleine Berrichaft Bever an bas Königreich Holland überlaffen. - Im Tilfiter Arieden mard Berome, Napoleons jungfter Bruder, als Ronig von Beftphalen, und ber Ronig von Sachsen als Bergog von Barfchau anerkannt, und augleich fur bie Berbindung bes Konigreiches Sachfen und bes Bergogthums Barfchau eine Militair- und Sandelsfrage burch ben preugischen Staat verabrebet, bie burch ben Elbinger Bertrag vom 10. Nov. 1807 naher bestimmt marb. Bugleich erhielt bie Stadt Dangig, beren Gebiet burch einen besondern Bertrag erweitert warb, ein neues politisches Dafenn ale Sanfestadt, unter bem Schute ber Ronige ron Preugen und Sachfen. Auf Ruglands Berwenbung murben Die Bergoge von Medlenburg : Schwerin, Dibenburg und Coburg bergeftellt, und Frankreich unb Rugland gerantirten fich gegenseitig die Integritat ibrer Befigungen, fo wie der in Diefen Frieden eingeschloffes nen Macte.

Bu ben Seitenpartieen bes großen Lampses zwis schen Frankreich, Preußen und Rufland gehörte die Eroberung ber meisten schlesischen Festungen von ben Bayern und Burtembergern (Dec. 1806 — Jun. 1807) unter Jerome's Oberbeschl; ber erneuerte Krieg Frankreichs mit Schweben in Pommern, welcher sich, (20. Aug.

1807) für Schweben mit dem Verluste Stralsunds und wit der Uebergube der Insel Rügen (5. Sept.) 'an die Franzosen endigte, und seit dem Spätjahre 1806 der gleichzeiztige Ramps Rußlands und Englands mit der Pforte, welche das Bundniß mit Frankreich erneuert hatte.

Nach bem Frieden von Alssit reisete Napoleon über Dresden, wo er vom 17—22. Jul. blieb, und am 22. Jul. die Verfassung bes neuen Herzogthums Warschau unterzeichnete, nach Paris zuruck. — Die Verfassungs= urkunde des Königreiches Westphalen ward von Napoleon am 15. Nov. 1807 zu Fontainebleau unterschrieben. Die übrigen Fürsten des nördlichen Teutschlands waren bezeits im April 1807 zu Warschau dem Rheinbunde beigetreten, dis auf die beiden Herzoge von Necklenburg, und den Herzog von Oldenburg, welche erst im Jahre 1808 in densselben ausgenommen wurden.

#### 142.

## Fortsegung.

Die Friedensschlusse von Presburg und Tilfit hatten Rapoleons Uebergewicht in Teutschland und Italien begründet und gesichert; in dem Herzogthume Warschau hatte er sich sogar eine unmittelbare Vormauer gegen Rußland, und einen Zwischenstaat zwischen Destreich und Preußen gebildet, der ganz von seiner Leitung abhing.

Run sollte auch die pyrenaische Halbinsel unter ben Einfluß bes von ihm gestifteten, sogenannten Continenstalspstems gebracht werden, nach welchem er England, dis zur Abschließung eines vortheilhaften Seefriedens, mit dessen Handel von dem europäischen Festlande ausschließen wollte. Portugal, seit einem Jahrhunderte eng mit England verzbunden, sollte zuerst genöttigt werden, dieser Berbindung zu entsagen. Ein französisches Heer, an welches ein spanisches sich anschließen mußte, zog durch Spanien gegen Portugal; denn zwischen Frankreich und Spanien war am 27. Oct. 1807 die Berstüdelung Portugals verabrevet worden, so daß den nördlichen Theil Portugals

bas nach Tostana versetzte parmesanische Baus, ben süblichen Theil ber Frieden se nest urft, als Souverain, mhalten, ber mittlere Theil aber wieder an das Haus Braug anza im Frieden zurücksommen seite, wenn Großbritannien Sibrattar und Erinidad an Spanien, und andere eroberte Kolonieen zurückgegeben haben wurde. Lostana aber sollte an Frankreich sallen, und der König von Spanien Protector der drei aus Portugal gebildeten Staaten werden; auch sollte derzselbe, nach dem Seefrieden, den Titel Kaiser beider Umerrika annehmen.

Db nun gleich, in Angemeffenheit ju biefem Bertrage. (Det. 1807) Toftana an Rapoleon überlaffen und in ber Kolge, in brei Departemente getheilt, Frankreich felbst einverleibt warb, und obgleich ber Marschall Junot (Bergog von Abrantes) am 30. Nov. 1807 in Liffabon einzog, nachbem fich die portugiefische Konigsfamilie, auf einer brittischen Flotte, nach Brafilien mit ihren Schaben und ben vornehmften Portugiesen eingeschifft hatte; fo erhielt boch Spanien felbft balb barauf eine vollig veranderte Stellung gegen Frantreich, zu welcher bie, im Det. 1807 entbedte und bamals verziehene, angebiche Berfdworung bes Pringen von Afturien, gegen seinen Bater die Beranlassung gab. Denn wenige Donate fpater, im Darg 1807, zeigte ein Aufftand in ber Rabe bes fpanischen Sofes, bag bie spanischen Großen ber Regierung' bes alles geltenben Minifters, bes Friedensfürften, überbrufig waren, und fich burch bie Thronbesteigung Ferbinands 7 pon bem immer brobenber werbenden Ginfluffe grantreichs befreien wollten, weil Napoleon fortbauernd bedeutende Trups penmaffen nach Spanien aufbrechen ließ. Der Pallaft bes Friedensfürften ward in ber Racht vom 17-18. Mars von bem Pobel erfturmt, und am 19. Marg verzichtete ber Konig Ratl 4 auf die tonigliche Burbe ju Gunften feines Gobnes. Allein Rapoleon wollte ben neuen Ronig Ferbinand 7 nicht eber anerkennen, bis er ihn in Bayonne gesprochen batte, wohin er ihn, und in der Folge auch die Aeltern bes jungen Konigs, einlub. Hier war es, wo, als Folge eines in Mabrid am 2. Mai 1808 ausgebrochenen Aufftandes, und ber hinterliftigen Unterhandlungen Napoleans mit ber

spunishen Kbnigssamilie, zuerst Karl 4 bie königliche Wirbe wieder annahm, dann aber am 5. Mai alle Rechte seines hauses auf Swanien-und Indien seines hauses auf Swanien-und Indien in die Hande Aafes auf Swanien-und Indien din die Hande Rechten und Seiger Entsagung (19. Mai) beizutreten, und beibe, Vister und Sohn, wurden darauf Ponssonaire des französischen Kaisers, der foinen Bruder Iorisch, den bisherigen Kanig von Reapel, am G. Inn. zum Konige von Spanien und Indien ernannte. Doch beleidigte diese Dynastieperanderung das Nationalgestiht der Spanier in einem solchen Grade, daß der darüber begonnene Kamps, mit abwechselnden Ersolgen auf beiden Seiten, siber stunf Jahre sortgesetzt und erft nach Rapoleons Entsehung in Frankreich (1814) beendigt ward.

### : 😁 🧠 143.

# gofffegung.

Diefer Nationalfrieg in Spanien, in welchem Großbritannien bie Spanier nachbrudfich unterflutte, fchien fur De ft re ich die Schidlichfte Gelegenheit gu fepn, feinen ebemaligen Einfluß auf Teutschland und Italien herzustellen. Ge eröffnete baber im Upril 1809 ben Rriag gegen Franky reich, indem feine Deere in Banem, in Stalien und im Herzogthume Warichau, porbrangen. 3m Gerbfie vorbes (Gept. 1808) hatten Dapoleon und Mlexander fich ga Erfurt, gesprochen; bie Folge ihrer fortbauernben Berbinbune mar, bag ein ruffifches Bulfsheer in Galligien gegen Deftreits vornidte. Doch schon die erften Schlage in diefem erneuerten Rampfe enticbieben über ben Sang bes Rrieges. Rapolean fiegte, febr wesentlich von ber Tapferkeit ber Banern umb . Burtemberger unterftuht, in Bapern bei Abensberg (20. Apr.), bei Edmubl (22. Apr.), und bei Regense burg (23. Mpr.), worauf er feine Deeresmaffen in bas Berg ber offreichischen Monarchie führte, und gwar in ber Schlacht. bei Afpern (21. und 22. Dai) bedeutende Berlufte erlitt. aber boch burch ben Gieg bei Bagram (5. und 6. Jul.) ben Frieden von Bien (14. Oct.) ertampfte, in meldem

Defireich von neuem große Opfer bringen, emb auf 3 MIL. feiner bisherigen Unterthanen verzichten mußte ").

Die Seitempartieen biefes Rampfes waren ber Krieg in Stalien, wo ber Erzherzog Johann bem Bicetonige Eugen gegen über fanb, ber, nach ben Borgangen an ber Donau, bem fich nach Ungarn jurudziehenben Erzberzoge folgte, und gegen benfelben (14. 3un.) bei Raab tampfte; ber Bolles aufftand in Eprol, begleitet von blutigen Scenen, obite boch ben Sang ber Sauptbegebenheiten biefes Rrieges aufhalten ju tonnen; ber Ginmarich ber Deftreicher im Bergogs thume Barfcau, wo ihnen fogar Anfangs bie Sidupis fabt überlaffen werben mußte, von wo fie aber ber Rueft Boniatowety verträngte, ber feine flegreichen Baffen, in Berbindung mit ben Ruffen, über Galligien ausbreifete's und bas Borbringen einiger ftreifenben Eruppenmaffen ins Ro. nigreich Sachsen. Eben fo wenig wirfte auf bie Bebinguns gen bes Friedens bie Landung einer großen brittifchen Flotte, welche gwar (Aug. 1869) Blieffingen einnahm und gerfiorte, fich aber von ba im December gurud. sieben mußte.

In dem Wiener Frieden (abgeschlossen von bem Grafen Champagny und dem Fürsten Johann von Liechtensstein) mußte Destreich verzichten: auf Salzburg, Berchtess gaben, und auf das Inn- und Hausrudviertel, welche an Bayern tamen; auf ganz Bestgallizien und einen Theil von Ofigallizien mit der Stadt Cracau, welche mit dem Herzogthume Warschau verbunden wurden; auf den Billacher Kreis in Karnthen, das Herzogthum Krain, das Triester Gebiet, die Grassichass Gorz mit Friaul, und auf Croatien auf dem rechten User der Sau, nebst Fiume, woraus — nebst dem vom Königreiche Isalien gestrennten Dalmatien, Istrien und Ragusa — Napozleon am 15. Det. 1809 den neuen Staat der illyrischen

Colin ft. 20. 7te Muff.

<sup>\*)</sup> Le Général Pelet, mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne, avec les opérations particulières des corps d'Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren. 4 Voll. Paris, 1826. 8

Provinzen: hildete. Junerhalb bes Bheinkundes ward gib gleich der teutsche Othen aufgehoben, dessen Besigungen an die Fürsten sielen, in deren Gebiete sie lagen. In Ausland kam der Zarnopolse Arais in Oftgallizien mit 400,000-Menschen Bevölkerung.

Dit biefem Arieben fant bie Trenming ber Che amifchen Napoleon und ber Raiferin Josephine (Det. 1809) und feine aweite Bermablung mit ber Erzberzogin Maria Louife von Deftreich (Apr. 1810), Die ihm am 20. Marg 1811 einen Sohn, ben Ronig won Rom, gebahr, fo wie eine Gebietsveranderung in Teutschland und Italien in genauer Berbin-Für bie ganberabtretungen bes Ronigreiches Italien an bie illprifchen Propinzen marb bie fubliche Salfte von Tvvol mit bemfelben vereinigt. Dafür erhielt Bayern, außer ben foon genannten Erwerbungen, bas ehemalige preußische Burftenthum Bapreuth, und Regensburg vom gurften Primas, beffen Staat ven' Mapoleon am 1. Mary 1810 jum Großbergogthume Frankfurt erhoben, und mit ben größern Sheilen bes Fürstenthums Bulba und ber Grafichaft Sanau erweitert, zugleich aber Die Rachfolge bes Bicetinigs von Stalien in Diefem Großherzogthume: festgefest marb. Eben, fo murben bie Gebiete von Burtemberg, Baben, Seffen und Burgburg burch gegenseitige ganberabtretungen vergrößert.

Schon vor dem Kriege in Destreich, am 2. Apr. 1808, hatte Napoleon, der mit dem Papste über die von demseibelt verweigerte Ausschließung, der Britten von den Gasen des Kirchenstaates zerfallen war, die dis dahin zu diesem Stacke gehörenden Provinzen, Urbino, Ancona, Maccrata und Camerino, zum Königreiche Italien geschlagen. Wich rend seines Ausenthaltes in Wien sprach er aber am 17. Mai 1809 die völlige Austehung der weltlichen Macht des Papstes, und die Verbindung des Restes nam Kirchenstaate mit Frankreich aus, womit er schon früher in Italien, außer Savopen und Nizza, Piemont, Ligus rien, Lostana und Parma vereiniget hatte. Dem Papste ward ein Jahresgehalt angewiesen, und die Stadt Rom zur Taiserlichen und freien Stadt erhoben. Der Papst, nach

Frankrich abgeführt, ledte seit dem Jahre 1812 gu Finkaiste blean, wo ihm Napsleon im Sannar 1818 ein gweites Conkord at abnöthigte, in welchem dem Papste zwar die vor malige weltliche Macht micht zurückgegeben, aber doch das Mecht zugestanden ward, Abgeordnete bei answettiger Mächten zu halten, deven Gesandte dei sich anzundpuen, und mehrere Wischtungr zur besehen.

Fr. Buch bolg, Gefch. ber europdischen Staaten feft bem Frieden von Mien. 18 Bandchen. Wert. 1814 - 32.
12, (fortgeführt bis jum Saluffe bes Jahres 1829.)

#### 344

## Foetfegung.

So groß auch ber Bungachs gewesen mar, welchen Frants ir e ich fe i b ft burch ben Limeviller Frieben und burch bie Ausbehnungen in Stalien erhalten hatte; fo fchienen fie boch bie Absichten bes Raifers noch nicht zu befriedigen. Denn im Bahre 1810 mar es, mo Rapoleon, nachbem fein Beuber Eudwig auf die Krone Hollands verzichtet hatte (9. Jul.) - bas gange Ronigreich Sollanb, ben Freiftagt Bal-Lis, und burch Beschluß vom 10. Der sogar beträchtliche Shelle von Soutschland nebft ben Samfeftabten mit . Frankreich verband, und baburch bie Grengen Frankreichs bis an bie Dfife e erweiterte. Run umfchloß bas eigentliche - Franfreich; aufer ben Rolpnicen, 130 Departemente. Bei bieifte letten Kinderleibung entrif Napoleon nicht nur bem Große herjogthume Berg, fonbern auch bem Ronige e ich e Dee ft b halen bebeutenbe Lanbertheile, nachbem ere eift wenige Mongte vorber mit bem lettern ben Reft bes . Bennfverischen Churftagtes verbunden batte. Die Bouveraine west Abeinbundes: Die Bergoge von Dibenburg, von Ab. remberg, und die gurften von Salm Salm und von Galm : Ryrburg, wurden burch biefen Borgang feine Bafallen; besonders aber erregte die Behandlung bes Bergogs von Olbenburg ben Unwillen Ruffanbs, mit welcher Racht Bereits früher über bie Bergrößerung bes Bergogthums Barfebau, und über bie Beobachtung bes Continentalfuftems in

Sinficht auf ben Sandel mit England, bas chemalige gute Bernehmen erkaltet mar.

Doch begann ber Krieg zwischen beiden Riesenstaaten erst im Juny 1812, nachdem Napoleon vorher, durch besondere Berträge mit Destreich und Preußen sim Febr. und Marz 1812), der Unterstützung beider Mächte in dem Kampse gegen Rußland sich versichert, und beide Monarchen (Mai 1812) zu Dresden gesprochen hatte.

Ben Dresben ging Napoleon (29. Mai) zu feinem Beere in Oftpreußen, mahrend ber Erzbischoff von Mecheln, be Prabt, als fein Gefandter in Barfchau erfcbien, wo bie versammelte Generalconfeberation bie Bieberherftellung bes Ronigreiches Polen (28. Jun.) aussprach, nachbem Napoleon (22. Jun.) die Eröffnung bes zweiten polnischen R'rieges \*) aus Wilkowiski angekundigt hatte. Er überfromte bie Grenzen Ruglands mit seinen Truppenmaffen, während die ruffifchen Beere, phne bedeutenden Biberfiand. au leiften, fich ins Immere bes Reiches jutudzogen. Dur bei ber Erfturmung von' Sim olen 6 ft (17. Mug.) tam es gu: einem lebhaften Kampfe; boch jog Barclai be Zolly auch hier fich weiter jurud, nachbem er bie Stadt an mehreren Orten hatte anzunden laffen. Erft am 7. Sept. 1812 maßen fich beibe Beere in ber großen Schlacht an ber Roftma nach welcher bie Ruffen bie hanptftabt Daffma raumten, in welcher Rapoleon am 14. Sept. zwar feinen Einzug bielt,

<sup>\*)</sup> Graf v. Gegur, Geschichte Napoleons und ber großen Armee im Sahre 1812. 2 Theile. Aus bem Franz. Berl. und Posen, 1825, &. Alph. v. Brauchamp, General Grafen von Segurs Seschichte Mas poleons und der großen Armee im I. 1812 historisch und literarisch beleuchtet. Aus dem Franz. v. Geo. Wolbrecht. Leipz. 1826. 8. Sourgaud, Napoleon und die große Armee in Rußland, zugleich eine tritische Beleuchtung und Berichtigung des Werkes des Grasen Segur. 2 Theile. Aus dem Franz. Darmst. 1825. 8.

Karl Gtst. Bretschneiber, ber vierjährige Krieg ber Berbundee ten mit Napoleon Bonaparte in Russand, Teutschland, Italien und Frankreich in den Jahren 1812—1815. 2 Ehle. Annaberg, 1816. 8.

R. Benturini, Gefch, bes europ. Befreiungstrieges in ben Jahren 1812 — 1814, 4 Thie: Leips, und Altenb. 1815 ff. 8.

bald aber — nach der verweigerten Annahme seiner Friedensbedingungen — sich jum Rudzuge genothigt sah, auf welchem, durch die eintretende frühzeitige Kälte des strengen Winters, sein Heer eben so viel, als durch die Tapferkeit der nacheilenden russischen Truppen verlor, mit welchen die einzels nen französischen Heerestheile mehrere hartnädige Gesechte, bee sonders an der Beresina (27. Nav.), bestehen mußten.

Die geschwächten Ueberrefte bes frangofischen Beeres führte Anfangs ber Konig von Reapel, bann ber Bicefonig von Italien burch Preußen und Polen bis nach Sachsen an bie Saale (Dec. 1812 - Apr. 1813) zuruch Rapoleon felbft eilte, unter schwacher Begleitung, auf einem Schlitten über Dresben und Maing nach Frankreich, wo er in ben Wintermonaten neue Truppenmaffen aushob, mit welchen er gegen bas Enbe bes Aprils in Thuringen erfchien. Bon entscheibenber Wichtigkeit fur. ben Rampf in ben ganbern an ber Beichsel mar es, bag ber preugische General von York (30. Dec. 1812) in ber Poscherungischen Duble mit bem ruffifchen Generale von Diebitsch, ber ben Bortrab bes Bittgenfteinischen Beeres führte, eine Capitulation abschlof. svelcher (31. Dec.) ber General Maffenbach beitrat. Darguf verbreiteten fich bie Ruffen uber bes Bergogthum Barfchau, und verhinderten bafelbst ben gebotenen Aufstand bes polnischen Bolles. Die offentliche Stimmung in Preußen sprach laut für ben Rampf gegen Franfreich. Der Sonig von Preugen ging (23. Jan. 1813) von Berlin nach Breslau, und vereinigte fich im Bertrage von Ralifch (28. Febr.) aufs innigfte mit Rugland. Die heere beiber Machte tampften ruhmvoll gegen bie frangofifche Debrzahl bei Buten (2. Dai 1813), und bei Baugen (20. und 21. Mai), und ergange ten, mahrend bes barauf folgenben gehnwochentlichen Baffenfillftandes, ben erlittenen Berluft. Db nun gleich auch Das poleon in biefer Beit betrachtliche Berftartungen an fich gezogen und Danemart mit ihm fich berbundet hatte; fo legte boch, bei bem Wieberanfange ber Feindseligfeiten, (17. Aug.), ber Beitritt Defreichs und Schwebens auf Die Geite Ruglands und Preugens, und bie offentliche Meinung ber von Frantreich gereigten und gemißhandelten Bolfer, ein fo bebeu-

mentes phyfifches und moraltides Uebergewitht in die Wagschale gegen Frankreich, baß fetbit bie von Ras poleon (27. Aug.) verhinderte Ginnahme von Dresben burch bie Berbundeten, und ber anfangliche gludliche Erfolg feiner Baffen bei Lowenberg in Schleften (21. Aug.) fom bie Die berlagen nicht erspaten konnten, die feine Felbherren bet Großbeeren (23. Mug.), an ber Ragbach (26. Aug.), bei Culm und Rollendorf (30. Aug.), bei Dennewit (6. Gept.) und bei Bartenburg (3. Dct.) erfuhren, unb' bie er felbft, nachbem er feine Rrafte in ber Rabe von Beip= gig vereinigt hatte, am 16., 18. und 19. Oct. in ber gro-Ben Wolferfolacht bei Leipzig erlitt, nach welcher er Leipzig verlaffen, unter fortbauernben Rampfen mit ben ibm I nacheilenden und ihn jum Theile überflügeinden Truppenmafa fen, burch Thuringen nacht bem Rheine fich wenden, und felbft über biefen jurudgeben mußte, nachbem er noch einmal bei Sanau (30. Dct.) einen barten Rampf beftanben batte, an welchem bereits bie Bapern unter Brebe entscheibenben Antheil nahmen. Denn ber Ronig von Bavern hatte fich, burch Bertrag zu Ried mit' Deftreich (8. Oct. 1813), feierlich von bem Aheinbunde getrennt, welches bereits fruber von ben Bergogen von Medlenburg gefchehen mar. Diefem Beispiele folgten bie übrigen Fürsten und Staaten bes Rheinbundes; ber Großherzog von Frankfurt aber vergichtete auf seine weltliche Burbe (30. Det.), und ging in fein Bisthum Roffnig; ber Ronig von Weftphalen fluchtete nach Franfreich. Der Ronig von Sachfen lebte, nach ber Einnahme von Leipzig, als Gefangener ber Berbunbeten, in Berlin und fpater in Friedrichsfelbe; fein gand marb Unfangs von Rufland, und in ber Folge (Nov. 1814) von Preugen verwaltet. Das. Konigreich BBeffphalen ertofch, fo wie bas Großberzogthum Berg, und bas Großberzogthum Rrantfurt, auf meldes ber Großbergog Rarl von Dals berg (30. Det.) verzichtete. Die Furften von Sfenburg und von ber Benen verlohren bie Souvetainetat, Die fie bei ber Stiftung bes Rheinbundes erhalten hatten. Der Ch.ur fürft von Beffen Raffel, ber Bergog von Braunfdweig-Bolfenbuttel, ber Bergog bon Diben:

burg, kehrten in ihre Erblinder, der Fürst von Rassaus Dranien nach Holland, die brittische Regierung nach Hansnover, und die preußische Berwaltung in die, durch den Tilssiter Frieden zwischen dem Rheine und der Elbe verlornen, Provinzen zuruck. Beheutende Truppenmassen, theils aus der Landwehr und dem Landsturme der teutschen Staaten plöglich gebildet, folgen den vordringenden Destreichern, Russen und Preußen über den Rhein; die von den Franzosen noch besetzen Festungen wurden im Rucken der vormarts eilenden Heere eingeschlossen, und die einzelnen franzbsischen Massen in den Rheingegenden, in Holland und Belgien zurückgewarsen.

Das Borbeingen bes preußischen Generals Bulow nach ben Rieberlanden, besorberts den Aufstand baselbst gegen Raspoleons verhaßte Geerschaft, und bereitete die Rudtehr bes Finsten von Dramen nus England vor; ber den Titel eines sou veraimen Fürsten annahm. Wellington übersschritzgleichzeitig die Prenaen, und versehte nach den Schlachtstagen an der Rive (10.—13. Jan. 1814), den Kampfauf französischen Boden.

Napoleon machte gwar jur Fortsetzung bes Krieges bie bebeutenoften Gegenanftalten; auch fandte er Ferbinand 7 nach Spanien und beit Dapft nach Riallen gurud, ben er in Rom und Erafimene berfiellte. Gleichzeitig wurden mit ben Berbundeten Friedensunterhandlungen eingeleitet; allein Die lettern zerschlugen fich, nachdem Mapoleon im Monate Rebruar 1814 einige wichtige Bortheile uber bie Beere bet Berbunbeten erfochten hatte. Der Rrieg auf frangofischem Boben begann mit bem Gefecht bei Bar fur Aube in ber. Champagne (24. Jan. 1814), wo bie Frangofen von ben Direichern und Burtembergern juridgebrude wurben, unb mit ber Ginnahme von Ligny (23 3an.) und von St. Digier (25. Jan.) burch bie Preugen. Darauf tampfte Dapoleen bei Brienne (29. Jan.) gegen Blucher, warb aber bei la Rothiere (1. Febr.) von ben Berbunbeten, Die ihre Greitfrafte gufammengezogen hatten , jum Rudjuge genothigt. Run beschloß Rapoleon, Die Berbunbeten gwiften ber Geine

und Marne zu beschäftigen, um baburch Paris zu beden, Es gelang ibm, bei Champ-Aubert (10. gebr.) bent General Olfufieff mit 6000 Ruffen gefangen au nehmen, und bie Ruffen und Preußen bei Montmirail (11. Febr.) jurud gu bruden. Bei Soin villers (14. Febr.) tonnte fich Blucher, nur bermitteff geordneter Bierecte, burch bas frangofifche heer hindurch ichlagen. Bald barauf fiegte Napoleon bei Rangis (17. Febr.) über Wittgenstein, und bei Don= tereau (18. Febr.) über bie Burtemberger. Allein bas glud= liche Borbringen ber Rorbarmee unter Bulow und Binzingerobe in Frankreich gab balb bem Hauptkampfe ber Berbunbeten eine gunftige Wendung. 3war erlitten bie Ruffen bel Craonne (7. Dary) einen bebeutenben Berluft, bevor fle fich mit Bluchern bei La'on vereinigen konnten; bier aber ward (9. Marg) Napoleon befiegt, und Schwarzenbergs, heer bestand turg barauf gegen Rapoleon ben Rampf bei Arcis (20. — 22. Marz). Während barauf Napoleon ben Rrieg in ben Raden ber Heere ber Berbunbeten verfeten wollte, wobin ibm Marmont und Mortier folgen follten. warb Marmont (25. Marz), bei Fere-Champenoise jum Machaguge nach Paris genothigt. Noch floß auf ben Soben von Montmartre (30. Marg) vieles Blut; allein bevor Rapoleon bie Gegend von Paris erreichen tonnte, cavitus firte (31. Marg) biefe Sauptftabt, wo ber Senat (2. Apr.), unter Zallegrands Leitung, bie Entfetung Rapoleons aussprach, und Rapoleon felbst (11. Apr.) in bem Bertrage von Fontainebleau auf Frantreich und Stalien verzichtete, und fich mit ber Souverainetat über bie Infel Elba und mit anbern ibm und feiner Familie gugefanbenen Bedingungen begnügte.

Le Baron Fain, manuscrit de milhuit cent douze, contenant le précis des événemens de cette année pour servir à l'histoire de Napoléon. 2 Voll. Paris, 1827. 8. — Manuscrit de milhuit cent treize. 2 Voll. Paris, 1827. 8. — Manuscrit de milhuit cent quatorze. 2 Voll. Paris, 1828. 8.

de Norvine, le Portefeuille de 1813: 2 Voll. Paris, 1825. 8.

145.

Frantreich feit ber Berftellung ber Bourbone.

Mus feinem vieljahrigen Mufenthalte in Englond fehrte barauf Budwig 18 (3. Mai) nach Frankreich gurud. Raiferthum mar vernichtet; Ludwig erschien als Conig von Frankreich, bas im Parifer Frieben (30. Dai), welchen Defireich, Rufland, England, Preufen, Spanien, Portugal und Schweben mit Ludwig bem achtzehnten abschloffen, nach bem Umfange feiner Brengen vom Jahre 1792, boch mit einer mafigen Gebietevergrößerung, anerkannt warb. Dagegen verzichtete Ludwig auf Belgien, Solland, und auf alle teuts fche und italienische Banber, welche mit Frankreich bis babin vereinigt gewesen waren. Gine neue von Ludwig 18 (4. Jun.) gegebene Berfaffung, mit einer erblichen Pairetammer und einer burch Bahl jusammengesetzen Deputirtentammer, bestimmte bie innere Gestaltung des Konigreiches. Doch taum hatten bie Berbundeten Frankreich verlaffen, und alle frangefische Rriegsgefangene jurudgefandt, als ein wildes Parteiengewühl fich regte, an welchem bie entschiedene Sins neigung bes Sofes und feiner nachften Umgebung ju ben, vor ber Revolution beftandenen, Berhaltniffen, Die Rudfebr und Begunftigung ber Emigranten und ber erneuerte Ginflug ber Geiftlichkeit wefentlichen Untheil hatte, wogegen bas franzofische Heer in ber Erinnerung an ben Raiser lebfe. rend nun ber Wiener Congreß versammelt, und wegen bes funftigen Schickfals von Polen und Sachsen baselbft eine bedeutende Spannung eingetreten war, glaubte Napoleon: bies mare ber gunftigfte Beitpunct fur feine Rudtehr nach Frankreich \*). Er verließ baber, mit einer ichmachen Begleitung, (26. Febr. 1815) bie Infel Elba, lanbete (1. Marg) bei Cannes, und konnte, weil uberall bie einzelnen Seeresabtheilungen fur ihn fich ertiarten bereits am 20. Marg seinen Einzug in Paris halten, welches turg vorher von ben

Fleury de Chaboulon, mémoires pous servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815.
 T. Lond. 1829. 8: — Zeutfc, im Rusjuge von Bergf. Seip. 1830. 8.

Bourbonen verlaffen worben mar. Db er nun gleich in einer Ergangungsacte bie Berfaffung Frankreiche verbeffern, und mit ben in Wien versammelten Dachten in politische Unterhand. lungen treten wollte; fo erklarten boch bie lettern ibn in bie Ad t, und bag fie ibn nie wieber als Regenten Frankreichs anerkennen murben. Reue große Beeresmaffen ftromten barauf ben frangofischen Grenzen gu. Doch bevor fie biefe Grenzen erreichten, hatten, angegriffen von Rapoleon, ber nach Bet gien vordrang, und am 16. Jun. bei Ligny nicht ohne Bortheile tampfte, Blucher und Bellington (18. Jun.) in ber Schlacht von Baterloo bas Schicffal Frantreichs und Napoleons bereits entschieben. Napoleon verzichtete jung zweitenmale (23. Jun.) auf ben Ehron Frankreichs, allein Bu Gunften feines Cobnes; er wollte fich nach Amerika einschiffen, fab aber, wegen ber an ber Rufte freugenben brittifchen Schiffe, fich genothigt, ben Britten als Gefangener fich au' ergeben, worauf er, nach einem Bertrage ber verbunbeten Dachte vom 2. Aug., nach St. Seleng abge führt \*) warb, wo er am 5. Mai 1821 fein Leben enbigte. Bevor aber biefer lette Kampf gegen Napoleon beggnn, befiegte ein öftreichisches heer (Upr. u. Dai 1815) in Stalien ben Ronig Joachim Murat von Reapel, ber in gebeis mer Berbindung mit feinem Schwager geblieben, und, nach beffen Rudtehr nach Frankreich, in Dberitglien vorgebrungen' war.

Benige Tage nach ber Schlacht von Baterlog hatten

<sup>\*)</sup> William Warben, Napoleon Bonaparte auf St. Delena. Aus bem Engl. Frankf. 1817: 8. — B. E. D'meara, Napoleon in der Berdannung, oder eine Stimme aus St. Delena. Akhie. Jeden in A Ahhie. Tus dem Engl. Stuttg. 1822. 8. — Graf von las Cases, Denkuhrdigkeiten von Sa. Delena. Aus dem Franz. 9 Ahle. Stuttg. 1823 f. 8. — Denkuhrdigkeiten den Franzeiten den Stimme aus St. Delena den Ichichie Frankreichs unter Napoleon, von thm au St. Delena den Inchesien den den Generalen dietier, die seiner Genagenschaft gesteit haben, und derausgegeben von Gourg aub und Montholon, in 2 Haupenschaftungen (Wempiren, und Anmerkungen). 6 Ahle. Kusdem Franz. Berl. 1823 f. 8. — Oruvres de Napoleon consenant tout es gat a barit depuis singt sin

, die Berbandeten Paris zum zweitenmale zur Copitulation gebracht; unter ihrem Schute fehrte (9. Jul.) Ludwig 18 gus rud, ber ben zweiten Parifer Frieben (20. Rob. 1815) unterzeichnete, in welchem Frankreich beinabe burchgebenbs auf seine Grenzen vom Jahre 1790 jurudgebracht, und zu einigen - nicht bedeutenben - Abtretungen an ben nieberlandischen, teutschen und italienischen Geenzen genothigt ward: Doch ward burch gleichzeitige Bertrage zwischen ben Berbunbeten und Frankreich feftgefest , bag , wegen ber forts bausenden innern Bewegungen in Frankreich, ein Beet wen' 150,000 Dann unter Bellingtons Dberbefehle in ben frans zoffichen Grenzprovingen gurudblieb, welches aber burch frans gofische Unterhandlungen bereits im Sahre 1817 um ein Bunftheil vermindert ward; und bag Frankreich ben Berbunbeten 700 Mill. Franken ju gabien versprach. Noch mahrenb ber Anwesenheit ber Berbunbeten in Paris hatten bie uon ben Frangofen geranbten Runftichage ihren rechtmäßigen Befigern jurudgegeben werden muffen, und vor ihrer Abreife von Paris unterzeichneten am 26. Sept. 1815 baselbst bie Raifer von Rugiand und Deftreich und ber Konig von Preugen ben beib ligen Bund, welchem, auf beren Ginlabung, alle teutsche Bimbefftaaten und bie meiften europäischen Dachte (mit Ausnahme ber Pforte, bes Papftes, Englands, fo wie ber vereinigten nordameritanischen Staaten) beitraten. In Frantreich selbst blieb es eine schwere Aufgabe fur bas neue, unter bem Bergoge bon Richelien gebilbete, Ministerium, grifchen ben gegen einander anftrebenben Parteien und bem Kampfe bes alten und neuen politischen Syftems, eine Ausgleichung gu vermitteln; auch schwantte bas mehrmals feit 1815 wechfelnbe Ministerium zwischen ben zu ergreifenden Maabregeln, und immer ftarter trat ber Gegenfat zwifchen ben fogenannten Ultra's, welche bie Hetstellung ber unbesthranten Monarchie wie vor bem Jahre 1789 wollten, und ben Liberalen hervor, welche bie Erhaltung ber feit ber Revolution in Franreich begrundeten neuen Form ber Berfassung und Regierung beabsichtigten. Doch mar es Geminn fur Frankreich, bag auf bem Congresse ju Nachen (Det. 1818) nicht mir bie pollige Raumung Frankteiche bon ben fremben Aruppen.

fondern auch die Aufnahme Frankreichs in die fünf europäischen Hauptmächte ausgesprochen, und-darauf das Protocoll der letzen Situng dieses Congresses (15. Nov.) von Destreich, Russand, Frankreich, Großbritannies und Preußen gemeinschaftlich unterzeichnet ward, mit welschem die Erklärung dieser Mächte in Verbindung stand, daß sie sich nie, weder in ihren Verhältnissen unter sich, noch zu andern Staaten, von der genaussen Besolgung der Grundsähe des Rölkerrechts entsernen wollten.

Eine traurige Wirkung sanatischer Deinungen war die Ermordung des Herzogs von Berry (13. Febr. 1820) durch Louvel, einen Auswärter bei der königlichen Sattelkammer, welcher, ohne daß bei seinem Verhöre andere Theilsnehmer an diesem Verbrechen ausgemittett werden konnten, am 7. Jun. nach dem Ausspruche der Pairskammer hingesticktet mard. Doch gedehr die Wittwe des Herzogs (29. Sept. 1820) einen Prinzen, den Herzog von Bordeaux (heinrich).

Nach mehrmaligem Ministerwechfel fant ber Graf von Billele an ber Spige bes Ministeriums, als Franfreich ein Deer, geführt von bem Bergoge von Angouleme, (Apr. 1823) nach Spanien fandte, um bie in biefem Reiche von ben Cortes aufgestellte und bem Konige aufgebrungene Conflitution ju flurgen. Das frangofische Seer folgte ben von Mabeit nach Sevilla, und von Sevilla nach abir wandernben Cortes, bie ben Ronig mit fich führten, bis am 1. Det. 1823 biefer aus Cabir im frangofifchen Sauptquartiere er= febien und bie unbeschränkte Regentenmacht wieder annahm. Doch dauerten die Gahrungen in Spanien fort, und mach ten bie fortbauernbe Unwefenheit eines frangofischen Beeres: theiles nothig. Roch befand sich biefer Geerestheil in Spanien, ale Eudwig 18 (16. Sept. 1824) ftarb, und ihm fein Bruber als Karl 10 auf bem Throne folgte. Bon ihm ward (1825) bie Gelbfiftanbigkeit ber vormaligen Kolonie Domingo, als Freiftaat Santi, anerfannt; allein im Innern bes Reiches und in ber Deputirtenkammer entwickelte und verbreitete fich eine öffentliche Meinung, welche ben Grunbfagen bes Sofes geradezu entgegen wiefte. Der fcblaue Minifter Billele, ber

fast sieben Jahre an der Spisse ber Regierung, sich behauptet hatte, ward (Jan. 1828) von dem Könige entlassen. Ihm solgte der gemäßigte Minister Martignac. Dieser mußte aber (8. Aug. 1829) dem Fürsten von Polignac, dem vertrautesten Freunde des Herzogs von Wellington, weichen. Während dieses Ministeriums ward zwar (5. Jul. 1839) Wie gier, unter Bourmont's Ansührung, von den Franzosew erobert, die Spannung aber auch im Innern so gesteigert, daß. sie endlich in der Julivevolution zum Ausbruche kan.

La crotelle, histoire de France depuis la restauration. 4 Voll, Paris, 1829. 8.

Histoire de la restauration par un homme d'état. 7 Voll. Paris, 1831 etc. 8.

Mémoires de Louis XVIII. 12 Voll. Paris, 1832. sq. 8. Ed. Mennechet, seize ans sous les Bourbons 1814 — 1830. 2 Voll. Paris, 1833. 8.

Petr v. Robbe, Geschichte Frankreichs unter Ludwig 18 und. Rarl 10. Celle, 1831. 8.

### 146.

Die Juliustevolution 1830. - Louis Philipp Konig ber Franzosen.

Wenn bereits feit ber Thronbesteigung Rarle 10 ber iben wiegende Ginflug ber Geiftlichkeit, ber Jesuiten und bes alten Abels auf ben Sof viele Sandlungen ber Regierung bemirtt batte, welche die öffentliche Meinung als Rudfchritte und als Beldrankungen ber burch bie Charte festgefesten Rechte betrachtete; fo naberte fich boch erft unter bem Minifterium bes Kurften Polignac bie langgenabrte Spannung ihrem Ausbruche. " Im 2. Marg 1830 wurden bie jahrlichen Sigungen ber Rammern eröffnet; allein bie Unwillfabrigfeit ber zweiten Rammer, in die Absichten und Forberungen Des Ministeriums einungeben, bewirkte bereits am 19. Mary bie Bertagung ber felben, worauf die konigliche Orbonnang vom 16. Dai ihre Auflosung aussprach. Allein bie neuen Bahlen entschieden fun bie Bieberernennung berjenigen (221) Mitglieber ber zweiten Rammer, welche ben fraftigen Wiberstand gegen' bie Abfichten ber Minister geleistet hatten. Selbst bie Rachricht von ber Groberung Algiers machte auf Franfreich und Paris nur

einen verlibergehenden Tinbeud, obglich in tigen gunfigen ihu fern Ereignisse die Minister (Polignac, Peprountt, Shantelauze, Montbel, Sauffez, SuernonWanville, Capelle) den Stühpunct gefunden zu haben glaubten, vermittelst der königlichen Ordonnanzen vom 25. Juli 1830 eine durchgreisende Beränderung im innern Staatsleden Frankreichs bewirken zu können. Die wichtigken Bestimmungen dieser Ordonnanzen detrasen die Ausbedung der Presständigen dieser Austösung der presständig in Paris versammelten) Kammer, und die völlige Beränderung, des Wahtgesehes, wornach, statt der bisherigen 430 Abgeordneten, in Zukunft nur 258, und zwar unter dem Einstusse der von den Ministern abhängenden Berwaltungsdeamten in den Departementen, gewählt werden sollten.

Sogleich nach bem Befanntwerben biefer Orbonnangen (26. Sul.) bilbete fich ber Aufftand in Paris; 'ein breitugiger Rampf (27 - 29. 3ml.) bes Bolles gegen ben von Da r mont angeführten Deerestheil, gegen bie Gensbarmes und gegen bie Schweizergatte, welche große Berlufte erlitt, mabrend allmablig mehrere Linientruppen auf die Geite des Bolles . übertraten. Bon ber im Jahre 1827 aufgelofeten Nationals garbe bewaffneten fich viele Taufenbe freiwillig, und gafapette übernahm (29. Inl.) ihre Anführung. Der Reft ber von Darmont befehligten toniglichen Trappen verließ am Abende bes 29. Inli Paris. 2m 30. Juli bilbete fith eine proviforische Begierung (Lafanette, Gerath, und Bergog von Choifeul), eine Municipakommiffion, und ein provite rifdes Minifterium. Gine Angabl von Mitglieben ber Beiben Rammern befchlaß, in geheimer Betathung, Dem Bergoge von Driegns bie Stelle eines Generallientenants bes Ronigreiches amutragen, bie derfelbe (31. Jul.) annahm. Am 2. Angust resignirten zu Rambouillet garl 10 und ber Dauphin auf ben Thron gu Gunften bes Bergogs von Borbeaur (als Deinrich 5), nochdem die Erbietung bes Ronigs, die Orbonnengen qurud gu nehmen, erfolglos geblieben mar. Die königliche Familie reiftte nach Cherbourg ab, wo fie fich nach England einschiffte. (Im Sabre 1832 verließ fie Solprood und ging nach Brag.) Am 7. Aug. erftarte bie Deputirtgnkammer bie

Briebigung bed Ehrones, veranberte bie. Charte vom Jahre 1814 in vielen wefentlichen Beftimmungen, und emounte ben Bergog von Orleans jum Ronige ber Frangofen, unter ber Bebingung ber Annahme ber veranberten Charte. Pairetemmer gab ben Befchluffen ber zweiten Kammer ihre Buftimmung, und Lubwig Philipp bestieg ben Thron. Un die Spige bes neuen Ministeriums ward Lafitte als Profibent geftellt, welchem aber balb, am 13. Darg 1831, Cafimir Perier (bis zu feinem Lode am 16. Mai 1832) in Diefer Burbe folgte, nach beffen Tobe aber bas fogenannte Ministerium ber Doctrinaire (Coult, Broglie, Guizot, Shiere u. a.), gebildet mard, als beffen oberften Leiter, ber Ronig fich felbit betrachtete. - Der Proces bes Ministeriums Polignae ward vor ber Pairefammer (15. Dec.) begonnen, und von diefer (21. Dec.) bas Urtheil auf lebenslängliche Einfperrung und burgerlichen Bob ausgesprochen. Ginige biefer Minister waren ins Musland geflüchtet; Die 4 gefangen genommenen wurden ins Schloß Sam gebracht.

Obgleich feit biefer Julirevolution bie verschiedensten politischen Parteien in Frantreich aufwogten und einzelne Bemegungen (in Epon, im Guben, in ber Benbee befonbers aber ber Bolkbaufffand bei bem Leichenbegangniffe bes Generals &. marque 5. Jun. 1832) einen erufthaften Charafter annabmen ; ifo behauptete fich boch bie neue Regierung im Innern, und ward auch von ben europäischen Grogmachten querfannt, wenn gleich mit einigen berselben mehrfache Difverfichniffe (hauptschich über bie belgische und polnische Revolution, über bie italienischen Angelegenheiten und über Die Surtei) fich jeige ten. Allein, nach ber Beranberung bes brittifchen Difilife. riums, in welches, nach bem Ausscheiben bes Bergogs van Bellington, Grey, Broughamen Dalmerfton u. q. eine traten, bilbete fich balb — unter Talleprands Bermittelung ein febr genaues Perhaltnis zwischen Frankreich und Großbes tannien, welches namentlich auf Die Londoner Congresperbandlungen der 3 eprophischen Sauptmachte in Beziehung auf Die vollige Trennung Belgiens von Solland einwirkte,

Deun, ole nachfte Folge ber Julippropolution in Frankreich, brach om 25. Aug. 1830 ju Bruffel ein Auffand der Belgier gegen bie Herschaft bes hauses Dranken koche. Belgien aus, in welchem die niederländischen Aruppen Beisgien verlassen mußten. Db nun gleich Ludwig Philipp die Belgier gegen Holland unterstützte; so lehnte er doch eben so, die von den Belgiern beabsichtigte Vereinigung Belgiens mit Frankreich, wie die Wahl seines Sohnes, des Herzogs von Nemours, zum Könige der Belgier ab; zugleich erklärte er sich aber auch gegen die Wahl des Herzogs von Leuchtenberg. Allein nachdem der Prinz Leo palb von Sachsen Coburg von ben belgischen Kammern zum Könige gewählt worden war, vermählte sich derselbe mit Louise, der Tochter des Kinigs der Franzosen.

Un bem Rampfe ber Polen gegen Rufland nahmen meber Frankreich, noch England, Antheil; boch marb ben aus. gewanderten Polen ber Aufenthalt in Frankreich geftigtet Bei ben in Stallen, befonders im Kirchenstacte, ausgebnong denen politischen Bewegungen, befetten Die Frangofen Die See. flung Incon a. Mus Griechenland warb, aber, nach ber Shronbesteigung bes Konigs Dtto, ber Rieft bes frangofifeben. Deerestheiles gurud gerufen. - Der Berfuch ber Bergoging son Berry, ben Guben und Beften Frankreiche fur big, Anerfennung ihres Sohnes, Beinrichs 5, aufzuregen , griedigte fich (7. Rov. 1832) durch ihre Berhaftung ju Mantes, morent fie nach bem Schloffe Blave abgeführt, und bier:- als Genia mablin bes Grafen Lucchefi - Palli - (Mai 1833) von einen. Tochter entbunden warb. Rach ihrer Enthindung reifete; (8. Sun.) bie Bergogin von Berry von Blape nach Meapel chi; ibre Tochter ftarb (Nov.) ju Livorno.

Nach dem Tode des Königs Ferdinand 7 von Spanien (29. Sept. 1833) erkannte Louis Philipp die Tochter beffele, ben, Ifabella, unter der Regentschaft ihrer Mutter, der verwittweten Königin Christina, als Königin von Spanien anzund zog an den Pyrenaen einen Heerestheil, für den Eintritt möglicher kunftiger Falle, zusammen.

Bei ber nahern Verbindung zwischen Frankreich und Engeland, traten auch die nordischen Machte, Rufland, Deftreich und Preußen, enger zu gemeinsamen politischen Maabregeln zu sammen, und Frankreich glaubte, seine heere vermehren und:

im schlagsertigen Bustande erhalten zu mussen, obzileich das wolltische Spillem Ludwig Philipps die Ausrechthaltung des europäischen Friedens beabsichtigt. Allem viele wichtige polisische Segenstände (die belgische Frage, die Angelegenheiten Spaniens und Portugals, die orientulische Frage, die Bessehung Ancona's in. a.) sind noch nicht erledigt, und die Art und Weise ihrer Entscheidung liegt im Dunkel der Zukunft.

#### 147.

### Rentf.dlanb.

Kurz vor dem Ansbruche der französischen Revolution schien die bereits schwankend gewordene Verfassung des teutsschen Reiches durch den tentschen Verfassung des teutschen Reiches durch den tentschen Fürsten bund eine wene sichere Stütze erhalten zu haben, welchen (23. Jul. 1785) Ftedrich 2 von Preußen, in Vereinigung mit den ansgeschensten Fürsten Teunschlands, zumächst gegen die Absichten des Kaisers Ivseph 2 abgeschiossen hatte, nach welchen dieser Bayern gegen die dsireichischen Riederlande eintauschen und badurch seine Erbländer bedeutend abründen wollte. Bald aber gab die französische Revolution den teutschen Fürsten einen ganz veränderten Sesichtspunct sur ihre auswärtigen Verhaltensisse. In Eutzich und in Belgien wogten ähnliche Unstuden auf, wie in Frankreich, und Ioseph starb (1790), shie seine Riederlande wieder beruhigt und unterworfen zu sethen.

Reberhaupt ward die neue Ordnung der Binge, welche in Frankreich feit dem Ausbruche ber Revolution begann, nicht nur an sich in Europa, und namentlich in Teutschlund, aus sehr verschiedenen Geschöftspuncten betrachtet; sie führte auch, dei der Ausbedung des Lehnsspstems, und dei dem angenommenen Grundsate der Einheit und Gleichheit in der innern Verwaltung und in der geographissichen Eintheilung des franzdsschauftichen Reiches, große Verandes rungen sur diesenigen teutschen Reiches, große Verandes rungen sur diesenigen teutschen Reiches stade bereits seit dem westphällschen Frieden, doch mit Reidechaltung ihrer Rechte, unter Französischen Emigranten über Teutschand, und Destig bie französischen Emigranten über Teutschand, und Destig

27

reich und Preußen vergaßen ihre funfzigfchrige Sifeisucht; Leopold 2: und Friedrich Wilhelm 2 iprachen sich zu Pillnig, und traten, nechbem sie daselbst eine vorläusige Convention (27. Aug. 1791). abgeschlossen, und daburch ihre disherigen Missorstandniffe und die Interessen ihrer Stagten ausgeglichen hatten, zu einem Bundnisse (7. Febr. 1792) zu Beufin zusammen.

Der unerwartete Sob bes Raifers Leonold 2 (1. Mars 1792) bewirtte teine Beranderung in bem neuen politischen Suffeme ber belben machtigften teutschen Sofe, als ibm fein Cobn. Frang 2, in ben, offreicifchen Exblanbern und balb auch (5. Jul.) in ber Rafferwurde folgte. Eine offreichische, bem frangofifchen Minifternum vorgelegte, Ertlarung bette bie Rolge, bag Lubwig 16 und bie zweite Rationalversammiung (20. Mor. 1792) ben Rrieg an Deftreich erflerten (6. 137). Das teutiche Reich befehloß (23. Rov. 1792) ebenfalls ben Rrieg gegen Frankreich, und ftellte Anfangs bas Dreisfache, in ber golge bas fünffache bes Reichsbegred. -Preufen jog fich jung, burch ben grieben gu Bafel (5. Apr. 1795), aus Diefent Rampfe gurud; ibm folgte Seffen Raffel nach menigen Monaten. Das norbliche Teutschland marb burch eine mischen Frankreich und Dreußen verabrebete Demarcationslinie gebedt, ben Rrieg aber im fitblichen Teutschlande und in Stalien von Frantreich mit überwiegenbem Glude bis ju bem Rrieben von. Compo Lormio (17. Det. 179%) fontgefeht, nach meldem auch auf bem Congresse au Raftast mit bem teutiden Reiche iber ben abaufchliefenden Frinden unterhandelt warb (Der. 1799 - Mor. 1799). His aber Bonavarte, ber Giener in Stalien, mit feinem Deere in Megmeten ifib befand, unb bas frangoffiche Directorium Rom und Reamel in-Rreiftagten verwandelt. Die alte Berfaffung ber Compain umgefturat, fo wie ben Ronig von Garbinien and Diemont' (1798 und 1799) verdrangt hatte ; ba erneuerten Deftreich und Rugiand (1799) ben Rrieg nicht. obne Gtad in Reutschland und Stalien, bis Doreau, nach ber Schlacht bei Robi, auf getuefifchem Boben, und Daffena, nach ber Schlacht bei Burich, biebfeits

bes Stheine fich behaupteten. In biefer Lage ber Dinge übernahm ber aus Aegypten gurudgefehrte Bonabarte (9. Nov. 1799) bie Bugel ber Regierung, und beffegte (14. Jun. 1800) bei Darengo bie Deftreicher, worauf Statien wieder erobert warb. In Tentfclant fand Morean, nach feinem Giege bei Bobentinben (3. Dec. 1800), In ber Rabe von Bien. Der Friebe von Buneville (9. Febr. 1801) war die Folge diefer beiben entfchribenben Schlachten. Defreich folog ihn für fich und im Ramen bes' tente fchen Reiches mit Frankreich. Diefer Friede brachte Frankreich in ben Befig aller teutschen ganber auf bem linten Rheinufer, mit Ginfchluf ber offreichifchen Rieberlande. In ber offreichifden Combarbei amb in andern eroberten italischen ganbern warb bie cisalpinifche Republit bergeftellt. Defireich erhielt bagegen für feinen Berluft ben größten Sheil bes (1790') aufgelofeten venetianischen Staates. Bugleich gab Beftreich. um alle nabere Berührungspunkte mit Frankreichs Grenzen au vermeiben, ben Breisgau als Entschäbigung an ben Bergog von Robena, beffen ganber gur cisalpinis fchen Republit gefchlagen wurden. - Fur Zoftana, bas als Ronigreich Detrurien in Diefem Frieben an ben Erbpringen von Parma tam, erhielt fpaterbin ber Groff. bergog bas facularifitte Ergflift Salgburg mit Berds tesgaben, einen Theil ber Bisthumer Gichftabt und Paffau, und bie ehurfürftliche Burbe. Beit übelgens, nach bem Buneviller Frieden, biejenigen teutich en Erbfürften, welche gamber jenfeits bes Rheins verloren. bafür in ber Mitte von Teutschland entschäbigt werben folls ten, diefe Ausgleichung fich aber verzog; fo übernahmen Frentreich und Rugland gemeinschaftlich bie Bermittelung bes Reichsbeputationsfoluffes \*), ber

<sup>3)</sup> S. B. Cammeter, hauptschinf ber anferorbentlichen Beichsbeputastion vom 25, Febr., 1803. Rach ben Driginalacten. Regensburg, 1804. 8.

R. Ernft Abolph v. hoff, das tentsche Reich vor ber franz. Revolation und nach dem Frieden von kaneville. 2 Ahelle, Gotha, 1801 und 5. 8.

pon einer Deputation and acht teutschen Beichsflinden (25. Febr. 1803) in ihrer funfzigften Sigung ju Regensburg beendigt warb. In Angemeffenheit zu bemfelben erhielt ber Groffbergog von Soffana feine bereits erwähnte Entichabis, gung in Deutschland. Preußen befam, für feinen Berluft. auf bem linten Rieinufer, Daberborn, Silbesbeim,. Erfurt, Gichsfelb, einen Eheil von Dunfter, bie bisherigen Abteien Berforben, Quehlinburg, Elten, Effen und Berben, und bie Reichsflabte Rublhaufen, Rorbhausen und Goslar. - Das haus Dranien-Diltenburg marb, fur ben Berluft ber erbftetthalterifchen Burbe und feiner Guter in ben Nieberlanden, burch bie; Burftenthumer Fulba, Corvey, burch bie Abtei BBeingarten in Schwaben, und burch die Reichsftadt Dortmund entichadigt. - Die Burben ber Churfürften von Erier und Roln murben gang aufgehoben, und bie bes Churfaviten von Daing in bie Benenhung Churfurfta Ergkangler verwandelt. Diefer behielt von bem ehemalia. gen Churftaate bas garftenthum Afchaffenburg, und befam bes bisherige Bisthum mit, ber Reichsfladt Regens. burg, bie Reichestadt BBeglar und beren Sebiet - fo wie einen Theil des Ertrages der Rheinzolle - als Entscha bigung. - Für bab, was ber Churfürst von Pfalge bayern jenfeits bes Rheins en Frankreich, und burch bie ' Abtretungen feiner Banber bieffeits bes Rheins an bie Entfcobbigungemaffe verlor, erhieft er bie Fürftenthumer Bir : burg, Bamberg, Augeburg, Frenfingen, einen, Theil von Paffau und Eichftabt, gwolf Reichspras laturen in Franten und Schonben, und mehrere Reich & ftabte. - Churhannover befam, fur bie Abtretung bes Amtes Wildeshaufen an Olbenburg, bas Fürftenthum Donabrad, in welchem es feit bem weftphalifden Frieben. nur die abwechselnbe Befetzung bes Fürfibifchoffs mit einem Dritten aus feinem Saufe gehabt batte. - Der Bergog. von Burtemberg erhielt, anger ber Churwurbe, bas Fürftenthum Ellwangen, und mehrere Abteien, Elor fter und Reichsftabte. — Der Markgraf von Ba ben gewann die Churwurbe, bas Fürftenthum Rofinis,

bie Reffe ber Bisthumer Speper, Bafel und Strafe burg bieffeits bes Rheines, einige ehemalige pfalgifche Armter mit Beibelberg und Mannheim, und mehrere Abteien und Reichoftabte. - Dem ganbgrafen von Beffen: Raffel wurben, mit ber Churmurbe, mehrere maingifche Aemter und einige Rlofter zugetheilt. - Beffen : Darm frabt erhielt fur feinen Berluft mehrere maingifde und pfalgifche Memter, bas Bergogthum Beffphalen, einige Abteien und ben Ueberreft bes Sochftifts Borms. - In Raffau-Ufingen tamen, für bie berfornen Saarbrudifchen ganber, bie Grafe fcaft Cann-Alten firch en und mehrere main gifche und tolnifche Befibungen, fo wie an Raffan : Beilburg bie Meberrefte bes Churfürstenthums Erier und einige Abtilen. - Der Derjog von Olbenburg gewann bas von ihm bereits befeffene Bisthum Labed als facularifieres Farftenthum fur feine Familie et blich, und auferbein bie munfteifichen Benter Bechte und Rloppenburg, und bas hannoverifche Amt Bilbeshaufen. - Roch wurden bie Baufer Shurn und Zaris, Bobentobe, Bowens ffein, Beinfingen, Sfenburg, meftere Reichsgrafen, und felbft ber teutsche Orben und ber Maltheferors ben; entschäbigt. - Bon bet ehemaligen Reich bftabten behielten bamals fechs ihr politifibes Dafenn: Augsburg, Bremen, Frantfurt am Dain, Bamburg, gabed, Rurnberg: Die Reichsritterfcaft bieffeite bes Speins blieb in ihrer Integrität.

# 148.

# : L'Sartfeamng.

Doch nicht lange bestand diese neue Ordnung bet Dinge in Teutschland, obgleich der von Franz 2, nach Frankreichs Worgange, angenommene Atel eines Erbkaiseige von Destreich (11. Aug. 1804) in dem Berhaltniffe des Kaisers zu dem teutschen Reiche keine Beranderung bewirkte. Diese erfolgte aber nach dem neuen Kriege gegen Frankreich im Spatjahre 1805, in welchem Destreich mit England und Russeland verbunden war. Der Kampf begann unter dem Erzhei."

soge Ferbinand und bem Senerale Mad in Beufchland, und unter dem Erzherzoge Karl in Italien gegen Frankrich. Die Oestreicher brangen (Sept. 1806) in Bapern vor, wurden aber von Napoleon, mit welchem sich Bapern, Würtemberg und Baben verbunden hatten, in mehrern turz auf einanderr folgenden Huntgesehten besiegt, und zur Caspitulation von Ulm (17. Oct. 1805) genöthigt, worauf die Franzosen in Destreich sich ausbreiteten, Wien (13. Nov.) besetzen, und gegen die Russen und Destreicher die Schlacht bei Ankenlig (2. Dec.) gewannen.

Der Feldzug in Italien beschränkte fich zunächst nur auf Sefechte an ber Etich zwischen Massen und bem Erze berzoge Kart, weil bet lettere, auf die Nachricht ber Riebers lage bei Uhn, balb feinen Radzug nach Groatien antrat.

Rung nach ber Schlacht bei Aufterlit forachen fich Ras poleon und Frang 2 (4 Dec.) im frangofifthen Samptquartiere, worauf (6. Dec.) ein Baffenfillftand und (26. Dec. 1905) ber griebe ju Drefburg abgeschloffen warb ; uur ber tuffifche Raifer ging nach Petersbing jurud, ohne fich mit Frankreich auszufehnen. Im Frieden zu Pregburg trat Defreid an bes neugefcheffene Sonigreich Stalien benienigen Theil von Benebig ab, melden es burd ben Frieden von Luneville erhalten batte, und erfannte nicht allein Rapoleon als Konig von Italien an, fonbern gerebmigte auch die geschehenen Einverleibungen italienischer ganber (Piemonts, Genua's n. a.) in Frankreich; und die neuen Einrichtungen Rapoleons in Lucca, Piombino und Parma. Bugleich überließ Defireich an ben Churfurften von Bapern, ber, fo wie ber Churfarft bon Bartemberg, in biefem Brieben bie Ronigsmurbe ep hielt: Die Graffchaft Eprol, die Fürstenthumer Erient, Bripen, bie Marigrafichaft. Burgau, ben bisberigen fallburgiften Antheil an Paffau, bie vorarlbergifchen Lanber u. a. ; auch exhielt Bapern die bisherige , Reichsftadt Augeburg. - Dem Ronige von Burtemberg verschaffte ber Pregburger Friede von Deftreich bie Grafichaft Sobenberg, bie Banbgraffchaft Rellenburg, bie Bantvoigtet Altorf; bie 5 Danaufiabte, und einen Abeil

ves Breisgau's. In ben Churfürsten von Baben überließ Bestreich ben größten Weil bes Breisgau's mit ber Ortenau; auch erhielt berselbe bie Stadt Kosinik und die Sommenshurei Meinau. — Für dies Berinste besam Destreich bivs bas bisherige Chursürstenthum Galpburg mit Berchtesgaben, wogegen ber Chursürst Ferd binand durch das von Bapern abgetretene Fürstenthum Würzburg entschäbigt ward, auf welches im Frieden die hursurstliche Wärde übergetragen, so wie zugleich die Erbischkeit der Hochmeisterwürde des trutschen Ordens in der Person eines össteichschen Prinzen sessgeicht ward.

Preufen mollte beim Musbruche biefes britten Goalis tionstrieges feine Reutralität fireng behaupten; allein bie Berlegung bes Unfpadifden neutralen Gebiets burch die burcheiehenhen; frangofischen und babnischen Eruppen; und bie Untunft bes Raffers. Aberanber in Bestin bestimmten zulegt ben Konig, burch bie Convention von Potsbam (3. Roy. 1805) ber Coalition unter gewiffen Bes bingungen fich anguschließen. Der Minister Graf von Sauge wie wurd an ben Raifer Repoleun mit Auftrigen gefthickt, in worlden ber Ronig fich zur Bermittelung zwischen ben friegführenben Wachten erbot; bie Geflacht bei Aufterlig veranberte aber bie banntige politifche Bage ber Dinge, und Bauamit febete mit einem Bertrage (vom 15. Det. 1895) nach Berlin purud, nach welchem bas Bunbnig awifchen Frantreich und Preußen einemut; gang hannewer von Krantreich an Preugen übertaffen, bagegen Anfpach, Clene und Reufchatel von Preugen an Frankrich abgetreten, und ber Befichtant ber atten und neuerworbenen ganber beiber Stage ten gegenfeitig garantirt warb. " 2008 man nun biefen Wertrag in Berlin nur mit fconenben Rudfichten auf Enpand boftatigen wollte, und Dangwig beshalb (3an. 1896) nach Poris reifete, beharrte Rapole on bei bem Biene Bertrage. Preugen ward genothigt, burch bie Befignahme von Bannover und die Sperce ber Muffe, welche fich in bie Rorbfee ergießen, offentlich gegen England gut verfaften. Bon feinen brei am Frankreich ibberiaffenen Drovingen fam Reufdatel mit Balengin an ben Marfdall Berthier.

und das Kürstenthum Anspach an Bavern, welches bagegen bas herzogthum Berg abtret, bas, in Berbindung mit dem preusischen piesseits des Rheines gelegenen Eleve, die Grundlage bes neuen Staates von Berg bilbete, welchen Napoleon

feinem Schwager Murgt gab.

Grofbritannien hatte, nach ber Beffinahme von Sannober, an Preußen ben Krieg erklart; mit Krankreich mar ebenfalls bas gute Nemehmen Preugens burch neuere Diffverftandniffe gerftort; Die Stiftung Des rheinischen Budden beiten Mache War schon bie Erklarung bes Chunger glange Tere ju Regensburg (27. Mai 1806) befrembend, baß et ben Dheim Napoleons, ben Rarbinal Feich, aufeinem Coadjutor und Nachfolger bestimmt habe; so warb Europa burch ben zu Paris unterzeichneten Grundvert,rag bes rheinischen Bunbes (12. Jul. 1806) noch mehr überrascht. - Das subliche und weftliche Seutschland trennte fich burch benfelben von bem nerblichen, und bie Gefandten ber gum Rheinbunde getretenen Furften (ber Ronige von. Bapern und Burtemberg; bet Churfirt Erglangiers, nunmehrigen Surften Primas; ber nunmehrigen Grafebergoge von Baben, von Berg, un von Deffen-Darmftabt; ber Turften bon Raffau. Ufingen und Beilburg; ber gurffen von Sobengollern-Dedingen und Sigmeringen; ber gurften von Calme Salm und Salm, Aprhurg; bes Fürsten von Siene, burg, Birfiein; bes Derjogs von Ahremberg; bes Surfien von Liechtenftein und von ber Leven) atlab. ten am 1, Aug. 1806 bie pollige Losfagung ihrer Couvereine von bem teutschen Steatsforper. Bugleich übergab ber frange.

<sup>9)</sup> Lucigafine, hift. Cominiciaing ber itriagen und Mickengen best. Mbeinbundes. Aus b. Ital. wan 11, da I.am. A.Th. Lys. 1821 ff. &. P. N. Wintopp, der rheinische Bund. 66 Defte und 4 Supplemente. Frankf. am M. 1806 ff. 8.

R. Seine. Bubm. Polites, des Abeinband, historisch und gatifisch' dangefollt. Laps. 1811. 8.

<sup>3.</sup> Aug. Demiau, Statifif der Etheinbundflagten. 2836. Frankfi om M. 1812. 8.

Protectors des Abeinden Reichsverfassung norin we hekannt machte: daß der Kaifer Napoleon die Würde eines Protectors des Rheindundes angenommen habe; daß er das Daseyn der teutschen Reichsversassung nicht weiter anerkenne, dagegen aber die volle und unbeschränkte Sonderainetät eines jaden der Fürsten, deren Staaten den Rest von Teutschrand ausmachten.

Immittelbar barauf legta (6. Aug. 1806) ber Raiser. Franz bie teutsche Raiserwürde nieber, einpfahl bag Personale bes Reichstammergerichts ben teutschen Fürsten, und erklärte, daß er seine sämmtlichen seutschen Länder von setz an bios nach ihrer Vereinigung mit dem östrachischen Staatskorper betrachte; Preußen aber ward von Frankreich veranzlast, einen ähnlichen Bund in dem nördlichen Teutschland zu bilden.

## 149.

# Sortfehung.

Durch bie Stiftung bes rheinischen Bunbes, ben man frangofifcher Seits ale eine Ergangung bes Pregburger Friebens barftellte, ward bie geographische Geftalt Tentfehlands. eben fo, wie beffen Wetfaffung, veranbert. Me nicht in bem Bumbesvertrage genannten bisherigen reichsummittelbaren Stande bes fublichen und westlichen Zeutschlands verloren burd biefen Bertrag ihre Reichbunmittelbarteit und Rerritorialhobeit an bie vereinigten Fürften. Go fam, bie Reichsstadt Murnberg und beren Gebiet an ben Konig von Bayern; bie Stadt Frankfurt am Dain und ihr, Gebiet an ben Fürsten Primas; bas Johanniterfürstenthum Beitarebeim an Baben, und bie Burggraffchaft Friebe berg an heffen Darmftabt. Bafallen ihrer ehemaligen Ditflante wurden bie Reichsritter in Schmaben, Stanfen und am Rheine: Die Finften und Swfen Schwarzen berg, Sobenlobe, Dettingen, Thurn und Zaria, gugger, Bruchfeg:Balbburg, gurffenberg, Leiningen, Bowenftein, Dillenburg, Seffen-Somburg, Mied:Runkel und Wied:Renwird, Cafrell; Ro. nigsegg, Galm : Reiferscheib, Bentheim, Wal

moden - Gimborn, Siegen, Erbach, Rheined, die isenburgischen Linien zu Budingen, Wächtersbach und Meerholz, ber herzog von Looz u. f. w. Die Mes diatisirten behielten ihr Patrimonial = und Privateigenthum, bas Recht der niedern und mittlern Gerichtsbarkeit, und das Jagde, Fischerei = und Patronatsrecht. Dagegen setzte ber Bundedvertrag die Rechte der Souverainetät im das Recht der Grietzgebung, den hächsten Gerichtsbarkeit, der hohen Polizei, der militairischen Conscription und der Beschen gein her von 200,000 Mann zu stellen; das Consingent der ersten Mitglieder des Bundes aber betrug 43,000 Mann.

Ques nach biefer Auftofung ber teutschen Reichsverfaffung verband (Gept. 1806) ber Konig von Danemark fein Bergegthum Solftein, bas bisher jum niederfachfifthen Rreife gebort batte, mit bem banifchen Reiche. Preugen bingegen beabsichtigte bie Stiftung eines nordischen Bunbes, m welchem alle biejenigen nordteutschen gurften und Staaten geboren follten, welche in bem Grundvertrage bes Rhein: bunbes nicht namentlich aufgeführt worben waren. Anterhandlungen über biefe und mehrere andere politifche Gegenstände endigten im Datober 1806 mit ber Eroffnung bes Rrieges awifden Frankreich und Preufen +), in welchem ber Churfurft von Gachfen Unfange mit 22,000 Mann auf Preugens Seite ftanb. Mein bie Schlacht tage in Thivingen (§. 141.) gaben balb bem Briege einen anbern Charafter und einen anbern Schauplat an ber Beichsel feit bie ruffischen Seere jur Unterftutung Preufens vor-Baprend die Schlacht bei Enlau (8. Febr. 1867) unentschieben blieb, Dangig belagert, und endlich von ben grangofen die Schlacht bei Friedland (14. Jun.) gewennen ward, weiche ju ben Friedensfoluffen von Bilfit führte, waren bie meiften norbtoutfchen garften ju Pofer und Barfchau bem Meinbunde beigetreten, Dies gefchab bereits am 25. Gept. 1806 von bem bieberigen Churfürften, nan-

<sup>9</sup> Das wichtigste Jahr ber preufischen Monarchie. Th. 1. Berl, 1808. E. freicht die zum Aufange bos Arioges in Polon.)

meieigem Großherzoge von Würzburg; am II. Dec. zu Bosen von bem Chursursten, nunmehrigem Könige von Sachsen; am 15. Dec. zu Posen von den sünf sächsischen Herzogen; und am 18. Apr. 1807 zu Warschau von den Häusern Anhalt, Schwarzburg, Lippe, Reuß und Walbeck. Später (im Febr. und März 1808) wurden auch die beiden Herzoge von Wecklendurg, und (Det. 1808) der Horzog von Oldenburg in den Schinkund ausgenammen.

Den Churfurften von Beffen . Saffel, ben Bergog von Braunfdweig und ben gurften bon Raffau . Full ba batte Rapoleon fogleich, nach Eröffnung bes Rampfes, ihrer Banber verluftig ertlart. Ginen Theil biefer Banber (3: B. Sanau, Bulda, Rabenellenbogen) ließ er, fo wis Ers furt und Bayreuth, mehrere Jahre fur fich felbft venvalten; aus ben übrigen, und aus ben preugischen Berkuften. emischen bem Meine und ber Elbe, bitbete et aber, nach bem Milfiter Frieben / theild: bas Ronigreich BBeftphalen, theils bestimmte er fie ju Bergroßerungen bes Geoßpergegthums Berg. Die erften Beftandtheile bes Conigreites Beftphalen (benn mehrmels ward von Rapvieon bet Umfang beffelben veranbert,) maten bas gange Derjogthum Braunschweig; ber größte Theil bet Staates von Seffen = Raffel ;. Die hannoveriften Provingen. Gottins gen, Grubenhagen und Donabrud; von bemigteitfifchen Abtretungen Die Altmart und Dagbebneg auf bem litten Elbufer, Sitbeshaim, Paderbarn, Bir ben, Ravensberg, Salberftabt, bas Gid ffelb., :bas preugifche Dansfeld, hobenffein, Queblinbarg, Dublhaufan, Dorbhaufen, bie Domhobeit, über bie Grafichaften Stolberg : Bernigerobe und Raunit - Mittberg; und bas von Bachfen - for ben wen Preufen übernommenen Kottbuffer Kreis ... an .. Meftphaleit abgetretene - Mansfelb, Barby : Commar n... und Ereffunt - Mit bem Groffbementhame Beng wurden von ben vormaligen preugischen ganbern bas Burftenthum Dunfter, Die Grafichaften Mart, Sedlenburg.,und Lingen, und bie Abteien Gilen, Giten und BBerben,

fa wie mit bem Abnigreiche Holland bas preußische Buriftenthum Oftfriestand und die ruffische Herrschaft Jeber verbunden.

#### 150.

# gartfe.gung.

Dogleich fett bem Bilfiter Frieben bis gur Erneuerung bes Rrieges zwifchen Frankteich und Deftreich im Frubiabies 1809 beinahe zwei Sahre verfloffen, in welchem die innere Beftallung bes Abeinbundes naber beftimmt und ber Bundes: tag batte eröffnet werben tonnen; fo gefchaf boch in allen biefen Sinfichten nichts von bem Protector bes Bunbes, ber gunacht nur bie militatifche Rraft bes Bunbes bei fchaftigte. Bahrend bie Eruppen mehrerer Bunbesfürften in Spenien tampften, nahmen befonders bie Bayern, Sachfen und Burtemberger 'Unfffeit an' bem binfigen Rrieg e gegen Defireich int Sabre 1808 (§. 143), Reue Beranberungen in bem geographischen Umfange ber wichtigften Staaten bes Rheinbunbes, maren bie golgen bes Wiener Friebens. Bapern ethicht einige Sheile von Deftreich, und bie gurffent thumer Bayreuth und Regensburg, mußte aber Glib's Aprol an das Konigreich Italien, und andere schwäbische und frankische ganbftriche an Burtemberg und Burgburg abtreten. Durch, abnliche Bertauschungen an ben Grenzen erhielten Baben und Beffen Darmftabt'einen Bimachs itues Gebietes. Der Staat bes Furfies Primas ward in bas , Oxapherzogthum Frankfurt umgewandelt, burch Sas nau und gulba vergrößert, und bie Erbfolge in beinselben für ben Bicetonig von Stalien bestimmt. Dem Königreiche Beftphalen ward am 1. Mary 1810 ber Reft bes Churs fientes Sannover, blos mit Ausnahme eines Begirte im Lauenburgiften, einverleibt, bagegen aber von bemfelben wieber ein betrüchtlicher Sheil im Norben getrennt, und burch Rapoleons Decret vom 10. Dec. 1810 mit bem frangblifchen-Reiche felbft, zugleich mit ben Sanfeftabten Samburg, Bremen und &u bed, verbunden. Durch baffelbe Decret' verloren bie Bergoge von Ahremberg und Dibenburg, und bie beiben giuften von Salm, ihre Souverainetat; ibre

Linder lagen ebenfalls imerhald der vom Ahlene bis zwe Office gezogenen Linie der Vergrößerung des eigentlichen Franks reichs. Das Großberzogthum Berg, welches, nach Ansacs Bersehung auf den Thron von Neapel, dem altesten Sohne des Königs von Holland durch Napoleon erthelst worden war, während dessen Minderjährigkeit aber für den Kaiser selbst verwaltet ward, verlog auch bedeutente Ländertheile mat Franks weich, wofür es die Grafichaft Neufling bauf en als Endligung erhielt.

Bon neuem mußten bie Herre der Fursten des Mestusten bundes den Protector im Jahre 1812 nach Russand begleiten, und, im Anfange des Jahres 1813 ergänzt, anch waldrend des Feldzuges dieses Jahres für seins Gache, sechen; allein, nach dem Beitritte Destreichs zur Bewindung zwischen Mußsland und Preußen, verließ, wie früher schon die Herzoge von Wecklendung gethan hatten, der Konig von Bapern (BDet.) den rheinischen Bund, und in und nach der Bolders schol hat dei Leipzig traten auch die übrigen teutschme Herre und Fürsten in die Reihe der Staaten, welche Frankreichs Macht über den Ahein zurückspuckten, und Napoleons Entsehung bewirken halsen.

### 151

# Teutschland als Staatenbunb.

Der Parifer Friede (30. Mai 1814), in welchen Frankreich als Königreich nach seinen Grengen vom Jahre 1792
apperkamt und den Bourdanen zurückzegeben ward, enthieltfür Teusschland die einzige Bestimmung: daß bie Staaten Teutschlands unadhängig und durch
ein Föderativdand vereinigt sends sollten. Die
nähern Entscheidungen der teutschen Angelegenheiten sollten
auf dem Wiener Congresse geschehen, auf welchen sich
sein und Fürsten mit ihren Ministern und Abgeordneten verten
fenmelten. Die vormalige teutsche Kaisernürde ward nicht
wieder hergestellt; der durgundische Kreis, mit einer Beroilverung von mehr als drei Millionen Menschen, kam nicht
wieder an Teutschland zurück, sondern ward mit dem neuen

Ronigreiche ber Bieberlande verbunden; bie Riefgreiche Bef phalen , bie Großherzogtfumer Rtanffurt und Bern erlofden. Der Großbergog von Rrankfurt hatte feine weltliche Burbe niebergelegt, und fich in fein Bisthum Rofinig begeben; bie Miteffen bon Benburg und von ber Beven follten nicht bergefiellt werben; bas' Ronigreich Sachfen fam, ber Bevolle rung nach jur fleinern, bem Riachenraume nach zur größern Balfte, an Preufen; ber Churfurft von Beffen : Raffel und ber Bergog von Braunschweig tehrten in ihre Etblander gut. rud, und hannover ward, mit einer bebeutenben Gebietsvergrößerung, jum Königreiche erhoben. Ueberhaupt follte burch bie Wiener Congregacte \*), am 9. Juny 1815 abgeschloffen, ein neues politisches Gleichgewicht in Europa bewirkt werben; in ber That wurden auch burch biefelbe in vielen europäischen Reichen umb Staaten bie wefentiichften Beranderungen bewirkt. Die teutsche Bundesacte vom 8. Juny 1815, ihren eilf Sauptbestimmungen nach in bie Congressacte aufgenommen, und von ben wit Machten, welche ben Parifer Frieden geschloffen hatten, garantitt, enthielt die Bebingungen ber neuen Bereinigung ber toutschen Fürften und Stagten, als zines fouverainen Staatenbunbes (nicht: Bundesfftates). Bu ihm gehoren ber Ralier von Deftreich und ber Conig von Prengen, nach allen ihren pormaligen und neuen tentichen Besitzungen; ber Konig ben Danemart wegen ber Bergogthunter Bolftein und Lauen. burg, und bet Ronig ber Riebertanbe wegen bes Groß berjogihums Buremburg. Der 3med bes Bunbes follte Die Erhaltung ber außern und innern Sicherheit Zeutichlande, und bie Unabhangigfeit und Unverlesbasteit ber einzelnen tentiden Staaten fen. einer Bunbesverfammiung, (welche am 5. Nov. 1816 gu Frankfutt am Dain eroffnet warb,) fellten alle Angelegenbeiten bes Bunbes verhandelt werben, und die Mitalieder

<sup>9 3.</sup> Lubm. Aluber, Acten bes Wiener Congresses. 31 befte. Erl. 1814 ff. 8. — Deffen Ueberficht ber biplomatischen Berhandlungen bes Wiener Congresses. 3 Abth. Frif. 1816 f. 8.

de Pradt, du Congrès de Vienne. 2P. Paris, 1615. 8. -

beffetben theile eingelne, theils Gefammtflimmen führen: the Deftreich warb ber Borfit in biefer Bunbeboeufammiung bestimmt. Die wichtigfte Erklarung fur bie innern Berhaltniffe bes Bunbes enthielt ber breigebnte Artifel. nach meldem in jebem Bunbesftaate eine lanbftanbifo Berfaffung befteben foll. Rachft Deftreich, Prougen, Danemart und ben Rieberlanden, gehorten ju bem teutfcher Bunde bie vier Ronige von Bayern, Gudfen, Sannover und Bartemberg; ber Churfurft von Deffen und Großherzog von Fulba; bie Grafbuts' joge von Baben, Deffen, Sachfen : Beimary Dedlenburg. Schwerin, Dedienburg. Strelig: bie Bergoge von Oldenburg, Raffau, Braum fdmeig. Cadien. Gotha, Cadien. Driningen. Sachfen-Coburg und Sachfen : Sildburghaufen, Anhalt-Deffan, Anhalt Bernburg, Anhales Rothen; bie gunften von Schwarzburg=Gonbert' haufen und Rubolftabt, bie Sarften vom Sobems rollern : Dechingen und Sigmaringen; won Biechtanftein, Balbed, Lippe-Detmold. und Lippe-Shaumburg, bas Gefammthnus Reuf und bed Landgraf von Deffen-homburg, fo wie bie vier freien Stabte: Frantfurt am Main, pamburg, Bremen' umb gubed. - In Sinficht bes ganberbeften best beaten folgende Beranderungen \*) ein: Ban pern blieb woar itur Belige von Anspach und Bapreinthy allein es gebonn Deste reich Apral, ben: gebften Abeil vone Galglumg pitamb: bas Inn - und Sansundviertel gurud, :mogenen at birry Raty burg, Afchaffenburg, burd, Shainbayenn; (Breil) bruden , Raiferslautern , Spepen, Landau re. ), bureb: einige: Bulbaifde und bibberige großbergoglichabeffifche. Memter entichabigt warb. - Der idonig vone Gramfete mußte, in ben mit Preugen ju Bien abgefthioffenene Reieben vom 18. Maj: 1815, auf ben Bittoubenger, Abharingenund Reuflädter Rreift, auf Die Rieberlauffe, ... auf ban Rierftene

<sup>\*)</sup> Wie offre fist ihr und preußischen Erwerbungen find in ben it, genannt, welche von biefen Staaten handeln.

thum Querfurt, auf bie Balfte ber Dberlaufit, auf Cheite des Meigner und Leipziger Kreifes, auf die größten Theile ber- Stifter Merfeburg und Raumburg Beig und auf bie Hungebergischen Aemter, fo wie auf bas herzogthum Barichau verzichten. Ihm blieben bie größern Eheile bes Deifiner. Leinziger und Boigtlanbifchen Rreifes, ber gefammte Erages, birgische Rreis und die größte Salfte ber Oberlaufig mit 271 Geviertmeilen und (bamals) 1,200,000 Elimobnem. -Der Churftaat Sannover marb (12. Det. 1814) jum Ronige reiche erhoben; mit ihm wurden bie von Preufen abgetreite nen gurftenthumer Silbeshaim und Offfriesland, bie Stadt Gostar, bie niebere Genfichaft Eingen, und Thelle ber Sutfenthumer Dunfter und Gichsfelb, fo wie burch Saufch einige charbeffifche Memter verbunden, mogegen 6 an Preufen und Olbenburg einige Memter, und an Danemart, ben grifften Speil bes Derzogthums Lauenburg übefließ. ... - Die Staaten von Burtemberg, Baben, Braunfdmeig, Dedlenburg. Sowerin, Anhalt, Sibne," Schwarzburg, Batbed, Dobengollern, Biechteni . Rein und Reug, und bie fachfichen Saufer Gotha, Dei. ningen und hildburghaufen blieben in ihrem frabern Landerbefite. Der Churfurft bon heffen-Raffel vertauschte einige Aemter on Hannover, Preußen und Beimar, und erhielt bagegen ben von Preufen in Befit genommeneir Theil von Aulda, von weithem ber Churfutf (16. Rebr. 1816) ben Sitel eines Großbergage von gulba annahm. Der Großbergog von Deffen überließ bas Bergogthum Wefiphalen an Preugen, verzichtete auf bie Comperainetat über heffen : hombutg, und trat an heffen : Kaffet unb Bayern einige Memter ab., Dagegen erhielt er Maing, ben Rreis Alzei, die Cantone Worms und Pfebbersheim bom Spenerfden Rreife, (woratis bie Proving Aheinheffen gebilbet marb,) und, zugleich mit Beffen : Raffel, bie Banbes. bobeit über bie Fürften und Grafen von Ifenburg; boch follte Main (fo wie Luremburg und Landau) teutsche Bunberfeftung bleiben. - Der Bandgraf von Deffen & Domburg nahm (15, Jul. 1816) ben Ritel eines fouverafnen ganb. grafen an tind erbiett eine Bebietevergroßerung burch ben

überrbeinischen Canton Deigenheim und Theile vom Canton Grumbach. - Der Großbergogienen Wein ar gewann, als ihm zugebachte Bergebferung, burch Bertrag mit Preußen, bie Herrschaft Blantenhann, bie niebere Graffduft Arannich felb, ben größten Theil bes Meuflidter Rreifes, und einige: Bergog von Coburg erhielt: einen Bereiferungegumachs: pon 20,000 Menfchen jenfeits bes Rheins in bem Riefitnethame Bidten berg, und ber Googhergog ban Medlanburg. Stralig 10,000 Menfchen 'im demailgen Cadra bevartement, bie er aber an Preufen (21. Dai 1829) aber list, welches ihm I Dill. Thater gubte. - Des Lanberbeffant bes hergogthames Raffan warb buch Biats. und Baufdwerträge mit bem Konige ver Mieberlaufe und bene Ronige von Prenfen wefentlich veranvert. - Dem Genad gevon Dib en burg worten 20,000 Cincothus in sitent Lands friche jaffeite bes Sheins, welches ben Ramen Bueftattbum Bie ten felb'erfielt; bie rufffiche Settfchaft Beven, bith' 5000 Ginwohner von Denmover überläffer.

Bur bie endliche Entfthelbung alles in bem Beinbesbertrage greifelhaft igebliebenen Gegenftinbe über bie innten und auf ent Bethaltniffe Zeutschlands warb. - und ben im Munift 1819 nau Sarte baib horandgegangenen Berathe fchlonungen ber Dinifter ber feutiden Sauptftaaten, woon bier bin 20! Gept: 1819 ant Bunbestinge befannt gemachten ... und am 16: Mug. 1824 auf unbeftimmte Beit erneuerten Beibiliffe bie unmittelbare golge waren, - ju Bien am 25. Nov. 1819 ein Wini pertatcong ves aller Mitglieberbest teutificen Bumbes eroffnet. Bas Ergebuig biefer Berfammlung war bie am 15. Mai 1820 unterzeichnete Colus. geite in 85 Artiteln, welche am 8. Jun. ju Rrantfurt als allgemeines Gofes innerbulb ber teutschen Bunbedftanten betamt gemacht ward. Geffligt auf ben Bunbebvertrag vonr 8: Sun, 1815, marb in betfelben ber teutiche Bund als ein pollerrechtlicher Berein ber teutschen fonverainen Rurften und freien Stabte gut Bewehrung ber Unabhangigfeit und Unverletilchkeit ihrer im Bunbe begriffenen Staaten, und gur Ethaltung ber immen unb' aufan Sicherheit Leutschlande

ausgesprochen. Die Aufrechthaltung ber innern Rube und Ordnung in ben einzelnen Staaten foll ihren Regierungen allein gufteben; als Ausnahme gilt ber Fall einer Wiberfetlichteit ber Unterthanen gegen bie Regierung, eines offenen Aufruhrs, ober gefährlicher Bewegungen in mehrern Bundesfteaten. Rath ber Stellung gegen bas Mustand bat ber Bund, ale Gefammtmacht, bas Recht, Krieg, Frieden, Bunbniffe und andere Bertrage ju beschließen. Doch abt ber Bund diefe Rechte nur ju feiner Gelbstvertheidigung, gur Erhaltung ber Selbstfanbigteit und angern Sicherheit Teutschlands, und ber Unabhangigfeit und Unverletbarfeit ber eine zeinen Bunbesftaaten. Beginnt baber ein Bundesffaat, ber minicid außerhalb bes Bundesgebietes Besthungen hat, in feiner Gigenfchaft ale europaifche Dacht einen Rrieg; fo bleibt ein folder, bie Werhaltniffe und Berpflichtungen bes Bunbes nicht berührender, Krieg bem Bunbe gam, fremb. -In Beziehung auf die Entschelbung bes breizehnten Artifels bes Bunbesvertrages, nach welchem in allen Bunbesftaaten lanbftanbifde Berfaffungen flatt finben follen, erklarte Die Schlufacte, baf biefe Bestimmung in beinem Bunbesftante unerfüllt, ben Bunbesfürften aber aber laffen bleiben follte, Diefe innere gandesangelegenheit, mit Berutfichtigung fowohl ber fruberbin bestandenen flantis fchen Rechte, als ber gegenwartig obwaltenben Bethaltniffe ju ordnen. - In Betreff ber Militairmacht bes Bunbes marb zu Frankfurt bas Bunbesheer, nach ber ans genommenen (bamaligen) Bevolberung bes gefammten Staaten: bundes ju 30 Mill. Denichen, auf 300,000 Mann gefetet, und biefe Maffe in zehnt einzelne Truppencorps getheilt.

Als Folge der Bewegungen, welche, seit der franzbischen Juliudrevolution im Jahre 1830, auch in mehreen teutschen Staaten unter verschiedenen Schattirungen — bald in der Opposition der auf den Landsagen versammelten Stande, bald durch zu weit getriebene Preiheit der Presse, bald in der Beier regelloser Wolksseke (z. B. zu ham buch), — sich and kümbigten, erschinnen, zur Ergänzung und theilweiser Erlänsterung mehrerer einzelnen Westimmungen der Wiener Schlissacte, am 28. Juni 1832 zu Frankfurt am Main se ch's

Artikel, welche die Rechte der Argenten gegen zu weit gehende Petitionen der Ständer, und gegen Stauerverweigerung von den Ständen fichern fo wie dem Mistrauch der Orffentslichkeit in den Ständeversammlungen zu Angriffen gegen den teutschen Bunde verhindern sollten. Bugleich ward der dem Bundestage eine Commission (auf 6 Jahre) sie fortdaudende Kunntnisnahme der Berhandungen in den ständ dichen Aersammlungen errichtet. Burneuen Bestisässerüber die teutschen Angelegenheiten ward um 18. Jan. 1834 zu Wie ein, neuer Minister des teutschen Bundes eröffnet.

#### 152

### Destreich.

Die öftreichliche Monarchie erstehn feit bem Frieden von Lachen (1748), welcher der Mania Themfia den Besty ber von ihrem Vater, Karl. 6, ersebten Eduder bestätigte, sist zum Ausbruche der französischen Revolution keine wesentlichen Verähderungen in Pinsicht ihred Länderbestandes und ihrer Ankundigung nach außen, außer daß von Piolen; in der ersten Theilung dieses Reiches (1772), Galigien und Lodon erworden ward; denn der Pforte (1777) die Bukowina erworden ward; denn das bereits in den Friedensschlässen von Berlin (1742) und Dresden (1745) an Preußen überlassen Schliefen ward dieser Nacht (1768) im Huberts. burger Frieden bestätigt.

Allein aus dem sun, naligen Lampse gegen Frankreich, so groß auch die Kraft war; welche Destreich in demselben entwickelte, trat es doch viernal nicht ohne Berluste, und nur das sünstemal mit großem Erstige beraud. Der erste Lamps (von 1792—1797) ward in dem Frieden von Campo Form in (17. Oct. 1297) (h. 188), der zweitte (von (1799—1891) in dem Frieden von Lüneville (9. Febr. 1801) (h. 139), der dritte (im Jahre 1805) in dem Frieden von Preßburg (26. Dec. 1805) (h. 140); der vierte (im Jahre 1809) in dem Frieden von Wien (14. Oct. 1809) (h. 143) beendigt. In der Imischanzeit zwischen dem zweiten und britten Ariege hatte der Keiser Franz (11. Aug. 1804)

veich angenommen, dagegen aber in der Zwischenzeit zwisschen dem britten und vierten Kriege, sogleich nach der Stifftung des Rheinbumbes, (6. Aug. 1806) auf die Wahlkrone Zentschands verzichtet.

Allein, mabbem im Jahre 1813 (Aug.) Deftreichs Beitritt: aur. Sache ber Berbunbeten gegen Rapoleon im fariges festen Beltkampfe ben Ausschlag gab, Rapoleon (11. Apr. 1814) auf bie Regierung Frantreichs und Italiens verzichtete; und ber mit ben Bourbonen (30. Mai 1814) abgefchloffene Friede Frankreich auf feine frubern Grengen zurudbrachte; ba ward durch die Bestimmungen der Wiener Congressacte (9. Jun. 1815) nicht nur Deftreichs Staatsmacht, burch Wiebererwerbung vieler verlorner ganber und burch Entschäbigung für bie aufgegebenen, ju verjungter Rraft erneuert, fonbern auch fein Ginfluß auf bas gange europaifche Staatenfoftem, besonbers aber auf Italien, bebeutend gesteigert. Der lette Kampf im Sommer 1815 gegen ben von Elba nach Frankreich jurud: nefehrten Napoleon bewirfte, nach ber Schlacht bei Batetlvo. teine Beranberungen in biefen Bestimmungen, fo wenig wie ber Rrieg gegen Jogdim Murat von Reapel (Apr. und Mai 1815), welcher bas Uebergewicht ber öffreichifchen Baffen bemies.

Bwar ward die teutsche Kaiserwurde nicht wieder herz gestellt; De streich trat aber dem teutschen Staatenbunde bei, und übernahm den Borsis bei dem zu Frankfurt (5. Mvv. 1816) eröffneten Bundestage. Nach den Bestimmungen des Wiener Congresses verzichtete Destreich auf Belgsen (welches mit dem Königreiche der Niederlande verbunden ward), und auf das im Jahre 1795 von Polen erhaltene Westgalizien (welches an das mit Rusland vereinigte Königreich Polen tam); es erhielt aber von Rusland den (im Jahre 1869 abgetretenen) Taxnopoler Kreis in Ostgalizien und die Salmerke von Wieliezka, und von Bayern Tyrot, Salzburg, Vorarlberg, das Inns und Hausruckviertet zurück; es seite sich von neuem in den Besich der (1805) vertornen italischen Länder, und ver (im Jahre 1809 abgetretenen) illprischen Provinzen mit Ragusa. Der

Raifer Frang fiftete (7. Mpr. 1825) bas lombarbifch : venetianische Konigreich aus bem wieber gewonnenen Mailand, Mantua, ben vormaligen venetianischen Provingen, bem Belttin, mit ben Banofchaften Chiavenna und Bormio. und mit Ferrara bis an ben Do. Diefes Konigreich erhielt (24. Mpr. 1815) eine neue Berfaffung, marb in gwei hauptgubernien getheilt, und Maitanb (7. Darg 1816) gum Sige eines Bicetonigs bestimmt. Die von Rapoleom im Sabre 1809 zu einem befondern Staate vereinigten illvriftben Provinzen, erhob ber Kaifer Frang (10. Aug. 1816) jum Ronigreiche Bilbrien, getheilt in zwei Gubernien, und gebilbet aus Rrain, bem Billacher und Rlagenfurter Kreife, aus Gorg, bem Ruftenlande, bem woringigen ungarischen Littorale mit einem Theile von Croatien, mit Ragufa, und mit ben Bezirken Cividale und Grabifta vom erloschenen Ronigreiche Italien. Aus Dalmatien aber marb ein besonderes Gubernium gebilbet. In Eprol ftellte ber Raifer (24. Mer. 1816) bie vorige flandifche Berfaffung ber, bestehend aus bem Pralaten . Ritter . Burger : unb Bauerns fiande; eben fo (1818) im Bergogthume Rrain. Ronigreiche Galigien warb (1817) eine flanbifche Berfaffung gebildet aus ber Geiftlichteit, bem Betrenftanbe, bem Ritterstande und ben Stadten ... und. (4. Rov. 1817) bas Epceum gu Bemberg gur Universität erhoben.

Im europäischen Staatenspleme gehort Dekreich zu ben fünf Hauptmächten, welche auf den Congressen zu Wien, zu Aachen (1818), zu Aroppau-Laydach (1820), und zu Verona (1822) das Wort der Entscheidung über wichtige politische Angelegenheiten unsers Erdtheils aussprachen; schon norder war der Kalser Franz (26. Sept. 1815) dem heiligen Bunde persönlich beigetreten. Auf Italiens Angelegenheiten war Destreichs Einsluß von bedeutender Wichtigkeit; theils durch die engen Familiendande mit den Opnassiest; theils durch die engen Familiendande mit den Opnassiesen in Neapel, Sardinien, Kostana, Parma und Nobena; theils durch die, in Angemessenheit zu den biplomatschen Berhandlungen auf dem Congresse zu Laydach übernommene, militärische Entscheidung der in Neapel (1820) und Piemont (1821) versuchten neuen Gestaltung des innern Lebens dieser

Stagten. Auf gleiche Welfe werhinderte Besteich die weitere Beweitung und die beabsichtigten politischen Erfolge ber, nach der Juliubrevolution in Frankreich, in mehreren italischen Bandern, besonderten im Richenstaats und im Herzogthume Modenn, ausgebrochenen Bewegung. In Destreichs Hauptsstadt traten im Januar 1894 die Abgesandten vor sammtlichen teutschen Bundesstaaten von neuem zu gemeinsamen Berathungen zusammen.

Zum teutschen Staatenbunde gehort Destreich, nach ber (6. Apr. 1818) zu Frankfurt abgegebenen Erklärung, mit einet Bollszahl von 9,482,000 Menschen, nach dem Provinzen Destreich, Stepermark, Krain, Kärnthen, Friaul, Triest, Tyrol, Trient und Beiren, Borarlberg, Salzburg, Mähren, Bohmen, und nach seinem Antheile an Schlessen.

#### 153.

#### Premben.

Der preußische Staat kand beim Nobe Friedrichs 2 (17. Aug. 1786) auf ber Hohe seines potitischen Einstusses auf Europa. Dieser Sinsus mard unter bem Bruderssohne und Rachsoger bes geoßen Königs, Friedrich Wilhelm 2 (1786—1797) "), in vielsachen Beziehungen vermindert, obzleich während dieser Regierung durch ein preußisches heer (1787) die Streitigkeiten der Niederländer mit dem Hause bes Erbstatthalters beseitigt, Anspach und Bapreuth (1791) noch dei Ledzeiten des Ledzen sinderlosen Markgrafen gewonnen, und die Grenzen des Staates durch die zweite und dritte Sheilung Pobens (1793 und 1795) der trächtlich erweitert (§. 129) wurden, nachdem der König das im Jahre 1789 mit Poten abgeschlossen Bandniß im Jahre 1792 ausgelöset hutte. —

T. P. Segur, histoire des principaux événemens du règne de Frádéric Guillaume 2. 3 Voll. Paris, 1800. 8. — Xeut [6] im Xuéjuge, 1801. 8.

<sup>(</sup>Map [0,) Geschichte des preußischen Staates vom Frieden zu hus berteburg bis zur zweiten Pariser Abkunft. 3 Thelle. (Thl. 1 von 1763 — 1797. Th. 2 v. 1797 — 1807. Th. 3 v. 1807 — 1815.) Ertf. am M. 1819 f. 8.

Durch tie Reichenbacher Convention (1790), in welcher Prengen bie Integrität ber ganber ber Pforte, mabrend bes damaligen - Krieges berfelben mit. Ruffland und Deftreich, garantirte, war Preußen mit bett beiben letten Dachten in eine Spannung gefemmen, welche mit Rufland erft bei ber zweiten Zheilung Polens, mit Defteld aber bereits gu Dills nit (Mug. 1791) ausgeglichen ward, wo fich Eropolb 2 und Friedrich Bithelm 2 Bu gemeinschaftlichen Daasregeln in hinficht ber frangofischen Revolution vereinigten. Des Bundnif beider Fürffen (Febr. 1792) war eine Folge jener perfonfichen Bufammentunft, und bebaft nahm Preufice Speil an dem Rriege gegen Frankreich in der erften Beild Allein fcon am. 5. Apr. 1795 trat Preuffen in bem Frieden gu Bafel aus bem Rampfe gegen Frunkreich gurint, und lieft feine jenfeits bes Bibeins gelegenen ganber, gegen eine' . ihm in geheimen Artiteln zugeficherte Entschädigung, in Frantreichs Sanben. Diefe Entfchabigung erfolgte erft unter ber Regimung: Friedrich Wilhelms 3 (feit 16. Nov. 1797) in dem Beichsbeputationshamptschuffe (1803), und vermehrte Die Staatsfrafe Prengens burch einen bebeutenben 3itmachs an Bebilerung in ben Fürftenthamern Munfer, Daberborn, Sitbesheim, Erfnet und Gichsfeld, in ben Abtelen herforden, Quedlinburg, Effen, Elten, Berben und Rappenburg, und in ben Reichsfiabten Rordhaufen, Ruhlhaufen und Goslar mit ihren Gebieten ·

Der Konig hatte, sogleich seit seinem Regierungsantritte, durch ftrenge Sparsamist, durch weise Staatswirthschaft, durch Wiederherstellung der Presserieit, und durch Neutraslität bei den wiederholten Kampsen, die rings um ihn der Europa erschütterten, die Wunden zu heilen gesucht, welche der Staat unter der vorigen Regierung empfangen hatte; auch wirkte das geheiligte Beispiel einer seltenen Sattens und Familienliede wohlthätig vom Ihrone herad auf das ganze Bolt. Selbst gegen Pauls I Ansinnen, an dem erneutrten Kriege gegen Frankreich Theil zu nehmen, behauptete der Konig das einmal ergriffene Spstem der Neutralität, ob er gleich der nordischen Convention (1801) gegen Englands

Streben nach bem Alleinhandel auf ben Moeren fich anfiblief. Rur im Berbfte 1805 vermochte ibn die Berlehung bes neutralen Unfpachifchen Gebietes, feine frühere Berbindung mit Frankreich aufzuheben, und durch bie Convention zu Potsbam (3. Nov. 1805) ber Berbindung gegen Frankreich auf vorausgehende vermitteinde Bedingungen beizutreten. Doch nach ber Schiacht Austerlit war Preugens Bemittelung awischen ben tampfenden Dachten überfluffig geworben, und Sauguis unterhandelte ju Wien (15. Dec.) einen Bertrag, burch melden Preufen ben Churftaat Sannover gegen Unfpad, Cleve und Reufchatel eintauschte (f. 146). Zwar warb bie beshalb erfolgte Rriegserflarung Englands (11. Jun. 1806) an Preufen, in ber Folge im Laufe bes Rrieges gegen Frankreid, burd ben Frieben gwifden Englanb und Preußen (28. 3m. 1807) ausgeglichen; allein Preugen mußte, nach bem ungludlichen Rriege ber Jahre 1806 und 1807, an Franfreich Die gröffere Salfte feiner bisberigen Bevolterung überlaffen (& 141), aus welcher zum Theile bie neuen Staaten bes Konigreiches We ft phalen, bes Bergogthums Barichau und ber Banfeftadt Dangig gebilbet, fo wie Solland und Berg burch einzelne pormals prengische Pravinzen vergrößert wirden. Gine harte Contribution und die zuruchtleibenden franzosischen Geere erschöpften selbst nach bem Frieden die Eraft ber wereninberten Monarchie; bemungeachtet begannen fogleich in den erften Jahren bes Friedens bie mobithatigften Berbefferungen in ber Berfaffung bes Staates und in ber richtigern Beflimmung bes Berbaltniffes ber verschiebenen Stanbe und Bolloflaffen gegen einander, und eine naue Universitat, ju Berlin (1809) gestiftet, fo wie die Berlegung ber Ramt. furter nach Brestau (1811), verfundigten es, bag feibft erschöpfte Staaten noch hinreichenbe Mittel fur bie Biffenschaften befigen, sobalb man nur ben Wiffenschaften überhaupt wohl will, und bas Berhaltnig berfelben zu bem Staatsintereffe aus bem bochften Standpuncte faßt. Bu ben mednagigen Berbefferungen bes innenn Staatslebens mabrend biefer Beit gehorte befonbers (9. Dct. 1807) bie Mufbebung ber Erbunterthanigfeit auf ben toniglichen Domainen und ablichen Sutein; die Berwandelung bes beschränkten Rugungsrechts der oft und westpreußischen Domainenbauern auf ihre Höse in volles Eigenthum (27. Jul. 1808); die neue Städteordnung (19. Nov. 1808), durch welche die Leitung und Berwaltung der städtischen Angelegenheiten und Einkunste eine zeitgemäße Form erhielt; die Ausbedung des Junstzwanges (24. Det. 1808); die Erklärung (10. Det. 1807), daß bei der Austellung im Staatsdienste nur das persönliche Verdienst entscheiden solle, und (30. Det. 1810) die Erklärung aller Richtet, Dommanden und Balleien, sür Staatsgüter.

#### 154.

### Fortfeig.ung.

Bei ber Annaherung eines neuen Rrieges zwischen Frantreich und Rufland ichloß Preufen Anfangs (Febr. 1812) ein Bunbnig mit Frantreich, und ftellte 20,000 Mann Aruppen jum Kampfe gegen Rufland. 218 aber bie ruffifichen Seere ben burch Ralte, Sunger und Schwert aufgeriebenen Daffeit ber Frangofen in Die preußischen Staaten nachrudten; fo verband fich ber Konig ju Ralifch (28. Febr. 1813) aufs innigfte mit Rufland jum Rampfe gegen Frantreich, gur Bieberherfiellung ber gefranten Rationals ehre und bes im Miffter Frieden erlittenen Sanderverluffes. Eine allgemeine Begeisterung burchbrang bas preußische Boll, umb Siege, werth ber fconften Beiten Friedrichs 2, bezeichneten ben großen Rampf fur bie Gache Perigens, Beutschlands und ber gefftteten Welt (g. 144 und 145). Bas ber Biener Congreß als' Entschädigung für Preußen fefigefest hatte, warb burch bie entscheibenbe Schlacht bei Baterloo (18. Jun. 1815) behauptet, burch welche gus gleich bie bei Lign w (16. Jun.) erlittenen Berlufte ausges . glichen wurden. - Preuffen trat zwar nicht wieber in ben Befit von Anspach und Bapreuth, und von bem größten Theile feiner vormaligen politichen Befitungen; auch überließ es Hilbesheim, Goslat und Pffriedland, Die niedere Staffchaft Lingen und Theile von Munfter und vom Gicha-

feld an Sannover, 'und 77,900 Einwohner im Thuringischen' an ben Grofferzog von Weimar; allein, mit ben, im Tilfiter Frieden bei Preugen gehliebenen, ganbern wurden theils wieder perbunden, theils neu mit der Monarchie vereiniget: bie Altmart; ber Rottbufer Rreis; bas Bergogthum Dagbeburg auf bem linten Elbufer mit bem Gnalfreife; bas Furftenthum Salberftabt; bie Stadt unb bas Gebiet von Aueblinburg; ber ehemalige Antheil an Dans feld, Sobenftein, Breffurt und Dorla; bie Stabte. Erfurt, Rordhaufen, Dublhaufen; Die Grafichaf ten Dart, Berben, Effen; bas gurftenthum Daber barn; bas herzogthum Cleve auf beiben Seiten bes Rheins, mit ber Festung Wesel und mit Gelbern; bie Furftenthumer Deurs, Dunfter, Minben; bie Propflet Rappenberg; bie Graffchaften Dedlenburg, Raven 8berg und Lingen; bas weltliche Capitel Berford und Elten; bas Surftenthum Reufchatel mit Balengin; bas Großherzogthum Pofen mit ber Stadt und bem Gebiete von Dangig; bie Grafichaft Barby mit Gommen; zwei Funtheile bes Sonigreiches Sachfen nach ber Bepollorungszahl, (f. 150) unter bem Ramen: Bergogthum Sachfen; Die Bouverginetat und Lebnahobeit über bie Lanber ber Grafen von Stollberg und über einige fcwarzburgische Meinter (boch mart bie lettere burch befondere Bertrage mit bem Saufe- Schwarzburg im Iahre 1816; und :bei ber Meberlaffung, ber Memter Seeringen und Rethru an Preugen aufgehoben); bas Grafbergogehum Berg; bei trachtliche Sheile ber bisberigen frangofischen Rheindepartes mente; ein Theil bed Fürstenthums Sulbwa (ben es aber fogleich an Churheffen vertanfchte); bie Stadt Beglat; bas Sergogibum Wefty halen, abgetreten vom Grufherjoge von Beffen; bie Graffchaft Aagenellen bogon (von Churbeffen gegen ben : preufischen Antheil an Fulba eingetunfcht); bas Fürftenthum Corven und die Grafichaft Dortmund, und bie alten Befigungen , bes Saufes Daffau: Diet, fo wie burch Lausch mehrere bisherige Lander bes herzogihums Raffau und viele mediatifirte Gebiete. Aus ben erworbenen Rheinlandern, mit einer Bevollerung von mehr als. 1,700,000

Sinwohnern, bibete Preußen zwei neue Provimen : bas Bergogthum Cleve und Berg, und bas Groffers gogthum Riederrhein. — Bon Sannover erbieit Preußen nur einige Aemter und ben, am rechten Elbufer gelegenen, Theil bes herzogthums Lauenburg abgetreten; allein diefen lettern vertauschte es wieber an Danemart, wogegen ibm Danemart bas von Schweben bemfelben (fur Norwegen) abgetretene Sowebifd. Dommern überließ, fo bag nut Preugen gu bem volligen Befige bes Berzogthuins Pomiwern, mit Stralfund und ber Infel Rugen, gelangte. Selbft im zweiten Parifer Frieden (20. Rob. 1815) gewann Preugen noch einige frangbiifche Diftricte wit Gaarlouis und , Saarbrud im vorigen Saarbenartement, fo daß die Gesammtbeudlerung ber preugischen Monarchie, mit hingurechnung bes in ben Jahren bes Friedens erfolgten Buwachses berfelben: gegenwärtig mehr als 13 Millionen Menschen umschlieft. -Eine neue Gestattung aller innernt Berhaltniffe ber alten und . neuen Provinzen war burch bie Beburfniffe ber Zeit und burch bie großen geographischen Beranberungen nothig geworden ; fie erfolgte bei ber Eintheilung ber Mongrobe in gebn Provingen: Dreugen, Beftpreugen, Brandenburg, Dommern, Schlefien, Dofen, Gachfen, Beftphalen, Gulich: Cleve=Berg und Rieberthein. " Much verfprad ber König am 22. Mai 1815 feinem Wolfe eine allgemeine Ra tionalreprafentation und eine ichriftliche Urfunde als Berfaffung bes preugischen Reiches, fo wie er bereits am 18. Jun. 1814 bem wieber erworbenen, und als Canton mit. ber Schweiz verbundenen, Fürftenthume Reuenburg (Reufchatel) eine neue Berfaffung gegeben batte. Dit, bem 30. Marg 1817 trat gu Berlin ber neugebildete Staat brath in Bhatigfeit: Bu ben wesentlichsten Beranderungen in ber innern Gestaltung ber Mongrebie gehörten, außer ber Ereichtung bes Staatbrathes und mehrerer neuen Ministerien, bie in jebem Regierungebegirte eingefetten Regierungen für bie Lanbed =, Polizei = und Finangangetegenheiten; bie Dber-Landesgerichte für bie Gerechtigfeltspflege; bie befondere Beborbe für bas Staats fouldenwefen; bie Dberconfiforien in ben Provingen; bie Bereinigung ber Universität

Wittenberg mit ber zu Salle (12 Mor. 1617), bie Stiftung ber neuen Sochschule ju Bonn (18. Oct. 1818), Die fort fchreitende Bervolltommnung, Erweiterung und reichere Ind flattung biefer Universitaten, fo wie ber ju Berlin, Bredlan und Ronigsberg; bie zeitgemäße Geftaltung bes Er siebungswefens in ben Gelehrtenfculen, Burgerich u. Ten und Bolksich ulen, und die Aufhebung der Univerfituten au Erfurt, Munfter, Duisburg und Paderborn. Für Die Gestaltung bes tatholischen Rirchenwesens marb eine Dideefancireumfeription (fein eigentliches Concordat) mit bem Dapfte Dins 7 (1821) abgeschloffen, so bag ber Ronig die in ber papflichen Bulle aufgestellten Erzbisthumer, Bisthumer, Domcapitel u. f. w. bestätigte, und aus bem Bermogen bes Staates ausstattete. — Als Mitglieb bes teutiden Bunbes erklarte Preußen (4. Dai 1818) ju Frank. fürt, bag bie Provingen Brandenburg, Schlefien, Dommeen. Sachsen, Beftphalen, Julich: Cleve Berg und Rieberrhein . mit einer Bevolferung pon (bamals) 7,923,000 Einwohnern, jam. Bunde geboren follten.

In Angemeffenheit zu ber foniglichen Erflarung vom 22. Mai 1815, daß die Herstellung und zweckmäßige Ginrichtung ber Provingialftanbe ber Errichtung einer allgeeneinen Nationalreprafentation ber Monarchie vorausgebert follte. erschien am 5. Jun. 1823 ein allgemeines fonigliches Gofes wegen Unordnung ber Provingialftanbe. In bemfelben warb ausgesprochen : "Das Grundeigenthum ift-Bebingung ber Stanbichaft. Die Provinzialftanbe find bas gefehmäßige Drgan ber verschiebenen Stanbe ber Unterthanen in jeber Proving. Bu ihrer Berathung follen bie Gesebentwurfe gelangen, welche die Proving allein angeben, fo wie - fo lange teine allgemeinen ftanbischen Berfammlungen flatt finden - Die Entwürfe folder allgemeinen Gefete, welche Berande rungen in perfonlichen und Gigenthums : Rochten , und in ben Steuern jum Gegenftande haben. Die Gemeinbeangelegenbeiten ber Proving werben ben Beschluffen ber Provinzialffanbe. unter Borbehalt koniglicher Genehmigung und Aufficht, überlaffen, fo wie biefelben berechtigt find, Bitten und Befchwerben. welche auf bas besondere Wohl und Interesse ber Provielz Beziehung haben, an ben König gelangen zu laffen."—Diesem allgemeinen Seseh folgten die einzelnen Sesehe wegen Anordnung der Provinzialstände für die Mark Brandenburg und das Markgrafthum Niederlausich (1. Jul. 1823); für das Königreich Preußen (Dst und West Preußen — 1. Jul. 1823); für das Herzogthum Pommern mit Kügen (1. Jul. 1823); sur Schlessen, mit Siah und der preußsichen Sberlausich (17: Marz 1824), für das Herzogthum Sachsen (27: Marz 1824); sur herzogthumer Cieve, Jülich, Berg — 27. Marz 1824); sur hie Provinz Westphalen (27: Marz 1824), und für das Sroßherzogthum Vosen (27: Marz 1824), und für das Sroßherzogthum Vosen (27: Marz 1824).

155.

Die einzelnen teutschen Staaten.

Die vier Königreiche bes stutfchen Bunbes: Bapern, Gade

3n allen Staaten bes' teutschen Bunbes ward erfannt, baß, nach bem Erlofchen bes teutschen Reiches und ber von Abergebenben poffischen Erfcbeinung bes Rheinbundes, nach ben fett 1793 faft ununterbrochen geführten, und eben fo bie Bevollerung, wie bie Finangen erschöpfenben Griegen, so wie nach ber Annahme ber Sonverainetat von ben Regenten Beutschlands, welche bis zu bem Jahre 1806 mir reich bunmittelbar gewesen waren, eine neue Geftoffung bes immern Staatslebens bringend nothig fen. Dem bie meiften Staaten bes teutschen Bunbes batten bebeutenbe Banberveranberungen erfahren ; ebemalige mittelbare, und felbft viele reichoummittel bare Reichsflanbe waren ben nunmehrigen Couverainten im teutschen Bunde untergeordnet, und ihr Banberbeffand ben felt 1815 geographich mehr abgerundeten Staaten einverleibt wor ben; es gab teine Reichsgerichte mehr; in vielen, namentlich fübteitifchen Staaten (Bayern, Burtemberg, Deffen : Darms' flatt re. ) hatte man die frühere lanbfianbifche Berfuffung aub gehoben; neue Berfaffungen waren von mehrern gurften, und feibit burch ben 13ten Artitel ber teutschen Bumbebacte, ben Bolfern zur Sicherstellung ber Maatsburgerlichen Rechte feterlich jugefagt worben.

Die Erfüllung biefer Ausicherung gescheh zwar in den einzelnen teutschen Bundesstaaten weder zu gleicher Zeit, noch auf gleiche Weise (d. h. durch neue schristliche Wersassungs-urkunden), noch in-gleichem Umfange den den Bolkern von sassungsmäßig zugetheilten Rechte; allein seit dem Jahre 1814 bis 1833 haben, mit wenigen noch bestehanden Ausnahmen, sämmtliche Staaten des teutschen Bundes ständische Bepfassungen erhalten.

In der Mitte der off reichischen Monarchie erhielten die außerteutschen Länder derselben, das sombardische venetianische Königreich und Galizien, neue Versassungen; die Bersassungen vor Königreiche Ungarn und Bohmen, so wie des Erzherzogthums Destreich selbst blieben in ihrer bisherigen Form; in Tyrol aber ward (24. März 1816) die vorige ständische Versassungen, mit wenigen Veranderungen, durch eine kaiferliche Urkunde hergestellt. (Bal. §. 152.)

Im Konigreiche Preußen wurden (§. 154) Provinzialstände (1823 und 1824) errichtet. Das Fürstenthum Leuendurg erhielt, als Canton der helvetischen Siosgenoffenschaft, bereits im Jahre 1814 eine eigenthumliche Berfassung.

Der Ronig Maximilian von Bapern, ber, bereits jur Reit bes Rheinbundes, am 1. Mai 1808 eine neue, aber nicht ins Leben getretene, Berfaffung befannt gemacht batte, gab nach verausgegangener Abschließung eines Concordats (1817) mit bem Papfte - feinem Reiche (26. Mai 1818) eine geite gemage Berfaffungsurfunde, nach welcher bie Stanbe in zwei Kammern fich verfammeln. Wahrend ber Regierung bes Konigs Maximilian nahm Bapern an ben wichtigsten Beltbegebenheiten Untheil, und erwuchs, durch bepeutende Lanbererwerbungen, bis ju einer Gefammtbevolferung von mehr als 4 Millionen Menschen. - Dem Konige Maximi. lian folgte (13. Det. 1825) fein Gobn gubmig 1. Er beffatigte bie von feinem Bater gegebene Berfassung, verlegte bie Univerfitat Canbobut nach Munchen, befahl bie Bieberber ftellung und Errichtung mehrerer Rlofter, rief, burch bas Gefet megen Ginfuhrung ber Banbrathe (15. Mug. 1828). in ben acht Rreisen bes Konigreiches bie Wirtsamkeit ber Provingialftanbe ins Leben, und willigte (1832) in bie Unnahme ber, feitem zweiten Sohne Dito von ber Bonboner. Conferenz angetragenen, Ronig swurde von Griech enland.

Bon bem Ronigreiche Sach fen waren ? ber Bevollerung in bem Biener Bertrage an bas Konigreich Preußen abs . getreten worben. Um 7. Juni 1815 tehrte ber Konig Frie brich Auguft von Bien nach Dresten gurud. Mit vaterlicher Borforge fuchte er bie tiefen Bunben bes Landes ans ber Beit bes letten Krieges ju beilen. Die lanbftenbifche Bers faffung, die er, felbft nach angenommener Ronigowurde und: Couverginetat (1806), unverandert beibehatten - hatte, blieb ... nach feiner Rudfebr, mit wenigen außerwefentlichen Beranderungen, in ihrer fruhern Form. Am 5. Dai 1627 farb ber Ronig nach einer fast 50jabrigen gerechten, weisen und fegensreichen Regierung. — Ihm folgte fein Bruder Unton in ber Regierung, mit volliger Beibehaltung ber bibberigen Betfaffungs = und Bermaltungsformen. Er nahm aber, nach ben (Sept. 1830) in Leipzig und Dredben ausgebrochenen Bewegungen, ben alteften Sohn feines nachgebohrnen Brubers Marinilian , ben Prinzen Friedrich August, jung Mitre genten (18. Sept. 1830) an, ftellte ben Minifter von Lim benau an die Spite bes neugebilbeten Dinifteriums, und ließ ben gufammenberufenen bieberigen Stanben (1. Marg 1831) ben: Entwurf gu einer neuen Berfaffungsurtunde, gur Berathung und Begutachtung, vorlegen. Das' Ergebuiß Diefes Banbtags war bas, vertragemäßig zwischen ber Regierung und ben Stans ben abgefchloffene, Grundgefes (4. Sept. 1831), mit der -Theilung ber ganoffanbe in zwei Rammern. 268 Molgen ber neubegonneiten Dronung der Dinge trat (13. Nov. 1831), an bie Stelle bes bisberigen Cabinetominifferiums und geheimen Rathecollegiums, ein neuerganifirtes Sefammtminifterfum. Es warb (16. Rov.) ein Staaterath geftiftet, ben Stabten in ber neuen Stadteorbnung (2. Febr. 1832) eine neum Berfaffungs : und Berwattungsform, befonders in Beziehung auf bie Ginfegung neugewählter Burgermeifter und Stabtrathe fund auf ben Untheil ber Stadtverordneten (Communalreprafentanten) an der Berwaltung des ftadifien Bermogens, ge geben , und , auf bem am 27. San. 1883 eröffneten erften Banbtage nach ber neuen Berfaffung, die burchgreifende Ber

ändenung und Umgestaltung der bieberigen Einsichtungen in bent verschiedenen Zweigen ber Staatsvermaltung benntragt und besichloffen. Mit dem I. Jan. 1834 trat Sachsen dem preußisch steutschen Ballverbande bei.

Das auf bem Wiener Congreffe (1814) jum Sonige reiche erhobene und burch mehrere ganberermerbungen vergrößerte Bannover erhielt; burch tonigliches Datent (7. Dec. 1819) eine all gemeine, in zwei Rammern getheilte, Stande-Verstammunig: --- Wiein bie politischen Bewegungen, welche im September 1830 im Ronigreiche Sachsen, im Churstaate Beffen und im Bergogthume Braunschweig zu wesentlichen Berentetungen in ber Berfaffungs ., Regierungs : und Berwaltungsform geführt hatten, blieben auch auf Bannover nicht. ohne Reichvirkung, wo men die Berfaffung vom Jahre 1819: nicht für zeitgemäß bielt; boch warb bie ausgebrochene volitie fche Gabrung in Cottingen, Dfterobe ac. (3an. 1831) balb: befeitigt. - Im 22 gebe. 1832 ernannte ber König Will beim feinen Bruber, ben Bergog von Cambeibge, jum Bicetonige von Sannever. Bereits früher resigniete ber Ministee Genf Dun fter. Der Bicetonig eroffnete bie nach Bannover berufene Stanbeversammlung, in welcher ber vom Konige (IS, Rev. 1831) ben Standen vorgelogte Entwurf eines neuen Stantegrundgefeben berathen, von benfelben, mit mebrem beantragten Berindertrugen, angenommen ; und pon bene-Dinige am 26. Gept. 1888 als Grunbgefet betamt cemade: werb. Rach bemielben versammein fich bie Lanbfilmbe inamei Rammern.

Im Königreiche Watet em berg hatte ber König Freisch brith, sogleich nach angenommener Souveraineidt (1806), ille altmittembergischen Stande ausgehoben. In den neuerwordes nen Ländem gab es keine Stande. Als abst auf bem Wienes Congresse sin alle tautiche Staatm eine ständische Bersossung Geschlossen ward, berief ber König Friedrich bereits im Jahre 1815 eine allgemeine Ständeversammlung zusammen, welcheuser den Entwurf zu einer neuen Bersassung vollegen ließ. Decht kam ed zu keinem Gegebnisse, weil die Altweirendserger auf! der Perstellung der alten Bersassung beharrten. Gest nacht dem Kode des Königs (28. Oct. 1816), gelang es dessen

Sobne, dem Könige Withelm I, mit der nenjusammender rufenen Standeversammlung zur vertragsmäßigen Abschließung des Muen Grundgeseses (25. Sept. 1819) sich zu vereinigen, nach welchem die Stande in zwei Kammen zerfallen.

156.

# Fortiebung.

Die Großherzogthümer, Gergogthümer und Fürstenthimer best trutfen Bunbes.

Ueber bie Mangrafichaft Bwben vegierte, ale Die fthis pofische Revolution ausbrach, einer ber ebelften, getechteffen und meifeften Fünften: ber Markgruf Das ! Friebrich! Ce ettielt (1883) in bem Beichilbeputationshunptichtuffe bie eburfürftliche Birbe, im Prefburger grieben (1805) bie Goue vereineide, und trat bem Abeinbunte (1800) als Großbere ao a bei. Durch mehrfache Canbererverbeingen überflieg, bei feinem Lobe (1811); bie Benbiterung feines Staates eine Million Ginnobner. - Ihm folgie fein Entel, Rarl, wels der, tur, wor feinem Dobe (+ 8. Bec. (1818); bem ganbe am: 22, Aug. ,1818 idne zeitgemäße weiw: Werfaffung gab, nach welcher bie Stubbe in zwei Rammern fich verfammein. - Ihm folgete fein Dheim Bub to ig I in ber Regierung, melder grom bie Berfuffungeurtunds beflingte, und bie Glanbe meineremale verfaminelte, aber office ben Erwattungen eines gewinfchten: gleichenaffigen: Gefinitung bes'immeen : Sthatelebens zu entsprechen. Dies geschah erft nach feinem Bobe (80. Miter 1830), als ihm: fein Biefbruber Lawpolb in ber großherzoglichen Butbe gefoigt war. 1968 1 Nov. 11

In bem Stante bes Landgrafen, felt bem Weichsbeputationshaupsichlusse (1906) Chursusten, Wilhelm von Greffens. Cassel bestand bis zum Jahre 1800, ivo ber Spursusst, nach ber Schacht von Ausstädet, benselben zu verlassen genöttigt ward, eine laubständiste Wasassung. Im Lüster Frieden (1807) ward der Churstant mit dem, von Rapoleon für seinen Beuder Jerone aus mehrern teutschen Ländern gebildeten, Königreiche Westphalen verbunden, und ftand, dis zu bessen Ausstäng im October 1813 nach der Schlacht bei Leipzig; von et. W. zie nun.

unter ber Berfaffung blefes Ronigreiches. - Als ber Chus fürft Bilbelm im Spatjahre 1813 nach Raffel gurudtebrte. unterhandelts er (von 1814 an) mit ben zusamenberufenen Stanben über bie zeitgemaße Beranberung ber frubern fanbifchen Berfaffung. Als er aber über bie Bebingungen berselben mit ben Standen fich nicht vereinigen tounte, lofete er bie Standeversammlung (1816) auf, und regierte bis gu feinem Sobe (27. Febr. 1821) ohne Stanbe. Ibm folate fein Sohn Bilhelm 2, ber am 29. Juni 1821 eine Organifationsurfunbe, burch welcher bie Bermaltung net geordnet ward, bekannt machen ließ. - Go ward ber Churftaat Beffen bis 1830 obne Lanbftanbe regiert. September 1830, mabrend ber Churfurft noch im Rarisbabe fich befand, entftanden bedeutenbe politifche Bewegungen in Raffel, fo wie in mehrern großern Stadten bes Staates; welche fur bas Berlangen einer ftanbifden Berfaffung fprachen. Dem nach Raffel zurudgefehrten Churfursten ward am 15. Sept. 1880 eine Bittfchrift zur Busammenberufung ber Stanbe überreicht, worauf am 19. Sept. Die churfurstliche Berordnung gur Einberufung eines Landtages ;auf ben 16. Det. erfolgte. Den versammelten Stanben warb ber Entwurf zu einer neuen Berfaffung vorgelegt, Diefer aber von bem landftanbifchen Ausschuffe vielfach umgestaltet. Die neue Berfaffungsurkunde, welche als ein Bertrag gwifchen bem Regenten und ben Standen ins Leben trat, warb am 5. Jan. 1831 unterzeichnet. Rach berfelben versammeln fich bie Stanbe bes Churfagtes in einer Rammer. - Am 30. Gept. 1831 ernanute ber Churfurft feinen Gobn, ben Churpringen Frie, brich Bilbelm gum Ditregenten, und übertrug bemfelben, bis zu feiner Burucktehr nach Raffel, bie Leitung ber Regierung. - Mifverfianbniffe und Spannungen gwischen bem Ministerium und gandständen hinderten bie Bereinigung uber mehrere Gefebe, welche zur vollständigen Bermirtlichung ber Berfaffungeurfunde im Staatsleben nothin maren.

Der Staat des Landgrafen Eudwig von Seffen = Darmftadt ward, in geographischer Sinsicht, seit bein Reichsbeputationshauptschusse im Jahre 1803 zu wiederholten = malen wesentlich verandert. Bei bein Beitritte zum Rhein-

bunbe (12. Jul. 1806) nahm ber gandgref bie großber auge liche Burbe an, und bob am 1. Oct. 1806 bie fanbfilmbifche Berfaffung in feinem Staate auf. - Als aber burch ben Wiener Congreß und einige nachselgende Bertrage mit andern Staaten Die Gebiete und Grenzverhaltniffe bee Großherzafte thums geordnet worden waren, regte fich gleichzeitig in heme felben, wie in mehrern fübteutschen Staaten, bas Berlangen nach einer schriftlichen Verfassungemehnnbe. Db nun gleich üben ber, ben jufammenberufgnen Standen am 18. Darg 1820 vorgelegten, Berfaffungbentwurf teine Berginbarung erfolgte : fo trat both bereits am 17. Dec. 1820, auf bem Bege bes Bertrages, bie neue Berfassung bes Groffperzogthums ins Staatbleben, nach melder bie Stanbe in zwei Kammern fich versammeln. Dem Großberzoge Lubwig I folgte am 6. Apr. 1830 fein Gohn Budmig 2 in ber Regierung, ausgezeichnet burch bie neue und zeitgemäße Geffaltung bes gefammten. Rirchen's, Erziehungs und Schulmefens im Jahre 1832.

Das Derzogthum Solftein, beffen erblicher Regent bes Ronig von Danemart ift, gehorte, bis jur Auftofung bes teutschen Reiches (1806) zu Teutschland. Mach biefeit. Auflosung verband es, am 9. Gept. 1806, ber Ronig mit ber banifchen Monarchie; er trat aber auf bem Wiener Congresse in ber teutschen Bunbebatte (8. Jan. 1815) fur bas Bergoge "thum Solftein- bem teutschen Staatenbunde bei, und erwarb. fut ben Berluft bes Konigreiches Mormegen, ben größerne Theil bes (vormals zu Hannover gehorenben) Berzogthums, Lauenburg, welcher ebenfalls bem teutschen Bunde einver leibt marb. — Da nun in alterer Zeit (bis 1712) in Sobflein, und gmar in Berbindung mit bem Bergogthume Schleswig, ganbftande beftanden hatten; fo erfuchten Die fchlesmig . bolfteinischen Stande von ben Pralaten und ber Ritterschaft, in einer Abreffe von 7. Apr. 1831, ben Konig um bie Berftellung eines gemeinschaftlichen Landtages für beibe Provingen, worauf ber Konig, burch Decret von 28. Dai 1831; bie Einführung von Provinzialftanden für Solftein, Schleswig und Lauenburg verfprach, welche, als berathende Stande, in jebem Berzogthume befonbers fich verfammeln follten.

Das Großherzogthum Buremburg, bas auf bem Biener

Congresse, zugleich mit Beigien, bem Könige ber Riebersande zugetheilt, als Großherzogthum aber ein Bestandtheit bes teutschen Staatenbundes ward, stand, mit den übrigen 16 Prosinzen des Kömigreiches, unter der niederländischen Bersassung vom 24. Aug. 1815. — Seit der Arenung Belgiens von Holland aber ist das politische Schickal des Großherzogthunds noch unentschieden, ob, durch Austausch, ein Abeil desselben mit dem Königreiche Belgien verbunden werden, oder das Sanze dem Königreiche der Riederlande verbseiben, und sockstäch, wie seit 1815, als politisches Ganzes in der Berbindung mit Teutschland bleiben wird.

In den Landern des Such fen Ernestinischen Hausels erhielt der Herzog Karl August von Sach sen Weimar auf dem Wiener Congresse (1815) die großherzogliche Würde und eine Landervermehrung mit einem Bevölkerungszuwachs von 75—80,000 Menschen. Er gab, auf dem Wege des Vertrages, am 5. Mai 1816 seinem Staate eine neue Verfassung, nach welcher die Stande in Einer Kammer sich vereinigen. Der Großherzog starb am 14 Juni 1826, worauf ihm sein Sohn Karl Friedrich in der Regierung solgte. —

In bet zweiten Linie bes fachfifche Erneftinifchen Baufes beftanden, jur Beit bes Wiener Congreffes, vier eingelne Rurftenthumer: Gotha-Altenburg, Silbburghaufen, Meiningen und Coburg: Caalfelb. - All aber fit Gotha = Altenburgifchen Saufe, wo bem Bergoge Muguf (17. Mai 1822) fein nachgebohrner Bruber Friebrich & ges folgt mar, mit bem lettern (11. Febr. 1825) ber Muntesftamm erlosch; fo ward von ben brei übrigen gurften biefes Baufes, unter Bermittelung bes Konigs von Sachfen, gie Silbburghaufen am 12. Rov. 1826 ein Theilungsvertrag ber erledigten ganber unterzeichnet, nach welchem ber Betgog' Friedrich von Silbburghaufen (ber feinem gande am 19. Mary 1818 eine neue Berfassung gegeben hatte,) Silvburghausen an Coburg abtrat, und bagegen bas Bergogthum Altenburg übernahm, welchem ganbe er am 29. Apr. 1831 ein vertragsmäßig berathenes und abgeschloffenes Staatsgrund: gefet (mit Giner flanbifchen Rammer) gab. - Der Bergog

Bern hard von Meiningen, der seigem Lande bereits am 4. Sept. 1824 eine neue ständische Berfassung gegeben hatte, erward in der genannten Theilung das Fürstenthum Hildsburghausen und von Coburg das Fürstenthum Saalfeld. Nach dieser Vergrößerung erhielt das vereinigte Land am 27. Aug. 1829 ein neues Grundgesetz. — Der Herzog Ern st von Coburg, der seinem Lande (Coburg: Saalseld) duch am 8. Aug. 1821 eine neue Berfassung gegeben hatte, erward in der Theilung, gegen Abtretung von Saalseld, das Fürsstenthum Sotha, in welchem er die alte ständische Verfassung beibehielt. Die Coburgische Verfassung vom Jahre 1821 scheint aber, seit der Theilung, erloschen zu seyn.

# 157. Fort segung.

In bem Bergogthume Braunfchweig beftanb, bevor es im Tibiter Frieden (1807) bem Ronigreiche Weftphalen einverleibt ward, eine lanbftanbifche Berfaffung, bie, wie bie meiften teutschen, aus bem Mittelalter fammte. Bahrenb ber, westphalischen Zeit galt in bem Bergonthume bie Berfaffung biefes Konigreiches vom 15. Nov. 1807. Rach ber Schlacht bei Leipzig (1813) erlosth biefes Konigreich, und ber Berzog' Friedrich Wilhelm (Gohn bes in ber Schlacht bei Auerftabt tobtlich verwundeten herzogs Karl Ferdinand) tehrte nach Braunfdweig gurud, und nahm von feinem Erblande Befit. Er behielt mehrere ber weftphalischen Berwaltungeeinrichtungen bei, und berief (Dec. 1814) bie Mitglieder bes vormaligen ftanbifchen Ausschuffes zusammen. — Allein fein fruhzeitiger Rob in ber Schlacht bei Ligny (16. Jun, 1815) brachte bie vormunbicaftliche Regierung, mahrend ber Minberjah: rigteit feines alteften Gobnes, bes Bergoge Rarl, in bie Sande des damaligen Pring-Regenten von Groffbritannien, des nachmaligen Konigs Georg 4. - Nachbem biefer (1819) in bem Konigreiche Hannover eine wesentliche Beranberung ber frühern ftanbischen Berfassung eingeführt batte, ließ er auch ben (Dct. 1819) zusammenberufenen Stanben von Braunfchweig und Blankenburg ben Entwurf einer revibirten Banb: fcaftsorbnung vorlegen, welcher, nach ber Berathung

von ben Stanben, von bem Konige Georg 4 (25. Apr. 1820) ale erneuerte ganbicafteorbinung betannt gemacht warb. Rach berfelben follten bie Stanbe in gwei Sectionen - (Rammern) fich verfammeln. - 208 aber ber Sergog Rart (nach ber Berlangerung ber vormunbschaftlichen Regierung um ein Jahr) am 30. Det. 1829 bie Regierung antrat, erkannte er biefe erneuerte Laubschaftsorbnung nicht an, und erkiarte fie für unrechtlich aufgebrungen. Unter fortbauernben innern Reb -bungen verfloffen beinahe 7 Jahre feiner Regierung, Die bas Geprage ber Billfuhr und ber Laune trug, fo bag bie Stanbe bereits bei bem Bunbestage Befchwerbe geführt hatten. brach, wenige Bochen nach ber Juliusrevolution in Frankreich, am 7, Gept. 1830 in Braunschweig ein Anfftanb aus, bei welchem bas Residenzschloß zu Braunschweig in Brand gestedt und ber Bergog gur Rlucht genothigt marb. Rach berfeiben versammelten fich bie Lambftanbe, und erließen am 27. Sept. ein Danifeft, welches eine gebrangte Darftellung ber Landesbeschwerben enthielt, und bie Erffarung aussprach: es fep eine, auf bie Grunbfate bes allgemeinen Staatbrechts fich ftugenbe, Uninoglichfeit, bag ber Bergog Rarl bie Regie rung bes ganbes fortsebe. - Rach bem Wunsche ber gand. finde und ber Burger Braunschweigs übernahm ber nachgebohrne Bruder bes Bergogs, ber Bergog Bilbelm, (28. Sept. 1830) bie Regierung, in welcher er von feinem nachften Bermanbten, dem Ronige Wilhelm 4 von England und Sannover, anerkannt warb, obgleich ber Bergog Karl einen verungludten Berfuch magte, wieder in Braunfcweig einzubein-Rachbem ber Sperzog Wilhelm am 20. Apr. 1831 bie vollige Regierung bes Landes, die er bis dabin blos provisorisch führte, angetreten hatte, berief er (Gept.) bie Stande bes Landes nach Braunfcweig, welchen er ben Entwurf einer revidirten ganbichaftsordnung, nebft einer trefflich bearbeiteten Entwickelung ber hauptfachlichften Motiven biefes Entwutfes, jur Berathung vorlegen lieg. Gin ftanbifcher Ausfcug von 10 Mitgliedern aus beiden Sectionen erweiterte bie fen Entwurf zu einem volligen Grundgesetze, welches am 12. Det. 1832 ale neue Canbichaftsorbnung, auf bem Bege bes Bertrages zwiften bem Bergoge und ben Stanben, angenommen und unterzeichnet ward. Nach bemfelben versammeln sich die Stande in Einer Kammer, —

Bon ben ganbern ber Furften von Daffau in ben bei ben Linien : Ufingen und Beilburg, bie an fich fein abgerundetes Ganges bilbeten, wurden burch ben Buneviller Frie ben die überrheinischen Besthungen an Frankreich abgetreten. Der Reichsbewutationshauptschlug (1803) gab bieffeits bes Rheines bafut Entschabigung, und beibe Fürften, von welchen ber Aurst Friedrich August von Ufingen ohne Erben war, vereinigten ihre Besitzungen ju Ginem politischen Gangen. Sie traten am 12. Juli 1806, mit Gebictberweiterung, jum Sheinbunbe, in welchem ber Furft von Ufingen ben bergoglichem Ditel annahm. 3m Jahre 1815 trat bas Bengogthum Daffnu jum teutschen Bunbe, nachbem Beibe Fürften (2. Sept. 1814) bie neue Berfaffung unterzeichnet hatten, bie fie ihrem ganbe gaben. Der Befigftand beffelben marb, burch Bertrage mit Preugen und bem verwandten Saufe Raffau : Dranien in ben Rieberlanden, theilmeife perandert, bilbeta aber feit ber Beit ein abgerundetes und jufammenhangendes Ganges, bas, felt bem Erlofthen ber Einie Ufingen, bei bem Sobe bes Berjogs Friedrich August (24. Marz 1816), von dem Bergoge Bilbelm (aus ber Beilburger Linie) regiert wirb. Er gab bem Bergogthume im Jahre 1816 eine vollig neue und zeitgemäße Bermaltungsorganifation. Die Stanbe verfaumein fich in zwei Rammern.

Die beiben haufer Medtenburg : Schwerin und Medtenburg : Strelig, welche auf dem Wiener Consgresse die großherzogliche Würde erhielten, regieren zwar in ihren Landestheilen völlig unabhängig von einander; allein beibe känder haben, nach frühern Erbvergleichen, eine gemeinsschaftliche Landständische Werfassung und gemeinsschaftliche Landständische Beibe Herzoge behielten, nach ihrem Beitritte zum Rheinbunde (1808), und später nach ihrem Beitritte zum Theinbunde (1808), und später nach ihrem Beitritte zum teutschen Bunde, diese landständische Versassungemit wenigen Veränderungen sin Jahre 1817) bei; doch hoshen (Febr. 1820) beide Großherzoge die Leibeigenschaft und Gutsunterthänigkeit aus.

Das Derzogthum Dibenburg entftand als felbfi-

ffanbiger teutscher Staat, als bie beiben Grafichaften, Dibenburg und Delmenhorft, welche ber Konig von Danemert icegen Landereintausch im Solfteinischen) bem Groffürften Paul von Ruffignb, und biefer ber jungern Solftein . Gotterp ichen (E ub ed fchen), Linie überließ, von dem Raifer Joseph 2 (4775) jum Bergogthume Dibenburg erhoben murben. Seit 1785 führte, fatt bes gemuthefranten Bergogs, ber Genog Prier. Burff ju Bubed, als Abminiftratorbit Regiereme Dibenburgs. bis, pach bes erstern Lobe (2. Jul. 1823), ber herzog Peter ben Befig bes ihm angefallenen Dibenburgs übernahm. web bie Regierung in feinem Ramen führte. Dit biefem Steate word. auf bem Wiener Congresse (1815), bas, überrheinische Fürftenthum Birtenfelb, und (1823) bie von Aufland abgetretene Erbherrichaft Sen en vereinigt. Lanpftanbe beben weber in Derzogthume Dibenburg , nach im Sikftentigume Gutin- (Lisball in früherer Beit bestenben. .... Der Berges Beter wahnen : fo lange er lebte, ben prosberzoglichen Ritt wicht ans welchen bie Miener Congrefierte, bem herzeichen Saufe : getheilte. Er ftarb am 21. Dai 1829 ju Biebbaben. ..... 36m folgte fein Gobn August, ber am 28. Dei 1629 bie aros berg ogliche Burba annahm, und poplaid erthine; bag fortan feine gefammten ganber (herzogtinm Sibenbung. Erbherrschaft Seven, Fünftenthum. Egbeck, nub, Fürstenthum. Birfenfelb) unter bem Ramen Großbergogabum DIban liche Grundlage der einzuführenden landständischen Benfassung (wie es in der großberzoglichen Beflotigung ber nachgenaunten Berordnung bief,) erschien am 29. Dec. 1831 eine Benande nung, über bie Berfassung und Bermaltungeber Landgemginden fan Oldenburg und Beber, in welcherber, in biesen beiben Bonbern feit ben Beitem bes Mittelalters bestehenbe. Lirchfpielsperband ber Gemeinden beibebalten marb.

Die Lander des fürstlichen hanses Anhalt, welches im John 1896 die harzagliche Burde annahm, zerfulien — seit dem Erloschen der Linie Berbft. im Jahre 1793. in die Besthungen der drei regierenden Linien: Dessau, Bernburg und Köthen. Diese Länder haben eine gemeinschaftliche landständische Verfassung, und gemeinschaftliche

Lanblage, bie aber feit 1698 nicht gehalten worben find. Ber Bergog August Christian Friedrich von Rothen gab, pur Beit bes Mheinbundes, (28. Dec. 1810) feinem Cande eine besondere Verfaffung, bie aber, unter bet dormundschaftlichen Regierung des Herzogs Leopold Friedrich Franz von Deffen fur ben minberjährigen Bergog Bubwig von Rothen, suspendirt- (und völlig befeitiget), warb. -- Im Bergogthume Anhalt Deffau foigte (9. Mug. 1817) ber Bergog Leopold feinem Grofvater, bem weifen Bergoge Leopeld Friedrich Frang. - 3m Bergogehume Anhalt : Bernburg reglert (feit bem 9. Apr. 1796) ber Bergog Aletius Briebrich Christian. - 3m Bergogthume Anhalt. Rothen folgte auf ben Bergog. August Chriftian Friedrich .(1812) fein Reffe, ber minberjahrige Bergog Bub wig. Diefer flarb', mabrend feiner Studienzeit (1818) zu Leipzig. Ihm folgte fein Wetter aus ber Seitenlinie Unhalt : Rothen : Dlefi : ber Herzen Ferdinand, ber zu Paus jum Katholicismus übertrat. Er farb (23. Aug. 1880) finderlos, worauf ihm fein Bruber Deinrich in ber Regierung folgte.

In ben kandern bes Hauses Schwarzburg nub erfieß ber Fürst Friedrich Günther von Schwarzburg Rub olftadt am 8. Jan. 1816 eine Beroxdnung für die neue Sestalstung der ständischen Bersassung in seinem Lande, welche er durch eine landesberrliche Erklärung vom 21. Apr. 1821 vervollständigte. — Im Fürstenthume Schwarzburg Sonderahausen, wo bewits im Jahre 1818 der Bunsch nach einer ständischen Bersassung sich regte, gab der Fürst Sünther Friedrich Ratlam 28. Dec. 1830 eine landsständische Bersassunde, die aber nicht ins Leben trat, weil sie den Banschen des Landes nicht entsprach.

In ben ganbern bes Haufes Hohenzollern besteht im Fückenthume Dobenzollern-Hechingen eine stanbische Berfassung von bie Personen, wovon zwei von ber Stadt Hechingen und zehn von den Landesgemeinden gewählt werden \*). — Im Fürstenthume Hohenzollenn-Sigmaringen, wo

<sup>4)</sup> Gine Urfunde biefer Berfaffung ift nicht im Drude erfchienen; allein bie Angabe im Serte hat Come, in feiner Darftellung der

ber Fikrst karl am 17. Det. 1831 feinem Sater, bem Jürsten Anton, folgte, ließ ber Fürst im Sabre 1832 den zusammenberusenen Ständen den Entwurf einer Berfassungsurkunde worlegen, der aber in der am 11. Juli 1833 vertragsmäßig erschienenen Verfassung theilmeise verändert worden war. Die Werfassung ist der würtembergischen, in den wesentlichsten Puncten, nachgebildet.

... Dem kleinen Fürstenthume Liechten ftein gab bereits am 9. Nov. 1818 ber Fürst Johann Joseph eine besondere Metfassung.

In den Landern des fürstlichen Gesammthauses Reuß, bas aus der altern Linie: Reuß. Greit, und aus der iungern Linie: Reuß. Greit, und Reuß. Loben frein. Ebersdorf besteht, gab es früher eine landständische Werfaffung, die nicht formiich ausgehoben, an deren Stelle aber auch, weder zur Zeit des Rheinbundes, noch feit dem Beitritte des fürstlichen Hofes zum teutschen Bunde, eine neue Berefassung getreten ist. —

Dem Fürstenthume Bippe=Detmolb gab (8. Jun. 1819) bie verwittmete Furftin Dauline, als Bormunberin ibres Sohnes, bes jeht regierenben gurften Beopold, eine landftanbifche Berfaffungburtunbe. Allein gegen bieburch biese neue Berfassung beabsichtigte, vollige Aufhebung ber altern ftanbifchen Berfaffung, fo wie gegen bie Beffing mungen ber neuen Berfaffung felbft, proteftirten bei ber teutschen Buntebversammlung ju Frankfurt nicht blos bie frühern Stinde des Banbes, fonbern auch ber nachfte Agnat, ber Fürft von Schaumburg : Lippe, fo bag: biefe Berfaffung noch nicht ins Leben getreten ift. - Im' Ferffentberine Schammburg : Lippe ftellte ber Furft Georg Bilbeim (welcher im Jahre 1807 gur Beit bes Meinbundes, fatt ber früheren gräflichen Burbe, bie fürstliche annahm,) burch Berbrbnung bom: 15. Jan. 1816 jum Theile bie altere flanbifche Berfaffung; boch mit einigen zeitgemäßen Beranberungen, ber. -

Staatefrafte von ben fammtlichen, jum teutichen Gratenbunde gehörigen ganbern, Ih. & S. 200. (Beipg. 1880. 8.)

Im Fürstenthume Balbed' (mit Pyrmont) etich ber Fürst Georg heinrich bereits am 28. Jan. 1814 ein Werfassungs und Organisationsbecret, gegen welches aber bie bisherigen Stande bes Landes sich erklatten. Darauf berief ber Fürst die Stande nach Arollen, wo am 19. Apr. 1816 eine neue Berfassung, unter dem Namen eines Kandes verstrages, unterzeichnet warb.

Das Land bes Landgrafen von Seffen Gomburg - ber erft am 7. Juli 1817 als souverainer Funk in ben teutschen Bund aufgenommen ward - wird ohne Werfassung und Stande regiert. -

Bon ben vier freien Stabten bes trufchen Bundes ward in hamburg, Bremen und gubed bie fraben Berfassung, mit einigen Beranderungen, hergestollt; in Fruntsturt am Main aber durch die sogenannte Erganzungsarete vom 18. Juli 1616 dad innere Berfassungs und Ber weltungsteben neu gestattet.

# 158.

# 3 tallen

-Rachft Meutschland erfuhr tein Land in Guropa in ben nauesten Beiten eine fo wöllige Umbildung feiner gemen politiften form, als bie Stalbinfel Stalian: Denn beim! Mab fange ber frangofifchen Revolution gehorten. Gabomen; Die mio irt und Digga bem Könige ban Barbinien ; Mai kaub und Mantua weren offeeichifche Provinzen; über Dobema. Reggin, Maffa und Cartara tegierte ein Bergog nus bem Saufe Effe : Eoftana war eine Germbogenitur bes offreichischen Saufest Parma und Diacenga, fo wie bie Romareiche : Menpet:unb: Sicitien, waren: Beffenngen meier Seitenlinien. ber fpanifth shourbonifiben Dougfiert in Mittelitalian, veranigte ber Papft in: fich bie geiftichenund Die weltliche Gentalt über ben Riechenftant, und bie ffreiftagten Benebig, Genua, Bucca, St. Marine mbMagafa erinnerten an bie gianzwollen Lage ber Staliener: waltenbi bes Mittelalters, wo reiche und ftark bewilterte Sichte fich Die Oberhoheit über die benachbarten Gegenben und minbermach. tigen Stabte verschafft, und in ihren Mitte ane; geöftentheils

erifiekrausche, Staatsform ausgeprägt hatten. Selbst die Insell Maltha, in den Handen des Nitterordens der Johanniter, bezeugte die fortbauernde Anerkennung der ehemaligen Deldensthaten dieses Ordens in der Bekämpfung der Saracenen und Dömanen.

Dies alles anderte sich in reißender Schnelle seit dem erften gludlichen Keldzuge der Franzolen, unter Bonaparte's Unführung, im Jahre 1796.

R. Botta, Gesch. Italiens vom Jahre 1799 — 1814. Aus bem Ital. 4Able. Ronneb, 1828 f. 8. Italiens Schickale seit 1789 bis Ende 1831. Leipz, 1832. S.

#### 159.

Savoyen. Piemont. Sardinien. Boftana, Parma. Genua. Lucca.

Zwar hatte bie frangoffiche Republik bereits im Sahre 1793, feit ber Ronig von Sarbinien ber Coalition genen Frantreith beigetreten mar, ihm Savoven und Rigga ent riffen; allein erft beim fiegreichen Borbringen ber Frangofen in Oberitalien mußte ber Ronig Bictor Umabeus 3 im Arieben (15. Mai 1796) biefe beiben Provingen an grants reich abtreten, und fein Cobn, Rarl Emanuel 4, ber im October 1796 bem Bater folgte, fogar ein Bundniß mit Frankreich abschließen, bas aber von bem Directorium aufgehoben warb, als es ben Konig, nach bem Ginfalle ber Reapolitaner in ben Rirchenftaat, bie Entfagungsacte auf Diemont (9. Dec. 1798) gur unterzeichnen nothigte. 3km blieb blos bie Insel Sardinien. Der Anderlofe Ronig übertrug, nach feiner Gemahlin Tobe, ju Rom feine Krone und feine Rechte auf feinen Bruber, Bictor Emanuel, Herzog von Aosta (4. Jun. 1802), und zog sich ins Privatleben gurfid. Das von ben Frangofen befest gehaltene Diemont warb (11. Sept. 1802), burch Senatusconsultum in feche Departemente eingetheilt und Frantreich felbft ein= verleibt.

In Toftana, ber Secundogenitur bes Haused Defts weich, regierte bes Kaisers Leopold zweiter Sohn, Ferdisnand, seit 1790, der bei den Sturmen der französischen

Revolution neutral blieb, und unter allen europäischen Rürften ber erfte war, ber (9. Febr. 1795) burch einen Genarats frieben bas frubere politische Berhaltnig mit ber frangefischen Redublik berftellte. Dies rettete aber fein Band nicht von der Berbeerung, als im Jahre 1799 ber Krieg in Teutschland und Malien wieber begann. Der Großbergog ging nach Bien, und überließ im Buneviller Frieden (1801), gegen eine verfprochene Entschädigung in Teutschland, feinen Staat bem Erbpringen Budwig von Parma, bem Schwiegersohne bes fpanischen Konigt. Der Rame bes Landes ward in die Benennung Ronigreich hetrurien umgeanbert. Rach bem fruhzeitigen Tobe bes jungen Konigs (27. Mai 1803) führte beffen Bittme Die vormunbschaftliche Regierung fur ihren minberfahrigen Sohn, Bubwig 2, mußte aber, in Angemeffenbeit zu bem Bertrage von Fontainebleau (§. 142), im December 1807 Softana an Frantesich übertaffen und fich nach Mabrid begeben. Um 30. Mai 1808 warb Toffana mit granfreich felbft vereiniget, und in brei De partemente eingetheilt. Florenz aber ward im Mars 1809 ber Sis bes neuen Generalgouvernements, welches Mapoleon für feine Schwefter Elifa, Die Fürftin von Lucca und Diombing, mit bem großberzoglichen Titel gefliftet batte.

Das herzogthum Parma, bas mit Piacenza unb Suaftalla feit bem Machner Frieden (1748) einem 3weige bes bourbonischen Daufes in Spanien geborte, marb im Jahre 1796, butch bie genaue Werbindung zwischen Frank reich und Spanien, bor ber Bernichtung feiner Gelbftfanbige feit gerettet. Der Bergog Ferbinand erhielt von Bonge parte erft (8. Pai 1796) einen Baffenstillstand, und bann (5. Rop,) einen Separatfrieben bewilligt. Ale aber, burch einen geheimen Bertrag zwischen Fronfreich und Spanien (1801), feinem Erbpringen Bubwig ber neue betrurifche Konigsthron, gegen bie Ueberlaffung Parma's au Frankreichs Berfugung, bestimmt worben mar, fcbien gerbinanb nicht geneige, sein gand verlaffen zu wollen. baffelbe, nach feinem ploglichen Tobe (9. Det. 1801), bon Frankreich befest, und Parma und Piacenga (1808) Franfreich felbft. Guaftalla bingegen bem Ronigreiche Iralien einverleibt.

Der Freistaat Senua behauptete nicht sohne Vorsicht seine Neutralität in den ersten Jahren des französischen Revolutionskrieges. Demungeachtet konnte er, nach der Schittung des cisalpinischen Freistaates, dem Schickfale der Umbildung selner Verfassung, und der Abhängigkeit von, der damaligen Republik Frankreich nicht entgehen. Seine aristokunssche Staatsform ward, nach Wonaparte's Willen, (6. Jun. 1797) in eine dem okratische, und selne Name in die Bonemung ligurische Republik verwandelt. Nach mehr maligen Veränderungen ihrer Verfassung, ward diese (4. Juny 1805) Frankreich selbsk einverleibt, und in drei Departemente eingetheilt.

Die kleine Republik Lucca ward erst im Jahre 1799 von den Stürmen des Krieges berührt, wo sie, von Frankreich aus, eine neue Berfassung, und, nach dem Lünevillet Krieden, eine solche Einrichtung exhielt, daß ein Sonses Loniere an die Spihe der Regierung gestellt ward. Im Jahre 1805 ernannte aber Napoleon seinen Schwager, der Fürsten Bacciochi, den Gemaht der Prinzessur Elisa, dem er bereits das Fürstenthum Piombino ertheilt hatte, zum Kürsten von Lucca, und im Jahre 1806 vereinigte er die Sebiete von Massa, Carrara, und Garfagnano mit Lucca.

### 160.

## Ronigreich Stalien. Mobena.

Die Herzogthumer Mailanb und Mantua maten bstreichische Provinzen, als Bonaparte, nach der Schlackt bei Lobi (10. Mai 1796), über die Abda ging, Mailand, besetzte, und hier (20. Mai) die Freiheit der Lombardei aussprüch. Bur neuen, hier zu stiftenden, Republik wurden die Bestigungen des Herzogs von Modena, Mobena und Reggio, und, nach dem Frieden mit dem Papste, die drei papstichen Legationen Bokogna, Ferrara und Remagna gragschlagen, von der ehemaligen Republik Benedig Bergamo, Brescia und Crema, von der Schweiz die Landschaften Bettlin, Cleven und Bormio damit verdunden, und diese eisalpinische Republik, an welche

Rrang 2 im Frieden von Campo Formio Mailand und Mantua überließ, in bem Range ber erloschenen Republik Bentbig anerkamt. Rach mehrmaliger Beranberung ihrer, ber frangofischen Republik nachgebildeten, Betfassung warb fie, nach ben Siegen ber Ruffen und Deftreicher in Oberitalien (1799), bis gu ber Schlacht bei Marengo (1800) aufgelbfet, im Luneviller Frieden aber (1801) wieder hergefiellt, und ber Thalmed ber Etich ju ihrer Grenze gegen bie offreichte fchen Besthungen in Stalien bestimmt. Rach einer turgen provisorischen Regierung, versammelte fich bie Staatsconsulta biefer Republik ju Lyon, wo fie (28. Jan. 1802) ben Namen ber italienischen Republik annahm, und ben erften Conful, Bonaparte, zu ihrem Prafibenten ernannte, eine Burbe, bie (15. Marg 1805) in bie erbliche konigliche Burbe, und bie Republit felbft in bas Ronigreich Statien umgewandelt marb. Um 7. Jun. ernannte Rapoleon feinen Stieffohn, ben Pringen Gugen (Beaufarnois), gum Bicetonige von Stalien; bas Ronigreich felbft vergrößerte er (26. Dec. 1805) im Pregburger Frieden burch bie gesammten venetianischen Provingen, welche im Luneviller Frieden fan Deftreich getommen maren, mogegen et Maffa, Carrara und Garfagnana bavon trennte und (1806) mit Lucca verband. Bon bem Rirchenftagte murben (2. Apr. 1808) bie Provingen Urbino, Ancong Macerata und Camerino jum Konigreiche Italien geschlagen; im Aug. 1808 ward auch die kleine Republik Ragufa bamit verbunden; nach bem Biener Frieden tremite aber Rapoleon Dalmatien, Iftrien und Ragufa mieber von Italien, als er ben neuen Staat ber illprischen Provingen mit biefen Lanbern aubstattete, mogegen bet fu b. liche Theil von Tytol mit bem Königreiche Italien pereiniat warb.

Das Herzogthum Mobena, ein Erbtheil bes Hauses Efte, ward bereits im Jahre 1796 zur Einverleibung in bie cisalpinliche Képublik bestimmt. Der legte Herzog, Herstules 3, erhielt dagegen ben Breisgau von Destreich, ber nach seinem Tobe (1893) auf stinen Schwiegerschin, ben Erzherzog Ferdinand von Destreich, vererbte. Dieser verlor

aber birfes gand im Prefiburger Feleben, ohne die ihm best balb zugesicherte Entschäbigung zu erhalten.

161.

Benebig. Die fieben Infeln. Die illyrifchen Provingen.

Benebig, ber altefte Freiftaat im jangern Guropa, ber im Mittelalter burch einen welt ausgebrefteten Sandel auf bem Miftelmeere Reichthum und politisches Gewicht erlangte. und beffen ariftofratische Berfaffung fich bis auf bie neweften Beiten erhalten hatte, flurgte unter ben Sturmen bes erfien frangolifchen Relbzuges in Italien gufammen (1797). Den größten Theil, mit ber Dauptftabt, ertiett De fireich im Frie ben bon Campo Fornito; ber tieinere Sheil ward mit ber cisalvinifchen Republit verbunden. Die Togenanden fieben Infeln, welche ju Bentebig gehört hatten, Corfu, Cepbalonien, Theati, Santa Maura, Bante, Cerigo und Paro, tomen an Frankreich. - 3m Lange viller Frieden, welcher ben Thalmeg ber Etfc (1801) als Grenze zwifthen Gealpinien und Deftreich feftfehte. wenn ben die Bestimmungen des Friedents von Compo Formis wertig verandert. Defto wichtiger waren die Beffimmungen bes Prefiburger Friedens (4805), nach welchem bas games officeichische Benedig wit bem Koningeiche Stalien vereinigt warb.

Die sieben sonischen Inseln, welche Frankreich im Jahre 1797 gewonnen hatte, waren mabrend ber Unsätse ber Franzosen im Jahre 1799 verloren gegangen, und von Austland und ver Psorte (21. Marz 1800) als Republik der sieben Infeln in einen eignen Staat umgewandelt werd ben, der unter dem Schutze der Pforte stehen, und aller drei Jahre 75,000 Piaster Schutzeld an dieselbe entrichten sollte. Doch behielt Russlands Abgeordneter einen bedeutenden Einfluß auf diesen jungen Freistaat, die ihn Merander, in den geheimen Artikeln des Tilster Friedens, (1807) an Naposte on ücherließ.

Die illyrischen Provinzen hingegen erhob Napoleon: am 15. Det. 1809 zu einem eignen Staate, ber in feinem Ramen verwaltet ward. Er bilbete benfelben aus bstrichlichen Werlusten im Wiener Frieden: aus dem Herzogshume Krain, dem Billacher Kreise, dem öffreichischen Antheile an Istrien, aus Triest und Finme, nebst dem Bittorale, und aus Croatien bis an die Grenze des Saufinstes, womit er das von dem Konigreiche Italien getrennte Dale matien, Istrien und die ehemalige Bepublik Rugusa verband.

#### 162. . .

# Rirden staat.

. Ueber mehr als zwei Millionen Menschen berrichte ber Papft als weitlicher Regent, bevor auch ihn die Sturme bet frangefischen Revolution erreichten. Pius 6 hatte fich gegen bie Beschiuffe ber erften Rationalversammlung und namentlich gegen bie Priefter in Frankreich erklart, welche ben Bers faffungseib gefchwoten hatten. Spater war er ber Cealition gegen bie junge Republit beigetreten, bie ihm Mvignon und Benaiffin entrig. Durch die Ermordung des frangofifthen Gedaftstragers Baffeville in Rom war ber Papft Dins 6 in Kriegsftand gegen Frankreich gekommen; nach Bonaparte's Siegen in Deritalien mußte er fich aber (23. Jun. 1796) sau einem Baffenfillftande, und (19. gebr. 1797) jum Frie ben von Solentino verfteben, in welchem er Avignon mit Benaiffin an Frantreich, und Bologna, Fer eara und Romagna an Tisalpinien überließ. - Doch als ber General Duphot (28. Dec. 1797) in Rom vor bem Saufe bes frangofifchen Gefandten ermorbet worben war, permanbelte bas Directorium ben Reft bes Rirchenstaates (15. Rebr. 1798) in eine romifche Republit. Der Papft marb nach Frankreich abgeführt, wo er (29. Aug. 1799) ju Balence fein Leben endigte.

Die Siege ber Coalifirten in Italien im Jahre 1799 bewirkten auch im Kirchenstaate die Herstellung ber alten Ordnung der Dinge. Bu Benedig ward (14. März 1809) ber Kardinal Chiaramonti — Pius 7 — zum Papste gewählt. Er kehrte nach Rom zurud, und suchte mit Weisheit und Schonung den verstochtenen Berhältnissen zu begegnen,
vöng t. 28. 71e Kup.

Digitized by Google

in weiche er zu bem ersten Consul der samzösischen Megnebilt gesetzt war, mit welchen er Concordate sir die Airche- in Frankreich und Cisalpinien abschloß, und den er, unch der Annahme der kaiserlichen Warde, in Paris saste. — Dald daraus aber zersiel der Kaiser mit dem Napste, als dieser den Britten seine Hann nicht verschließen wollte. Mi ollie des Seine kaben uicht verschließen wollte. Mi ollie des seine Cona. Macerata und Camerino wurden Urdino, Ancona. Macerata und Camerino wurden (2. Apr. 1898) mit dem Königreiche Italien, durch faiserliches Derret von 17. Nai 1809 ward der Rest des Kirchenstaates mit Frankreich selbst verbunden. Der Papst ward nach Frankreich abgesührt und Vensishair des Kaisers (§. 143).

#### 163.

Reapel Sicilien. Daltha.

Seit bem Blener grieben (1735) tegierte ein Bweig bei bourbonifchen Saufes uber Deapel und Gicilien. De Ronig Merbinand 4 trat bereits im Sabte 1793 ber Boa lition gegen Kranfreich bei; allein Bonaparte's Siege in Dberétatien (1796) brachten ihn quen Waffenstillstande und gum Frieben. 2018 aber bie Frangofen (1798) Rom republikan firt betten, und bie Schlacht bei Abulir bie frangofische Flotte un ber agyptischen Rufte vernichtete; ba erneuerte Rerbimand ben Rampf, indem er, ohne vorhergegangene Ariegsertitiung, in ben Rirchenftaat einbrang (Rov. 1798), um benfelben fur ben Papft wieber zu erobern. Ihm eilte ber Beneral Championet entgegen, ber bie Reapolitaner, unter Mads Anführung, in ununterbrochenen Gefechten (27. Rob. - 15. Dec. 1798) befiegte, Rom befette, bis nach Reapel vordrang, von wo fich die tonigliche Ramilie nach Sicilien geflüchtet batte, bafelbft bie parthenopeifche Re publif \*) (25. Jan. 1799) ftiftete, und biefe in eit De partemente eintheilte. 208 aber Die Ruffen und Deftreicher im Sonnner 1799 in Oberitalien fiegten, mußte Dacbonalb. ber an Championets Stelle getreten war, auf Reaper fic

<sup>\*)</sup> I. Stfr. Pahl, Gefch. ber parthenopelichen Bepublit. Frantf. am W. 1801. 8.

guruchieben, wo, unter blutigen Scenen, bie alte Dibnung ber Dinge hergestellt warb. Noch blieb Reapel im Kriege gegen Franfreich, bis die Schlacht bei Marenga auch biefe Macht zu bem Separatfrieben zu gloren; (28: Marg (1801) mit Frantreich nothigte, nach welchem Reapel ben Britten alle feine Safen verfchließen, bie Infel Etba, Sas Burftenthum Diembino und ben State begli Dre fibii an Frankreich abtreten, und ein franzoffiches Corps gur Befehung ber Ruftentanber aufnehmen mußte. - Bei bem Bieberausbruche bes. Krieges groifthen Frantreith, Deftreich und Rugland jogen fich die frangoffichen Seuppen aus Reapek, nach einem zwischen Frankreich und Roapes Cept. 1805) abgeschloffenen Reutralitatsvertrage. Als aber, biefem Bertrage jumiber, Ruffen und Britten bafelbft landetent, welche bem Darfchalle Raffena in ben Ruden fallen follten. und ber Friebe von Prefburg biefe Machregeln vereitelte. erließ Rapoleon (27. Dec. 1895) einen Aufruf an feine Soldaten, worin er erflirte: bag bie bisherige Do naftie in Reapel und Gicilien gu regieren auf. gebort babe. Der Marichall Maffena eroberte bus Ronig. reich, welches bie bourbonische Familie vertieß, Die fich nach Sicilien begab, wo fie bis 1815 unter brittifchem Schute lebte. Napoleon ernannte feinen altern Bruber Jofeph (30. Mara 1806) jum Ronige von Reapel und Sie eilien, und bestimmte die Erblichfeit ber Ronigse warde in ber mannlichen Rachfommenschaft beffetben. Rach einer proeisährigen Regierung berief aber Napoleon ben Konig Bofent auf ben fpanischen Ehron (1808), wogegen er ben bieberigen Großbergog von Berg, Joadim, jum Ronige von Reavel etnannte.

Die bourbonische Dynastie behauptete sich im Besige ber Insel Sicilien, ohne baß ben Neapolitanern die Eroberung Sieiliens, und ben Britten die Eroberung Neapols gelingen wollte. Doch ward selbst ber königlichen Familie der Einstuß bes brittischen Sesandten zu brückend; denn die Königin Karoline verließ Sieilien, um über Konstantinopel nach Destreich zu reisen, und der König übertrug (16. Febr. 1812) die Regierung von Sieilien seinem Kronprinzen Franz,

Digitized by Google

nachbem eine neue, bet brittischen nachgebilbete, Berfaffung bes Königreiches Skillen von bem Borb Bennint (1812) bewirft worden war.

Der Felfen Daltha gehörte feit 1530 dem Johannis terbtbeit inft ber Berpfichtung, gegen bie Domatien fechiene In bem Berbaltinffe, in welchem biefe Berpfichtung in' nenern Zeiten weniger nothig geworben war, hatte und ber Deben fich felbst aberlebt. Da geschaff eb, bug' Bon'a parte, auf feinem Wege nach Tegypten, Dattha (12 July 1798) in Borbeigeben in Befit nahm. Der Groffmeiftet Sompefc legte feine Burbe nieber, und matt, mit ben Debensrittern, auf Penfion gefeht; ber Kaifet Paul von Ruffand aber ward von ben rufffchen Dalthefereittern him Großmeffer gewählt, eine Burbe, Die fein Sohn Alexaite ber nicht fortführte. Die Infet felbft mußte am 7. Sest, 1800 von ben Frangofen an bie Britten übeigeben werben/ bie fle fett biefer Beit behalffen haben, obgleich ber Rriebe von Amiens (1802) bie Wieberheiftellung bes Debend auf ber Infel feftfete, und ber Drben fortfuhr, Die Birbe bes Großmeifters von neuen zu berleiben.

Comte Gregoire Orloff, memoires historiques, pohitiques et hitteraires sur le royaume de Naples;
ouvrage publié avec des notes et additions pier
A. Duval. 5.T. Paris, 1810 seig. 8.c. (Albgleich bet Berf. auch die altern Beiten beitelichtigt; so verreilt er boch am langiten bei den neuesten Emignissen.)
— Die Uebersehung von Belmont enthalt blos
2 The. Leipz. 1821. 8.

Seschichte des Königreiches Reapet vom Jahre 1800—1820. Busammengestellt pach den Papieten des Prinzen Pignastelli Strangolismud andern verbrannten Originaliquellen. Darmst. 1828. 8.

164.

Italien nach bem Wiener Congresse.

Bishrend bes Kampfes im Jahre 1813 in Teutschund, bis zu Napoleons Berzichtteistung auf Frankreich und Redlien (11. Apr. 1814), behauptete sich ber Wieekonig Engen in Italien gegen bie Destreicher, und selbst gegen ben, auf die

Seite ber Berbundeten getretenen, Konig Joachim von Reapel. Rapoleons Ahronentsagung und die Wefchluffe bes Plener. Congresses entschieden aber über bas politische Schickfal ber einzelnen italienischen Staaten.

Der, König Bictor Emanuel von Sardinien, ber nach Turin zuruckehrte, erhielt nicht nur Piemout, Savopen, Nizza und die vormaligen sardinischen Antheile am Herzogthume Mailand zuruck; es ward ihm auch die Republik Genua, unter dem Namen eines herzogthumszugetheilt, und bieses am 12 Dec. 1814 mit den sardinischen Staaten verbunden.

Der vormalige Großherzog von Bossa a. Fredinand, verzichtete auf das ihm, statt seines itglischen Landes, überlassene Großherzogthum Mürzburg, welches an Baporn siel,
und trat am 20. Apr. 1814 die Regierung seines Erdstaates,
von neuem an, Der Wienen Congres bestätigte dies, und
verhand mit Tossana den Stato degli Presidig solies, und
verhand mit Tossana den Stato degli Presidig solies dies
Lehnsberrschaft und Gouverainetät übet das Fürstenthum Planstins und die Insel Elba, in welcher das Fürst Ludeviss. Busncompagni in seiner bedeutenden Privatbesitzung hengestellt
ward, die ihm Napoleon entrissen hatte. — Rach dem
Tode des Großherzogs Ferdinand (18. Jun., 1824) solgte ihm
sein Sohn Leopold 2

Die Herzogthümme Parma, Piacenza und Guakalla waren bereits in dem Bertrage, weichen die Verdünbeten zu Fontainedteau (11. Apr. 1814) mit Napoleon schlossen,
der Kaiserin Maria Luise, Napoleons Gemahlin, und in
Zukunst dem, mit ihr erzeugten, Sohne bestimmt worden.
Imar bestätigte der Wiener Congreß die Kaiserin in dem
Besitze dieser Herzogthümer; allein in einem spätern Vertrage (10. Jun. 1817) zwischen Destreich, Russland. Frankreich, England, Spanien und Preußen ward sestgesett, daß
der Kaiserin, nach ihrem Kode, die verwittwete Königin von
Etrurien solgen sollte, welche durch das ihr zugetheite Derzogthum Lucca, sür die Ansprüche ihres Gehnes auf
Parma, nicht hinzeichend entschädigt worden war. Doch soll,
wenn Parma, Piacenza und Guastalia an die spanisch etxurische Familie sallen, Lucca mit Kostana vereinigt, werden,

wogegen vom Großherzog von Coffana seine Familienbesthung Melitstadt in Bohmen an ben Sohn Napoleons, den Herzog von Reichstadt, abgetreten ward. (Dieser stard zu Wien am 22. Juli 1832.) — Die verwittwete Königin von Etrurien, Maria Luise, starb (13. Marz 1824) zu Bom, worauf ihr Sohn, Karl Ludwig, in der Regierung von Lucca folgte.

An die Stelle des unter Napoleon mehrmals vergrößerten Rönigreiches Italien trat das, von Destreich in Wests gesnommene, neue Iombardische venetianische Köuigsreich (7. Apr. 1815). Bon diesem Königreiche wurden der ehetnatige sardinische Theil des Mailandischen, das Herzogsthum Modena, und die dem Papste zurückzegebenen Provinszen getrennt. Doch blieden det demselben die von der Schweizim Jahre 1797 getrennten Landschaften Beltste, Berniss und Chkavenna, und eine neue Verfassen Gouvernements von Mailand und Benedig getheitten, Königreiches.

Das, von dem ehemalihen Königreiche Italien getrennte; und nach seiner frühern Gelbstsändigkeit anerkannte, Serstogshum Modena, mit Reggio und Mirandola; ers hiele, durch den Wiener Congres, der Enderzog Franz von Destreich. Este zurück, dessen, der Erzberzog Ferdinand, mit der Erdtochter des letzten Herzogs von Destena, Hetfules I, vermählt gewesen war. Gischmäßig trat die Erzherzogin Maria Beatrix, die Wittwe ves Erzherzogs Ferdinand, wieder in den Besich der von ihrer Mutter hirs stammenden Länder, des Herzogthums Massa und des Fürstenstömms Carrara.

Sleichzeitig mit der Eröffnung des Fildzügis auf fram zöffichem Boben im Jahre 1814 hatte Rapoleon dem Papfie Rom und Arafimene zurück gegeben, und ihn nach Italien gefandt. Allein der Wiener Congreß stellte den Lirchen fia at beinahe in seinem ganzen vorigen Umfange ber; der Papfi erhielt Komagna, Bologna und Forrara (nur mit Ausnahme des am linken Poufer gelegenen Theiles des letzern, welcher an Destreich kam,) und die Fürstenthümer Benevent und Poute Corvo zurück. Blos Avignon

und Benaisss blieben mit Frankreich vereiniget. — Die innerhalb bes Kirchenstaates gelegene kleine Republik St. Maxino dehielt ihre Gelbstskändigkeit und frühere Versassung, wie ihr dieselbe selbst mahrend ber französischen Herrschaft in Statten geblieben war.

So wie fich die aus Reapel verbrangte bourbonifche Dynaffie in Sicilien behauptet batte; fo wollte fic Durat, nach Ravoleons Sturge, geftugt auf fein Bundnig mit Deftreich und England (1814), in Reapel behaupten. Allein feine Bergrößerungsabsichten in hinficht auf Mittel : und Dberitalien, fo wie feine geheime Berbindung mit Rapoteon bei beffen Biebererfcheinen in Frankreich (Mary 1815) : traten fo unverfennbar bervor, bag ibm Deftieich ben Rrieg anfundigte. und biefen binnen groei Monaten fo bestimmt entichjeb, bag fie re binanb 4 von Sigifen wieber nach Reapel gurudlehren konnte, worauf ibni der Biener Congres in dem Befige Reg- .. pels beflatigte, Betbirand vereinigte (12. Dec. 1816), gunddift um bie it ber fleilifthen Wenfaffung, vom Sabre 1812 benbiichtigte Denftrung beiber Ralfte ju befeitiger, -Remel und Bieifen unter bem Roment Ronigreich beiber Sicilien, und ließ ben im Detober 1815 an ber calabrifchen Ruffe gelandeten, und von ben Ginroshnern in Dieto gefingenen, Durat t) am 13, Det. 1815 gu Plato, els fransofficien General , enfoieffen.

Die sieben jonischen Enfand und Orfreich (5. Nes. 1885)
abgrichtessenn Bertrage, nater der Benemung der veneinigten Staden dat inischen Inselmung der veneinigten Staden dat inischen Inselmung der veneinigkängiger, aber unter dem unmittelbarer und ausschließenden Echnise Gruffeitammtens subsuder; Friestund anerkannt, welchinke Gruffeitammtens subsuder; Friestund anerkannt, welchink der demalige. Pring-Begenkrum Angland (1. Jan. 1818)
ellie besondere Borfassung ged. — Die Instructung altha blied ein Sigenthum Großbritanniend; die ibsprischast
hord bingen bingen besoten unter Bakreichs Dienburschaft
hurd, und wurden von dem Leiser Franz am 10. Ang. 1816
hu einem desondern Long gebe erhoben, mit weichem

<sup>\*)</sup> Leon. Guilois, histoire de Jeaquin Merate Paris, 1928. 8.

ar, ben Klagenfurter Kreis, und einige italienische Wegerke verhand.

Wienend der sander unter repräsentativen hatten bie meisten dieser Känder unter repräsentativen Werschlung des songenanden. Diese erloschen nach der Herstellung der poemaligen Regentenhäuser. Allein das Berlangen nach ben selben blieb in den Gemuthem der Ichliener; auch hatte viele der Gedanke ergriffen, das Italien zur politischen Einheit unter Einem Regenten verdunden werden möcke. Dies schien der Plan der geheimen, über die meisten italischen Staaten verdeiteten, Gesellschaft der Carbonari zu sein, welche ansgeblich im Jahre 1811 von der Königin Lavoline in Sicilien gestistet worden sen soll, um Nurats Regierung in Reapel M. Pungen.

#### 165

### Fortsetung.

: Der Papft Pind 7 hatte, turg nach feiner Radteip in ben Lirchenftaat, (7. Bul. 1814) ben Orben ber Befatten, gang mie er ebemals war, und (15. Aug. 1814) bie Enquisition, nebit ben übrigen griftlichen De ben, bergeftellt g beibe verbreiteten fich ichnell über bie meiften Staaten Italiens: felbft außerhalb Italiens glaubten mehrere Regierungen burch Serffellung ber Befriten und bunch Ueberepegung bes Ingenbunterrichts an biefelben, souwie berch bie Ermeuerung ber aufgehobenen Riofter, bas Befte ihrer Staatent au berathan; und besonders den revolutionairen Beift zu materbruden. Im Kirchenftaate felbst machte Pius 7 (Si Bul. 1816) eine awedmagige Werfaffung befannt, weil, wie bie Einleitung zu berfelben erklarte, in ben von bem Eirchenftaate fo lange getrennt gewesenen Drogingen bie alte Staatsform nicht wiederberoeftellt werben fonnte. Auf Die Regierung Dies T batte ber Carbingl Confairi, ein Mann von beller Ginfict und genäßigten Grundfäten, einen wefentlichen Ginfluß gehabt, an beffen Stelle, nach bem Lobe Pins 7 (20. Inc. 1823), beffen Rathfolger, Leo 12 (vorher Karbinal bella Senga) ben Karbinal bella Somiglia gum Staatsfecre toir ernaunte; welchem aber im Labre 1828 ber Carbinal

Bernetti in dieser Staatswürde folgte. Consalvs starts am 24. Jan. 1824. — Der Papst Leo 12 hob am 5. Dit. 1824 tie von seinem Borgänger eingeführte neue Verstssung-auf, gab den Schniten das romische Collegium (die römische Universität) und mehrere andere ihrer vormaligen Besthungen zurück; auch erließ er (17. Mai 1824) ein sehr ehrenvolles Breve für dieselben, und erklärte die Seligsprechung des ehei maligen Sesuiten Alphonso Rodiguez.

218 Leo 12 (10, gebr. 1829) ftarb, folgte ibm burdy bie Wahl ber Karbinale (31. Marg 1829) ber Karbinal Ca flige lione, als Pius 8, auf bem papftuchen Throne. Er behielt bas politische System seines Borgangers bei, ftarb aber schon am 30, Nov. 1830, ju ber Beit, als bie framofische Inlice. volution auch auf Italien einwirfte. Denn obgleich ber Rie chenftaat und namentlich Bologna ber Mittelpunct ber in mehrern italischen Staaten ausbrechenben Bewegung, und in bemielben bereits im November 1830 eine Berfchworung aur völligen Beranderung ber Berfaffimgs- und Regierungsform entbedt worben war; fo zeigten fith both abnliche Bewegungen and in ben Bergogthumern Des bema und Parma, fo wie theilweise in ber Lombarbei und in Diemont. Gies murben aber int Rirchenstaate, in Mobena und Parma nach bem Ginruder offreichischer Eruppen unterbruckt; nur daß die Annussen (22. Febr. 1832) Ancona befrien.

Rach dem Tode Pins 8 werd (2. Febr. 1831) der Kars dinal Capellaxizim Papfte gewählt. Er nahm den Namen Gregor 16 an, und arnannte den Kardinal Bernettigum Gtaatssecretair. Das stühere Spstem der papstichen Surie, sowohl in den innern Angelegenheitet der Regierung und Bermaltung des Kirchenshates, als nach der Stellung gegen das Audland, und nach den Grundstein in der Behandung der Angelegenheiten der katholischen Kirche in den auswärtigen Reichen, ward nicht nur wieder hogestollt, sonden auch zu einer, seit den letzten 30 Jahren nur theilweise versuchten, errweiterten Amwendung gebracht.

Im Königreiche Reapel wurden, in Angemeffenheit gu einem mit dem Papfte (16. Febr. 1818) abgeschloffenen Conscord ate, 22 Möfter hergestellt, obgleich das Finanzwefen in

feichen Unordnung fich befand, bag bie Grundfruer allein 35 vom Sundert Des Ertrages, verschlang. Da zeigte fich public auerst in einer Abtheilung bes noavolitanischen Begres zu Rola (2. Juli 1820), und bann bei ber gangen Doffe beffelben, bas Berlangen nach ber Ginführung ber, fpanifchen Ber faffung !), welchem ber Ronig Ferbinand, nachbem er feinen Kronpringen Frang (6. Jul.) ju feinem Stellvertreter (Alter Ega) expaint hatte, (7. Jul.) entsprach, boch mit ben Buanderungen, welche Die Nationalversammlung beiber Conig reiche in ber fpanischen Berfassung für gut finden wirde Rur auf Sicilien: ju Palermo brach baruber (16, Sul.), sin blutier Aufffend aus. Dh nun gleich bas (feit bem 1 Dc. , 1820) verfammelte Parlament beider Reiche jene Berfaffing ald Brundgeset bed Reiches annahm und ber Pring : Begent fie bestätigte; fo war boch Destreich nicht gemeint, Diese Beranderung im innern Staatsleben Neapels jugugeffeben, weil & mit bem in Reapel hergestellten Ferdinand (12. Bun. 1815) in einem geheimen Bertrage bie Beibehaltung ber alten Bebalmiffe verabredet hatte. Es versammeite fich baber im Spite iabre 1820 ein Congreg ber europaischen Sauptmachte pie nachft wegen biefer Angolegenheit ju Erio p.pau, ber (Jan. 1821) nach Lanbach verlegt, und dorthin ber König pas Reapel eingeladen ward. Nach beffen Ericheinen balelbff etich er einen Tufruf an die Reapolitaner, worin er die eingeführte Berfessung aufhob. Gin offreichisches heer unter Agingt brang gegen Reapel (Febr. 1821) vor, gegen foeldes in Reapolitaner : unter Dape's Anführung nur einige Getou (Marz) bestanden, und fich harauf zerstreuten. , Rach menigen Wochen waren Reapel (24, Marg) und Sicilier (1. Inn.)

<sup>(</sup>General) Ca vrascos a, historists volitische und militarische Bend weltdigkeiten über die Revolution des Königreiches Naapel in den Bahren 1820 und 1821, und über die Unsachen, welche solche herbeit geführt haben. Wit größtentheils noch ungedrucken Belegen und einer Charte. Ans dein Franz. Stattg. 1824. 8. (ist wichtiger, als die, venselben Gegenstand beruhrende, Schrift des Ergentrats Péps.)

Gnil. Pépé, relation des événamens politiques et militaires, qui ent en lieu à Napies en 1820 et 1821. Haris, 1622.83

von ben Deftreichern befest, worauf, ale Ferbinant 4 nach Deapet (15. Mai) jurudtebete, bie alte Ordnung ber Dinge bergeftellt morb, und ein bftreichisches heer auf einige Sahre gur Behauptung berfeiben, in beiden Reichen gurudblieb: -Der Ronig ernannte (26. Mai) einen Staats'rath bon-6 Staatsminiftern obne Departement; Die Berwaltung Siciliens ward von der von Reapel getrennt. Unter dem Ramen : Confulta bi Stato follten zwei Staatstorper beffeben; Der eine von Reapel, wenigftens aus 30 Mitgliebern; ber undere für Sieilien ju Palermo, aus wenigstens 18 Mitgkebern. - Rach dem Lobe Ferdinands 1 (4. Jan. 1825) folgte ibm fein altester Sohn Frang auf bem Throne. Unter feiner Schwachen Regierung verschlimmerte fich ber Buffand ber ginangen, und feinem Gebrechen ber Gerechtigfeitopflege und bet übrigen fehlerhaften Berwaltung warb abgeholfen. Er ftarb (8. Rov. 1830) fury nach feiner Mudfehr von feiner Riefe nach Spanien, mo feine Lochter Chriffing mit bem Konige Rerbmand 7 fich vermablt hatte. - 3hm folgte fein Gobn Rerbinanb 2, ber feinen Regierungsantritt burch frenge Debnung ber tief geftinkenen Ginangen, buich Burudberufung vieler, wegen politifcher Deinungen im Auslande lebenben, Reapolitaner, burch Amneffie, burch Berbefferung ber Gerechtigfeitopflege, und burch einen milben Ginn bezeichnete. -

In der Zeit, als das offreichische Heers (1821) aus Oberitassen nach Neapel aufbrach, begann auch in Pie mon't eine
ihnliche Revolution, wie in Neapel; denn zuerst erkärte sich
(9. März 1821) die Besahung der Festung Alessandrin für die Annahme der spanischen Berkassung, und schon am '13.
März legte, dei demselben Berkassen der Besahung und der Bewohner der Hamptschen Berkangen der Besahung und der Bewohner der Hamptschen Berkangen der Abwesenheit seines nachgebohrnen Bruders, und ernannte, in der Abwesenheit seines nachgebohrnen Bruders, Karl Fetir, den Prinzen Karl Albrecht von Carignan zum Regenten. Dieser nahm (15. März) die spanische Berkassung an; doch sollten von dem zusammen zu rusenden Parlamente in derselben die nöthigen Verdanderungen gemacht werden. Als aber (16. März) der, in Modena abwesende, Herzog Karl Felir die Krone annahm und gegen isde Versassunderungsnechberungsnechberungsnechberungen nachdrücklich

fich aussprach; so berließ ber Pring bon Carignan (22. Marz) Burin, und legte zu Rovara bie Regentschaft nieder. Gin aus bem Mailanbifden vorritdendes offreichisches Beer unter Bubna vereinigte fich mit ben bem Konige treugebliebenen fardinischen Truppen unter Latout, und ftellte, nach bem Gefrehte bei Rovara (10. Apr.), in Piemont und Genna bie alte Ordnung ber Dinge ber. Der Konig Karl Relir verfügte bie frengste! Unterfuchung ber vemmglucken Unternehmung, welche ber versammelte Congres zu Laubach gleichfafis im bochften Grade migbifligte; boch erhielt bas nach Stallen besbalb beftimmte ruffifche Deer von 80,000 Dann, nath. ber schnellen Beendigung ber Sache, Gegenbefehl. Apr. trat Rarl Felip die Regierung an Rach einem (24. Jul. 1821) von Deftreich, Rugland und Preugen mit Gurbinien abgeschlossenen Bertrage, blieb ein oftreichisches Deer von 12,000 Dann in ben michtigften Reftungen und Stabten Diemonts, wovon ein Theil im Gept, 1822, und ber Reft im Sept, 1823 biefelben wieber verließ. Ueber biefe beiben folgereichen Ereignisse in Italien, fo wie über die Unficht ber: auf bem Banbacher Congreffe versammetten Machte von benfelben, und über ihre Stellung jum gegenwartigen Staatensysteme Europens überhaupt, mar bie aus Lapbach vom 12. 4 Mai 1821 erlaffene Dinifterbeclaration, am Schluffe ber Congregversammlung, von hober Bichtigfeit: - (Der pormalige Ronig von Garbinien, Bictor Emanuel, florb (10. San. 1824) auf dem Sthloffe zu Montcarlieri.)

Die Julirevolution in Frankreich wiekte, unter den Einbern des Königs von Sandmien, zuerst auf das herzogthum
Genua ein, wo in einem Aufkande die Aruppen mit dem Rolle zur gemeinschaftlichen Bewegung sich vereinigten. Da ernannte der König den Prinzen Karl Albert von Carignan.
zum Spronfalger und Generalissimus; auch folgte dieser, nach
dem Sobe des Königs Karl Felix (27. Apr., 1831) auf
dem Khrone. Die mehrsachen politischen Bewegungen in Savohen, Piemont und Genua veranlaßten ihn, strenge Maasregeln zu ergreisen, und — durch Annahme der papstlichen Bulle
— (Apr. 1833) sogar die Inquission im Königreiche
Sardinien herzustellen.

#### 166

#### Die Rieberlanbe.

Schon vor bem Ausbruche ber frangofischen Bevotution war es in ben vereinigten Rieberlanden zwischen bem Erbe flatthalter und ben fogenannten Patrioten zu folchen ernfthaften Migwerftandniffen gekommen, daß die Rube (1787) nur burch ein einrudenbes preugisches heer wieber bergestellt werben kannte: Allein bie Hoffnungen ber Patrioton ermachten von neuem, ale ber Repolutionefrieg begann. ber Mationalconvent, Frankreiche (Februar 1793) bem Statte hatter ben Krieg ankundigte, und Pichegeuis Giege bie Eroberung der vereinigten Niederlande (Demmber 1794 und Januar 1795) erleichterten. Diefer Staat ward nach ber Blucht bes Erbftatthalters nach England, in Die batavifde Renublit umgewandelt, und aufs innigfte an bas Schidfal Frankreichs gekettet. So wie in Frankreich die verschiedenen republikanischen Formen fo lange wechfelten, bis fie in ber monarchischen Wurde endigten; fo auch in der batanischen Republik, bis biefe (5. Jun. 1806) für Napoleons Bruder Louis in bas erbliche Konigreich Solland umgehilbet ward. Doch fchon vorber hatte Bolland bem Bundniffe, mit Frankreich nicht nur bebeutenbe Canberabtretungen und große Gelbsummet, sondern auch - inbem Rriege mit England - feine Alotten und feine Rolonicen aufgeopfert, und ber reichke. Staat in Europa mar binnen 18 Jahren furchebar verschulbet und beinahe verarmt. Bur diese Opfer konnte bie Berbindung bes Fürftenthums Ditfriesland und ber Berichaft Bever mit bem Ronig. reiche Golland teinen Erfat gemahren (1807), befonbers weil Blieffingen an Frankreich überlaffen werben mußte.

Nach größere Beräuderungen standen aber dem tungen Königreiche bevor. Napoleon war mit dem Betragen der Hollander und seines Bruders in Honsicht des Handels mit England hochst unzufrieden; er rief deshalb Anfangs den König Louis zu sich, und sandte ihn (Marz 1810), erst nach einer Länderabtretung von Holland an Frankreich, nach Amsterdam zuruck. Als aber Louis (1. Jul. 1810) bie

Regierung ganz meberlegte; so sprach Napoleon (9. July) be Einverleibung bieses Königreiches in Frankreich aus. — Doch kum zeigten sich, nach ber Böllen sichlacht bei Leipzig, die siegreichen Preußen in Holland; so wegte der längst verhaltene Groll der Niederländer gegen ben Bruck der Franzosen auf. Der Prinz von Oranien, Sohn des verstorbenen Erbstatthalters, kehrte aus England nach Holland (1. Dec. 1813) zurück, und nahm die ihm angetragene Würde eines sonverainen Fürsten an. Die Herrschaft der Franzosen ward dinnen, wenigen Wochen in einem Staate vernichtet, wo schon vor Indechunderten die Fahre der dürgerlichen Freiheit geweht hatte.

Allein biefer mieberhernestellte Staat erhielt balb beranf, burth bie Berbindung ber gesammten vormaligen iffreit fchen Dieberfande (Belgiens) und bes Sochfifts Buttig mit bemfelben, einen Juwache, ber beffen Bewolferung ti iber 6 Millionen Menfchen erhöbte. Um 16. Marz 1815 nahm ber girft Billelm bie tonigliche Barbe an, an bos Ronigreich ber Rieberlande ward von bem Sie ner Congreffe in ber Reihe ber europalichen Machte mo Der Kottig gehörte, wegen bes Großbergogthund Buremburg, jum teutichen Staatenbunde, und Die Beften Enremburg felbft blieb eine teutsche Bunbesfeftung. Biene feiner vormaligen teutschen Erbbefigungen fcblog ben Ronig Mo trage mit bem herzoglichen Saufe Raffau und mit ben Ronige von Preugen, in welchen er auf biefelben verzichtte. Der zweite Parifer Friede (20. Dop. 1815) verftartte bie Staatsfraft bes Ronigreiches ber Rieberlande burch einn nicht unbebeutenben belgifthen Sanbftrich mit ben Beftungen Marienburg und Philippeville. Gine neue Berfaffung ward vom Konige am 24. Aug. 1815 für bas Seint gefet bes Ronigreiches erftart, obgleich bie Beigier wielen Bestimmungen berfelben wiberfprachen. Wegen ber Rolo nieen ward zwischen Großbritannien und ben Rieberlauben (13. Aug. 1814) ein Bertrag abgeschloffen, nich welchen Großbritannien bas Borgebirge ber guten Soffnung, Demo rary, Effequebo und Berbice behielt, bagegen Batevia, bie Moluden, Surinam, St. Guffach und Curaffas an bie

Meberlande zurücken. In einem fpateren Bertrage vom 17. Marz 1824 zwischen beiben Mächten, überließ ber König der Nieberlande den Britten alle Bestigungen auf dem festen Lande von Indien; namentlich die Stadt und Fistung Ma-Lasta; dagegen verzichtete Großbeitannien auf das Fort Warlbourough und alle seine bisberigen Bestigungen auf Sumatra.

# 167.

# Belgien.

In keinem europäischen Lande zeigten sich die positischen Eindrucke und Folgen der Juliuszevolution zu Paris vom Jahre 1830 seuher: und durchgreisender, als in Grigien. Dieses Land, seuher eine Provinz Dostreiche, war, seit den Siegen der Franzosen im Jahre 1793, mit Frankreich verseiniget gewesen; es ward abre, durch die Entscheldung des Wiener Congresses (1815), mit dem keinem Holland zu dem politischen Ganzen eines Köwig reiches der Ressaufen, verbunden, und mit demsetten unter die Versussung dont 24.
Aug. 1815 gestellt.

Die Jahrhunderte lang bestandene Entfrembung moffchen ben Belgiern und Bollanbern warb feit biefer Beit eber gefteigert, als vermindert. Die tatholifden, von ibrer Geiftlich. Beit vielfach abhangigen, Belgiet flanden ungern unter einem protestantifden Ronige, obgieich berfelbe über bie tatho. Ufchen Angelegenheiten feines Reiches mit bem Papfte ein Concord at. abichloft. Die frangofifch gefunte, liberale Partei ber Belgier folog fich, um fich politifch zu verfikrten, ber Dupofition ber belgischen Geiffichteit gegen bie Regierung an, ber fie abgeneigt war, weil auf Belgien bie Salfte ber febr betrachtlichen Staatsschuld Hollands übertragen, in ber nieberlanbischen Berfassung ber (früher nach ber frangostichen Ber-: faffung in Belgien bestandenen) Geschwornengerichte und ber Ministerverantwortlichteit nicht gebacht, in Die Depufirten--tammer bes Ronigreiches nur bie Salfte aus Belgiern gewahlt, und in bem Staatsbienfte eine imgfelch größere Bahl Hollander, als Belgier, angestellt warb. Dazu tam die öffentliche Abneigung ber Belgier gegen mehrere nieberfanbifche 40

Winffer, namentich gegen ben Juftigmunffer wan en en und bie Strenge ber Regierung in Beziehung auf die in Belgiens anhängigen Prefipeverffe wegen bes Mifbrauches ber Prefie, burch mehrere Mannerber Bewegung (be Potter, Sielentandu.)

3h biefem Beitpuncte ber Gahrung in Belgien erfolgte bie Juliuspepolution in Frankreich. Gin Achnliches, wie in Beris, begann in Bruffel. In ber Racht bes 25. Ang. 1830 brach in Bruffel ein Boltsaufftand ans, in welchem ber Poloft bes Jufigminifters pan Maanen, und bie Saufer bes. Rebacteurs bes Rational (ber ministeriellen Zeitung), bes Polizeibirectors von Knuff, und bes königlichen Procuvators Genmenn gerftort wurden, Gegen bie Bewegungen bes Dibets, bilbete fich schnell eine Bargergarbe; fie beruhigte bie Stadt, und nothigte bie, mit bem Bolfe tampfenben, Erme pen in die Rasernen jurud. Aehnliche Bewegungen erfolgten baib barauf in Luttich, Lowen, Antwerpen, Wirlsmont, Gent, Brugge u. a. Die Deputationen ver-Bruffel und Luttich an den Konig im Saag blieben ohne Go folg. Der Konig fandte (28. Mug.) feine Cobne, ben Drin gen von Dranien und ben Pringen Friedrich, an ber Spite-von Eruppen gegen Bruffel. Gine Deputation Belgier witterbenbelte mit bem erftern uber bie Erennung Belgions von Solland, boch unter ber Regierung ber Raffens fchen Dynaftie (4. Sept.), bie auch (Gept.) in ber Ben sammlung ber Generalftaaten im Saag - boch obke Erfole - jur Sprache tam; obgleich belgische Deputirte bei biefer Berfammlung erschienen waren. Diefe Rachrichten aus ben Saag, und die Rabe ber hollandischen - von bem Pringen Friedrich befehligten - Truppen, beren Gimmarich man befürchtete, veranlaßten, unter Mitwirtung ber in Bruffel an gekommenen Lutticher, einen Bolkbanfftand, (21. Sept.) is Bruffel, und bie Ginfetung einer proviforiften Regio rung (be Potter, Genbebien, von Staffart, Graf von Merode, van be Beper u. a.), bie an bie Stelle ber aufgelofeten Sicherheitscommission trat. - Bom 23. - 26. Sept. dauerte ein hartnadiger, Die Stadt gerftorender und blutiger Kampf zwischen ben bollanbischen Truppen und ben Bewohnern von Bruffel, mit welchen andere Belgier fich vereiniget hatten. Die hallandischen Eruppen mußten (27. Sepal) Bruffel verlaffen.

Rach biefen Borgangen verbreitete fich bie Revolution in reißenber Gile über alle belgische Provinzen; boch iftelten bie " Mieberlandes Antworpen und Maftricht, bir Perufen Buremburg befest .: Die Generalftagten im Some eilierten (29. Sept.), mit 81 gegen 19 Stimmen, Die lenislative und administrative Trennung Belgiens von Solland unter gemalie famer Dberbemichaft ber Dynaffie Dramen. Doch follte Beleies & ber gefammten Mationalftimilb übernehmen. Gin Bermittelanose versuch bes, von feinem Bater (4. Det.) mit ber einftweiligen Bahrnehmung ber Regierung ber Subprovingen beauftragten und von einigen Staatbrathen begleiteten, Pringen von Dranier fcheiterte, als ber Ronig (20. Dct.) biefen Auftrag fur ers I o fch en ertiete, nachbem ber Pring (16. Det.) in bie Uns ab bangig feit Belgiens von Solland gewilligt und bie Belgier eingelaben hatte, einen Rationalcongreß ju verfammein, und die Intereffen bes ganbes zu berathen. Babricheinlich fcbien bem Pringen bies bas einzige Mittel ju fepn, Belgien feiner Dynastie zu erhalten, und felbft bie Regierung biefes Staates zu übernehmen. Denn bereits am 4. Det. hatte Die verviforische Regierung einen Beschluß gefaßt, in welchem fie bie Brennung Belgiens von Golland, bie Unabs bangigteit Belgiens als eines felbstständigen Staates, ben Entwurf einer Berfaffung, und bie Busammenberufung eines belgischen Nationalcongresses ausfreach; worauf am 9. Oct. biefelbe Regierung entiarte, bie Dongflie Raffau habe burch ben letten Angriff alle Rechtsand . fpruche auf Belgien verloren, und ber Pring von Dranien könne als Regent von Belgien nur anerkannt werben, wenn ihn der Nationalcongreß zum Oberhampte des Staates wählen murbe.

Der Prinz von Dranien verließ Belgien und reisete, nachkurzem Aufenthalte im Haag, nach England (2. Nov.). Die Begier bemachtigten sich der Stadt Antwerpen, die aber der, in die Eitadelle zuräckgebrängte, General Chaffé (28. Det.) hombardiren ließ, die ein Waffenstülstand zwischen ihm und den Belgiern in der Stadt abgeschlossen ward, nach

Dolla El. 28. 7te Mus.

31

welchem er in bar Feftung blieb, bie Studt aber nicht weiter zu beschießen versprach.

menting onen Rinig ber Riebenfande hatte an bie enrophifichen Großmachte fich gewendet, welche ihm ju Bien berr Bein Belgiens zugetheilt und gewährleiflet hatter. Bur Entscheidens biefer Angelegenheit trat baber gur Bonbami (il. Rom.) im Congreg aufammen, an welchem England, Frankreich (bur Talleprand ); Deftreich, Rufland und Proufen Theil rachmen, auch ericienen Abgefandte. bes Konigs von Spollund und bet Belgier zu London. Db nun gleich biefe Angelegertheit is aablreichen Propocollen verhandelt ward; fo, ift. fie boch ned nicht jur biplomatischen und vollerrechtbichen, fen bern nur gur thatfachlichen Entscheibung gebommen. Die Sauptichwierigkeiten betrafen bie Grenzbestimming groffin Solland und Belgien, die Theilung der Rationalfchuff, und bas Befigthum guremburgs, bas, ats erbliches Groffmies thum bes Saufes Raffau : Dranien, jum teutfchen Bunbe aebort.

#### 168.

# . Fortsegung.

In Belgien trat (10: Nov. 1830) ber einberufene De tionalcongreg ju Bruffel jufammen, in weithem bie griffer Berichiebenheit ber politischen Anfichten fich aussprach. Et be rathete über ben, von ber eingefeigen Berfaffungscommiffica bereits am 27. Det. 1830 beendigten, Entwurf ber neuen Berfaffung Belgiens Unter Cimpitung ber Conbene Confereng verwarf ber beigifche Rationalcongreß bie; von Wie rern beantragte, Bermantraung Belgiens in eine Republite bie Mehnheit, deffelben entfchied fich (22. Nov.) für die Rouat chie, fchloß aber (24. Rom.) bas haus Raffau vom belgiften. Abrone aus. Diefe Ertlarung fteigerte nothwendig bie Er bitterung gwifchen Solland und Belgien. Doch warb, in Angemeffenheit zu ben Protocollen ber Conferenz, (16. Dec.) be Baffenftillsand zwischen beiben unterzeichnet, wiemobt be Ronin Wilhelm Die Schelbe nicht offnen ließ. Der in Daten gleichzeitig ausgebrochene Aufftand blieb nicht echne Ruchvirtung. auf Die Berhandlungen ber Conferenz.

Bange fdmantten bie Meinungen bes belgifchen Rationalmareffes über bie Wahl bes kunftigen Ronigs ; benn einige mirefchten bie Bereinigning mit Frantreich, andere eine Reublik (nach be Potters überspannten Unfichten), einige ben Derzog von Nemouts (Sohn Ludwig Philipps von frantreich), ander ben herzag von Beuchtenberg Sohn bes vormaligen Biretbrigs Eugen) auf bem Theone. Der König von Frankrich sehnte die feinem Sohne angetranene Bonigotsone: ab , erklarte fich aber and (26: Jan.) gegen bie Bahl bes Bergogs von Lenthtenberg, bie man ju Paris afe ine Ariegsentlarung anfeben murbe. Da ward (24, Febr. 1881) Surlet be Chabier (ein reicher Baterbefiger aus tem Limburgischen, und unter Mapoleon Mitglied ber beigis iben Bermaltung) jung einstweiligen Regenten Belgiens errannt, nachdem bie tatholifche Partei bie: Entfetnung bes benagogischen be Potter bewirkt hatte. - Zm 4. Juni 1831 vablte, nicht obne mittelbare Ginwirfung ber Londoner Conerent, ber Rationakongreß, burch Stimmenmehrheit, ben Dringen Leopold von Coburg (fruber gum Ronige Gie thenlands bestimmt, welche Burbe er ablehnte,) jum Ronige ber Belgier. Er beschwor (21. Juli) bie belgische Berfaffung, und vermählte fich (9. Aug. 1832) wit Luife, ber Wochter bes Ronigs ber gemyofen. - Balb nach der Wahl Leopalbs (27. Jun. 1831) erließ die Londoner Confereng ein Protecoll in 18 Artifeln gur' Ausgleichung ber Angelegenheit amifchen Solland und Belgien, welche fir Belgien gunftiger waren, ale für Holland. Der Konig von Solland protestiete gegen biefelben , tunbigte (31. Jul.) ben Baffenftillftand auf. und erklarte ber Confereng, baf er in bem Falle fich befinde, bie Unterhandlungen burch militarifche Dittel zu unterflugen. Der Pring von Dranien, als Generaliffimus des bedeutend vermehrten bollandifchen heeres, brang mit Erfolg auf belgischem Gebiete por, und befiegte (8. Aug.) ben General Daine bei Saffelt, und ben Ronig Leopold (12. Aug.) bei Tirlemont. Bowen ward von ben Hollanbern befatt. - Allein ein frangofifches Bulfsheer, von bem Marfchalle Gerard geführt, rufte in Belgien ein, befette Bruffel, und nothigte bie Solalanber jum Rudjuge. Die Confereng ichtitt vermittelno ein,

und die Franzosen verließen Weisen, wo ein neued hin bildet werden mußte. An die Stelle des Protocolls der le tikel, setze die Conferenz (15. Oct.) ein Protocoll un neuen Artikeln, worin ein Theil von Lucemburg Mastricht für Holland bestimmt ward. Obgleich Belgien b dieses neue Protocoll, gegen das frühere, nersor; so wille doch in die Annahme desselben welche Holland vernei Daraus erkannte (15. Nov.) die Conserenz Belgiens Unahle keit und den König der Belgier an. Großbritannien und Freich ratissiciten den Beschluß der Conserenz unbedingt, De und Preußen (18. Apr. 1832) mit Vorbehalt der Recht teutschen Bundes, und Rußland (4. Mai) mit Bedings welche die Staatsschuld und die innere Schiffsahrt betrass

Bei der fortdauernden Weigerung Hollands, seinen Kangland und Frankreich (22. Oct. 1832) einen Kanden König Wilhelm zur Erfüllung der 24 Artikel, und au lich zur Käumung des belgischen Gediets, zu nöttigen. vereinigte brittisch französische Flotte blokirte (seit 6. A die hollandischen Kusten, und ein französisches Heer, ge vom Marschalle Gerard, drang (15. Nov.) durch Wis Antwerpen vor, und nöthigte endlich den, die Ein von Antwerpen tapfer vertheidigenden, General Chasse Capitulation (24. Dec. 1832), worauf die Franzosen Rewieder räumten.

Die Entscheidung ber belgischen Frage ift badurch terfolgt, und wird theils von ber endlichen Erflärung' Königs Wilhelm, theils von ben Beschluffen bes tent Bundes in Beziehung auf Luremburg, theils von ber widelung ber übrigen Weltbegebenheiten abhängen.

Ausführliche Darftellung der Urfachen und Begebenheiten belgischen Revolution. Stuttg. 1830. 8.

F. H. Ungewitter, Geschichte ber Aleberlande von Beitpuncte ihrer Entstehung bis auf die neueste 2 Thie. Leipj. 1832. 8.

Roch ein Wort über die beigisch shollandische Frage. Pi 1832. 8.

Essai sur la nécessité du rétablissement du royanne des Pays-bas. la Haye, 1833. 8,

## **189.** (1977)

### Die Sobweiz.

Anderthalb Jahrhunderte' hatte Die Schweiz feit' bem seftphalischen Frieden ber Rube genoffen, als ber Sturm er politischen Umbilbung auch ihre friedlichen Berge und Ehaler erreichte. Die Borgange in Genf (1792), und bie Bereinigung von Bruntrut (bem größern Theile bes Bisbums Bafel) und Dublhaufen mit Franfreich, fo wie sie' Trennung ber ganbichaften Beltlin, Gleven und Bormio von Graubundten, welche an die neue cisalpiniche Republik (1797) tamen, waren nur bas Borfpiel bet patern Greigniffe, welche bamit begannen; bag bie Bewohrer bes Baabtlanbes (einer ehemaligen Groberung ber Santone Bern und Freyburg) Schut bei bem frangofifchen' Directorium gegen ihre Oberherten suchten, bie allerdings bies es Sand mit Strenge behandelten "). Der Dberft Beif otte bas Baabitand in feine vorigen Berhalthiffe zuruch bringen; bas frangofifche Ditectorium erflarte baffelbe aber jur temanifchen Republit, und Brune und Schauenb'urg befiegten (2 - 5. Marg 1798) Die unter fich felbft uneinigen Schweizer, worauf eine bemofratifche Regierunges form mit einem Directorium in ber einen und untheilbaren belvetischen Republik eingesetzt warb. Dagegen erklarten fich aber die vielen Unbanger bes alten Syftems mit allem Rachbrucke, fo bag bie innern Unruhen, besonbers feit bem (1799) zwischen Destreich und Frankreich wieder ausgebtodenen Kriege, in ber Schweig mehrere Jahre hindurch, und felbft unter blutigen Auftritten fortbauerten; benn bab alte und bas neue Spftem hatten talentvolle Manner 'an ber' Spite. Enblich, nach ben Friedensschlissen von Buneville. und Amiens, befchied Bonaparte, als erfter Conful, Abgeordnete von beiben Parteien nach Paris, und gab in ber fogenannten Debiationsacte (19. gebr. 1803) ber Schweiz eine gemeinsame Berfaffung, in welcher man bas' Brauchbare bes alten und bes nenen Spftems zu ver eigen

<sup>\*)</sup> Raoul: Rochette, Geschichte der Schweizer: Revolution in den Jahren 1797 — 1808. Aus dem Franz. Stuttg. 1825, 8.

fuchte: Rach berfelben ward bie Republit fir 19 Cantu getheilt: Appengell, Sargan, Bafet, Been, Bre butg, Glarus, Granbunbten, St. Gallen, & cern, Schafhaufen, Sompa, Sofothurn, Sef fino, Eburgan, Untermalben, Ari, Baabt, 34 und Burich. Jeber biefer Cantone, erhielt feine eigene, te altern Ginrichtung abnliche, mehr ober weniger ariftotretife ober bemofratische Werfassung; boch blieben alle Bornie und Proilegien ber einzelnen Stabte und patricischen & folechter aufgehoben. Gine Maglatung beforgte bie d gemeinen Angelegenfteiten ber Republik, und ein jabrie im ben feche fogenannten Directorialcantonen. Brephurg, Bern, Colothurn, Bofel, Barid. cern - wechfelnber ganbammann fant, an.te Swige ber Regierung. - Go war bas politifche Berband ber Schweiz, als bas Borbringen ber Berbunbeten burch in Schweis ins lübliche Frankreich bas Biebergufteben bes Bu trienfampfes und (29. Dec. 1813) bie Aufbebung be Debiation sacte veranlafte.

Die Republik Wallis, die ehemals zur Schweize borte, war am 26. Aug. 1802 zu einem eigenen Freist faate erhoben, und unter den Schutz Frankreiche, in Schweiz und des Konigneiches Italien gestellt worden. Min der Urheber ihrer Selbstständigkeit, Napoleon, fand es sieterhin gerathen, weil sie die ihr auferlegten Bedingungen is hinsicht der Straße über den Simplon nicht erfüllt bie, ihr dieselbe wieder zu entziehen, indem er diese Republik (12 Nov. 1810), als Departement Simplon, dem französische Reiche einverleibte.

Nach manchen innern Reibungen ber gegen einander erstrehenden Parteien, ward endlich, unter der Berwittelung der Gefandten der verbündeten Mächte, (8. Sept. 1814) p Burich ein neuer helvetischer Bundesvertrag abzeschlossen, der aber erst am 7. Aug. 1815 feierlich beschworm ward. Drei neue Cantone, die von Frankreich getvennten Landschaften Senf und Wallis, und das preußsiche Fürsteuthum Reuschatel traten zu dem Bunde (12. Sept. 1814), der, seit dieser Berbindung, aus 22 Cansonen der

steht \*). Die Erflärung bes Wiener Congresses über bie Angelegenheiten ber Schweiz vom 20. März 1815 werd von der Schweizern, in ihrer Beitrittsurkunde (27. Mai 1815); angenommen, worauf 'die verdündeten Mächte (20. Nov. 1815) der Schweiz eine immerwährende Neutralität zusicherten:

170

## ge Bortlegung.

Seit diefet neuen politischen Sestaltung ber Schweiz gaben fich fammtliche Cantone (mit alleiniger Ausnahme von Schwyz) neue ichrifttiche Berfassungsurkunden, so wie ber König von Preußen, als suverainer Farft von Reuenburg, auch biesem Cantone (18. Jul. 1814) eine Berfassung gegeben hatte.

Bar nun gleich eine nicht unbebeutenbe Partei in bet Comely mit biefer neuen Ordnung bet Dinge uicht aufrieben, wodurch bie Macht bes Patricials von neuem geftelgert worben war; fo regten fich boch bie politifchen Bewegungen in ber Schweiz erft nach ber Julirevolution Frantreichs vom Jahre 1830, wodurch bie Partel ber Liberalen ermuthigt warb, in mehrern Cantonen eine Beranberung ber Berfaffung und bes Personale bet Reglerung zu bewirken. Db nun gleich bie Ariftofratie jum fraftigen Wiberftanbe fich ruftete; fo funbigte fich boch bie Stimmung in ben gehaltenen Bolfeverfamm. lungen einiger Cantone fo flart gegen bie bestehenden Regierungen an, bag mehrere Cantonbregierungen es gerathen fanben, ibre Aemter nieberzulegen. Ueberhaupt wirften bie Anhanger bes neuen Softems feit bem Jahre 1831 junachft auf bie Umgestaltung ber einzelnen Cantoneverfaffungen bin, worth bereite vor ber Julirevolution die Cantone Deffin und Baabt vorangegangen waren. Weniger Unflang fand bie; von Mehrern gewunschte und namentlich von Burich beantragte, Revifion bes Bunbesvertrages vom 7. Aug.

<sup>\*)</sup> Ufteri, Sandbuch des schweizerischen Staatsrechts, enthaltend die Urkunden des Bundesvertrages und die Verfassungen der 22 sous verainen Cantone der schweizetischen Eldsgenoffenschaft. 2te Aufi. Navou, 1821. 8.

1814, so wie die Verwandlung der bestehenden Fiducial versassung, nach welcher jedem einzelnen Cantone die Su versainetat zusieht, in eine Centralrepublik.

Wahrend der Zeit vieser Bewegung nahmen min Cantone neue Verfassungen an. Go: Golothurn (29. De 1830), Lucern (5. Jan. 1831), St. Gallen (1. Mi 1831), Zürich (10. März 1831), Shurgau (14 Mi 1831), Aargau (6. Mai 1831), Schafhausen (4. Mi 1831), Bern (6. Jul. 1831), Freydurg (24 In 1832), Schwyz äußeres Land (27. Apr. 1832), Bast Landschaft (27. Apr. 1832), Stadt Basel (28. Sep. 1833), und Schwyz inneres Land (29. Sept. 1833)

Bevor aber die legtgenannten Cantone zu dieser Umist dung der Verfassungen sich entschlossen, vereinigten sich (1833) die sogenannten Concordatscantone, (Burich, Bern, Solatburn, Lucern, St. Gallen, Aargau much urgau) in welchen das neue politische Spstein zum keingewichte gelangte, zu einer Art von neuer Gobgewossenschlichte, gleichsam zu einem Bunde im Bunde. Doch ist die, m diesen Cantonen beabsichtigte; und unterstützte, Reviston ist Bundesvertrages vom Jahre 1832 von der Tagsatung zum (17. Jun. 1832) beschlossen, aber noch nicht verwischt worden,

Der Hauptwiderstand gegen die neue politische Ardum, ber Dinge ging von der Stadt Basel aus. Bereits in Jahre 1830 übernahm der große Rath des Gantons But die Revision der Cantonsversassung. Weil er aber die Glich heit der staatshürgerlichen und politischen Rechte der 46 kmb gemeinden des Cantons nicht zugestehen wollte; so errichten diese eine eigene Regierung, gaben — nach längerm Lamp mit den Bewohnern der Stadt Basel — sich eine besondere Versassung, und Basel-Landschaft ward, als Halbander von der Lagsahung anerkannt und ausgenommen. Aus ihn liche Weise trennte sich auch das außere Land Schwist von dem innern, um die bestehenden Abhängigleitsverhältnist des erstern von dem lehtern zu beseitigen, und gab sich eine des ondere Versassung.

Bei biefer gegenseitigen feindlichen Stellung ber Aufange

bes alten und bes neuen Suffems in ber Schweig, bitbete fich in ber Sarner Confereng, gu welcher Stabt Bafel, das innere Schwyg, Unterwalden, Urt und Renenburg gehörten, bie Dopofition gegen bas neue Softem, und verweigerte bie Beschidung ber Tagfatung, weil biefelbe von Basel : Landschaft und ber außeren Schwy Abgeoth: nete in sich aufgenommen hatte. Allein die gleichzeitig erfolgenbe Befetzung von Rafnacht (bem Sauptorte von Außer - Schwyg) und ber Angriff ber Bafeler (3. Aug. 1893) auf die Landschaft Bafel ward burch ben Gieg ber lettern über die 1600 Mann Truppen, welche aus Bafel aufgebrochen waren, befeitiget. Die Tagfatung ließ bie Stadt Bafel befeten, wo eine neue Berfassung ins Leben trat, und bob (12. Aug. 1833) bie Garner Confereng auf. nun gleich die meiften Cantone fich fur die neue Ordnung ber Dinge erklart haben; so ift boch bie innere Rube in bem belvetischen Bundesftaate noch nicht hergestellt, und noch nicht entschieben , welche politische Gestaltung bie Gesammibeit bes Bundes bei ber wiederhohlt beantragten und berathenen Revision bes Bunbesvertrages erhalten werbe.

#### 171.

### Spanien.

Im Jahre 1788 bestieg Karl & ben spanischen Khron. Durch ben zwischen ben bourbonischen Hausern bestehenden Jamilienvertrag, so wie durch seine eigene Sesinnung veranzläst, entsernte er, nach Kudwig 16 Hinrichtung, den französsichen Sesandten aus Madrid, worauf ihm die Republik Frankreich den Krieg erklärte (7. Marz 1793). Obgleich von England seit dem Pariser Frieden (1788) mehrmals gereizt, trat Spanien democh mit dieser Macht (1793) zu einem Bundnisse bemoch mit dieser Macht (1793) zu einem Bundnisse gegen Frankreich zusammen. Die gesammten Staatsangelegenheiten leitete seit 1794 der Herz von von Aleubi a (Soboi), der Liebling des kringlichen Paares. Der Gang des Krieges der Spanier gegen Frankreich sührte Ansangs die erstern auf französsischen Boden; das aber verzseichen Dugommier, Moncey und Perignon den Schamstat des Kampses auf das spanische Gebiet, und

bewirkten baburch ben Sparatfrieden Spaniens ju Basel (22. July 1795), in welchem Frankreich ben spanischen Anthell an ber Jusel Domingo-expielt. Begen biefe Friedens erhielt der Herzog von Alcubia nom Könige in Titel Friedensfürst.

Je ungufriedener England mit biefem Frieden war; befo genauer traten' (19. Aug. 1796) Spanien und Frankreich ju einem Angriffs : und Berthelbigung bundniffe f fammen, worauf Spanien (5. Det.) an England ben Rrieg erklarte. Allein die fpanifche Flotte unter Ban gara ward (,14. Febr. 1797) beim Cap St. Bincent we Bervis gefchlagen, und Deinorca und Erinibab gingm an bie Britten verloren. Um nun England burch einen In griff chif Portugal; beffen Bumbesgenoffen, jum Frieden p nothigen, bewirfte grantreich Spaniens Rriegsettle rung gegen Portugal (22. Febr. 1801). warb aber, bei ber nahen Berwandtschaft beider Regentin hauser, nur schlafrig geführt, und (6. Jun.) in bem Frieden von Babajog fcnell beenbigt, in welchem Portugal be Gebiet von Dlivenza" an Spanien überließ. bamalige erfte Conful verweigerte biefem Frieden bie Beflib gung, wodurch ber Abichlug bes Friedens von Amieni (1802) mit England beschleunigt warb, in welchem Spanin bis auf die Insel Erinibab, feine verlornen Rolonicen pu ruderhielt. Schon vorher war, im Buneviller Frieben, be Schwiegersohn Rarls 4, Der Erbpring von Parma, Eubwig als Konig von hetrutien anerkannt, und bagegen Dm ma, fo wie Louisiana, von Spanien an Franfreich uber laffen worden.

Bet der Erneuerung des Kampfes zwischen Frankreich und England (1803), suchte Spanien seine Reutralität so kange beizubehalten, dis es, durch die Wegnahme der aus Amerika zuwäslehrenden Registerschiffe von den Britten, zum Driegsberklärung gegen England (12. Dec.: 1804) gewöchigt ward. In diesem Kriege erlitt die spanisch französische Flotte in der Schlacht dei Trafalgar (21. Det. 1805) einen empfindlichen Verlust.

### 172.

## Sortfebung\*).

Die Abneigung gegen bas brudenbe Bunbnig mit grantreich bewirkte im Herbste 1806, als Rapoleon in Thuringen ben Preufen gegen über ftand, eine bebeutente Ruftung in Spanien, bie aber, nach ber Schlacht bei Jena, wieber que rudgenommen, und bem Raifer, auf fein Bertangen, ein Sulf8heer von 24,000 Spaniern jugefandt warb. Allein taum hatte ber Friede von Tilfit ben Rrieg gegen Rufland und Preufen beenbigt, als bie Rante am Sofe ju Mabrid bie Berfchworung bes Pringen von Affurien gegen feinen Bater (Det. 1807) berbeiführten, und biefe ben unmittelbaren Ginflug Mapoleons in die Angelegenheiten der fpanischen Konigsfamilie, fo wie ben Plan beffelben gur Eroberung und Theilung Portugals begunfligte (§. 142). Die neuen Partelumtriebe am fpanifchen Sofe (Marg 1888) bewirften, in überraschender Gile, Die Ahronentsagung Rarls 4 ju Gunften seines Sohnes, Forbis nands 7, bie Reife beiber nach Bayonne ju Rapoleon, Die Bieberannahme ber koniglichen Burbe von Karl 4, und bie Bergichtleiftung beffelben und bes Prinzen von Afturien, (Mai 1808) auf bie Krone Spaniens, worauf Rapoleon feinen Bruber Joseph (:6. Jun. ) jum Könige von Spanien und

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Karl Went'ut'ni, Geschichte der spantich portugiefischen Thronsumtehr und des darans entstandenen Krieges. 2 Afeile. Altona, 1818 II. 8. — Deffen Spaniens neueste Geschichte von, der Ansertigung der neuen Constitution durch die Cortes im Jahre 1812, bis zur Bestätigung derselben durch den Köulg im Jahre 1820. Altona, 1821, 8.

de Pradt, mémoires historiques sur la révolution d'Espagne. Paris, 1816. 8.

Graf Aveno, hiftveische Uebersicht ber Stuttsverfinderungen Gpasniens, vom ersten Ausbruche bes Aufstandes im Jahre 1608 bis zur Auftofung der Cortes. Aus dem Span. Dreed. 1821, 8.

v. Schepeler, Geschichte ber Aevolution Spaniens und Portugals, und besonders des daraus entstandenen Krieges. 2 Thie. Ger 2te in 2 206th.) Berl. 1826 f. 8.

Fon, Seich, des Arieges auf ber pprenätschen halbinfel unter Mapos leon. 4 Theile. Aus dem Franz. von Puttrich und Müder. Leipz. 1827. 8.

Indien ernamte, und der spanischen Nation zu Bayonne eine neue Verfassung durch die dahin dernsenen Cortes (6. Jul.) geben ließ: Der König Larl lebte Ansangs zu Marseille, dann zu Kom (von von aus er eine Reise nach Neupel machte, wo er [19. Jan. 1819] beir seinem Bruder Ferdinand 4 starb); Ferdinand 7 aber ward, niebst seinem Bruder und Oheime, im Schlosse zu Balengap bewbachtet.

Der neue Konig Joseph fant, bei feiner Ankunft in Spanien, bas Bolf in völligem Aufftande über bie neuaufe gebrungene Regentenbynastie; nach einigen Mogen mußte er Mabrid wieder verlaffen. England botte Frieden und ein Bundnig mit bem fpanischen Bolle, gefchloffen, und unterflutte baffelbe nachbrudlich mit Ernppen und "herretbeburfniffen. obgleich eine Beitlang bas llebergewicht ber franzosischen Baffet in Spanien unverkennbar war, und Napoleon felbst seinen Berther in Madrid einführte (4 Dec. 1808). Der Kaifer et. theilte, mit Ausnahme von gehn angefehenen Spaniern, allgemeine Ammeftie,, bob die Inquisition in Spanien auf, und feste Die Kloffer auf ein Drittheil berab, welches Drittheil von seinem Munder Joseph in ber Folge aber auch eingezogen warb. 200bem warb bas Lebusrecht und ber Junungsgwangt aufger baben, und ber Scwerbefleiß freigegeben. Mein mer menist Spanier schieffen fich bem neuen Konige lan, - (man nannte fie Afrancefebes und Josephines); benn nicht bies bie: sabkreiche Gelftlichkeit und die Minche, sondern and ber Abel, ber Burgerftand, und felbft bie Landlente moliten nicht ben Musignber über fich anerkennen.

Spanier fin ihre Preiheit von neuem machtig aufwogte, als Rapoleon einen Abeil ber in Spanien stehenben. Geere im Frühjahre 1809 nach ver Donau zum Ampfe gegen Destreich abrufen mußte, und Wellesley ven Oberbeschl üben die von Portugal aus vorrückenden Britten erhielt. Demungeachtet be hauptete sich der König Joseph, dis nach dem Wiener Frieden neue Auspenmassen zu seiner Unterstützung herbeieilten, obgleich der merberische Lamps auf beiden Seiten ungähige Menschen kostete, und selbst die gelieserten Hauptschlachten nur auf kurze Zeit den Charakter des Arieges bestimmten. — Doch

änderte sich dies, nachdem ber zum Bissonnt Wellington ernannte Welleblen, mahrend Napoleon in Rusland stand, dei Salamanca (23. Jul. 1812) den Marschall Marmont besiegte, der König Joseph nach Frankreich (1813) zunächging, und auch Soult die Kapferkeit Wellingtand nicht aufstalten konnte, sondern ihm soger auf französischem Woden (10. — 13. Jan. 1814) an der Nive und (10. Apr.) des Koulouse weichen mußte.

Schon vor biefen letten Borgangen batte Navoleon (15. Dec. 1813) mit Ferbinanb 7 einen Bertrag 'abichliegen laffen, nach welchem ber lettere als Konig von Spanien von Rapoleon anerkannt marb, wogegen er bas Bundnis Spaniens' mit England: trennen follte. Allein gerbinanb, bei feiner Ankunft auf wanischem Boben von ber Geiftlichkeit, bem hobern Abel und fethst von bem Bolke mit Freude begrußt, betrachtete biefen Bertrag als einen erzwungenen, bob zu Balencia die von den, zum Theile ultraliberalen, Cortes (19. Mary 1812) gegebene neue Berfassung am 4. Dai 1814 auf, erflarte bie Schritte ber Cortes und ber Regentichaft während seiner Ahmesenheit für ungefetzlich, ließ bie bedoutend. ften Mitglieder ber Cortes in Rerber werfen, verfprach aber felbft (am. 24. Dai) ber Ration eine neue Berfaffung gu geben. Dies unterblieb. Die Inquisition, bie Wortur, bie Sefuiten und bie Deinchsorben wurden bergeftellt; bie Berfassung vom 3. 1812 ward von ber Inquisition unter bie verbotenen Bucher gesett; es enfolgten viele Canbesverweisungen und hinrichtungen berer, bie unter bem fremben Ronige Stellen im Staatsbienfte und im Deere belleibet hatten; bie Finangen waren gerruttet; ber Sanbel lag barnieber; bens Beere tonnte tein Gold gezahlt werben. Die Erbitterung ber Liberalen wuchs im Stillen.

Während dieser durchgreifenden politischen Rorgange auf der pyrenaischen Halbinsel hatten die spanischen Kolonieen auf dem Festlande Amerika's sich allmablig für selbste ständig und und bhangig erklatt, und behanpteten, auch nach der Hersellung des bourbonischen Hauses in Spanien, gegen die dorthin gesandten Bruppenmassen, die ausgesprochene politische Selbstständigkeit, wenn gleich Ferdinand 7 alles

aufort, fie in bie vorigen Kolonialverhaltniffe jum Stamms lande zuruchzubringen.

#### 173

### Bortifegung.

Bahrend fo bas spanische Amerita nach Freiheit ftrebte, in Spanien felbst aber eine große politische Gabrung bestand; brach bei ben Regimentern, welche auf ber Infel Geon und zwischen Cabir, Granaba und Sevilla cantonnirten, um nach Amerika eingeschifft zu werben, am 1. Jan. 1820 eine Revolution \*) aus, welche von bem Oberften Quiroga und bem Obrifflieutenant Riego geleitet marb. Man verlangte bie Berftellung ber Berfaffung ber Cortes vom 19. Mary 1812. Bergeblich ftellte ber Ronig biefen Daffen ein heer unter Frente entgegen. Biele ber toniglichen Erups pen gingen ju ihren Baffenbrubern über; bas Berlangen nach einer neuen Ordnung der Dinge verbreitete fich über bie meiften Provingen Spaniens, und zeigte fich felbft in Dadrit fo nachbrudlich, bag ber Konig (7. Marz 1820) erklarte, - er fen entschloffen, Die Berfaffung ber Cortes ju befchwos Dies geschah -in bet Berfammlung ber Cortes am 9. Jul. 1820. Der Liberalismus fiegte fur 3 Jahre (bis 1823). Die Inquisition, die Vortur und bie Riofter wurden aufgeboben; ber Jesuiterorben marb aus Spanien entfernt, und bie Freiheit ber Preffe ausgesprochen. Allein in Spanien felbft war die nachfte Umgebung bes hofes (Camerilla), bie Beiftlichkeit und ein Theil bes Bolles ber neuen Berfaffung vollig abgeneigt; boch behielt, in bem blutigen Rampfe am 7. Jul. 1822 ju Mabrid, bas neue Suftem über bie tonig-

<sup>\*) (</sup>v, Sågel) Spanien und die Revolution. Leipz. 1821. 8.

S. Meifel, Beitrage jur Gefchichte ber fpanifchen Revolution. Lethi: 1821. g.

de Pradt, de la révolution actuelle de l'Espagne et de ess suites. Paris, 1820. 8.

Ernft Manch, bie Schidfale ber alten und nenen Cortes in Spanjen.
2 Able. Stuttg. 1824 u. 26. 8.

Dentwirdigfeiten aus bem Leben Ferbinands 7. Aus bem Engl. bes Duin, übergetragen von Fr. Ritter. Stuttg. 1824. 8.

lichen Garben bie Dberhand. Dagegen betradteten bie auswartigen Machte bie neue Berfassung Spaniens mit Digbilligung, und fasten beshalb - boch ohne Theilnahme Groffbritanniens - auf bem Congreffe gu Berona Befchiaffe, welche fie in einer Erflatung (6. Jan. 1823) bem spanischen Ministerium vorlegen ließen. Schon vorher (1822): hafte Frankeich an ber fpanischen Grenze einen fogenannten Ganis tart & corbon' aufgeftellt, bei und hinter welchem viele, mit . ber neuen Ordnung der Dinge unzufriedene, Spanier fich verfammelten. Die Bermittelungeversuche Großbritanniens waren vergeblich. Im 7. Apr. 1823 überschritt ein frangofisches Geet, geführt- von bem Bergoge von Angouleme, die spanische Grenze, und befette (24. Dent) Dabrid, bas ber Ronig mit ben Cortes verlaffen, und fich Anfangs nach Sevilla, und barauf, von ben Cortes genothiget, nach Cabir batte. Als aber, ohne bedeutende Rampfe, die Frangofen bis Dabir (porgebrungen maren, erflarten bie noch in Cabir verfammelten Cortet (28. Gept. 1823), bag man bem Konige: bie unumfdrantte Gewalt jurudgegeben habe, und fich fur aufgeloset. Um I. Oct. erschien ber Ronig im frangofischen Hauptquartiere, worauf er die Ungultigfeit aller Befchluffe ber Cortes aussprach, und, nach ber Rudfehr nach Dabrit; bie unumschrändte Regentengewalt in ihrem gangen Umfange ausubte. , Der in Gefangenschaft gerathene Riego marb (7. Nov. 1823) gehenft. Db nun gleich ein frangbfifches heer que Aufrechthaltung ber innern Drbnung in Spanien guruchlieb; fo bauerten boch bie innern, jum Theile fehr blutigen, Bewegungen zwischen beiben Parteien fort, weil bie Regierung es verfaumte über beibe Parteien fich ju ftellen, und ju ben Anhangern bes Abfolutiomus entschieden fich hinneigte.

So erkärte sich Ferdinand 7, in dem Becrete vom 19. Apr. 1825, bestimmt für die Erhaltung ber mumschränkten königlischen Gewalt. Er hob aber auch, noch bevor ihm seine vierte Gemahlin; die Prinzessen Christina von Reapel, eine Lochter, Isabella, (10. Oct. 1830) gebohren hatte, durch die pragmastische Santtion vom 29. März 1830 das salische Gessehm Hönigreiche Spanien auf (nach welchem das welbliche Geschlicht von der Thronfolge

ausgeschlossen war). Allein mainrend bes Ronigs lebemage fahrlichen Krantheit im September 1832 unterschrieb berfelbe. im Buftanbe ber Bewuftlofigteit, bie Mufhelung biefer pragmatischen Sanction, fo bas, nach feinem Sobe, ibm fein Bruber, ber Infant Don Carlos, gefeigt mare, barauf aber (5. Oct. 1832) entließ bar Ronig feine Plinifter, ftellte ben Minifter Beg Bermubes an bie Spite ber Ber maltung, und übertrug (6. Oct.) feiner Gemablin bie Ro gentichaft. Im 31. Det, 1832 erflatte Ferbinand bie, mabrend feines Tobestampfes erschlichene, Ausbebung bes anne falischen Gesetzt für nichtig, übernahm (4. Jan. 1833) bie Regierung felbft wieder, lief, ungeachtet ber Protestation bes Don Carlos gegen bie Beranderung ber Thronfolge, feiner Sochter Sfabella (20. Jun. 1833), als Kunftiger Abrem erbin, ben Gib und die Sulbigung leiften, und ftarb am 20. Sept. 1833. - Cogleich nach feinem Tobe übernahm bie verwittwete Ronigin Chriftina bie Regentichaft fur ihre minderjährige Zochter, und warb von Frankreich, als Regentin. mit ber Bufage ber Unterflutung in eintretenben gallen, anen tannt. 3war erflatte fich ein Theil ber Spanier, besonders unter bem Ginfluffe ber Geiftlichkeit und ber Donche, fie Don Carlos, ber aber, bei feiner Unentschloffenheit, nicht ben mochte, feiner Partei bas Uebergewicht zu verschaffen, wenn gleich in mehrern Provinzen ber Burgerfrieg ausbrach. Am 17. Oct. 1833 wurden, burch Decret ber Regentin, alle Guter und Befigungen bes Don Carlos mit Befdlag- gelegt, und, nach bem Aufftanbe zu Dabrid in der Racht vom 22. - 23. Det., Die sogenannten toniglichen Freiwilligen aufgelofet: --Wiein bas, vom Minifter Bea entworfene, Danifeft ber Ronigin (4. Oct. 1833), worin die Beibehaltung bes " bisberigen" Systems ausgesprochen warb, erregte bie Ungufriebenbeit ber von neuem fich erstartenben Liberalen, unb, nach bem ernfthaften Schweiben bes Generalcapitains Elanber von Catalouien an die Konigin, worin er die Beranderung bes Minifteriums und die Busammenberufung ber Cortes verlangte, erfolgte, als mehrere Generalcapitaine biefelbe Meinung ausfprachen, (15. Jan. 1834) bie Entlaffung bes Minifters Bea. an beffen Stelle Martines be la Rofa trat.

#### 174

Por, tugali

Be bem :unheitbaren Wahnfinne ber Bonigin Daria Frangiffa, von Portugal übernahm ihr Gofin, ber Pring Johann von Brafilien, im Jahre 1792 bie Regent. fchaft. Durch England und Spanien gur Thelinahme an bem Ariege gegen Frankreich genothigt (1798); erfthete Wortugal, nachbem Spanien mit Frantreich im Frieden gu Bafel fich ausgefähnt hatte, fich fur neutral; allein ber zwifchen Portugal und Frankreich bereits (Aug. 1797) ju Paris al. gefchioffene Friede warb, auf Englands Berunlaffung, von bem Regenten nicht bestätigt. Dies bewirtte, bag ber erfle Conful Spanien (1801) jum Rriege gegen Portugal nothigte, worauf ein frangoffiches Seer unter Berlere mit ben Spaniern gegen Portugal fich verband. 3m. Frieden von Babajon, ber Spanien und Portugal verfobnte. (6. Jun. 1801) überließ Portugal an Spanien Dievenga, und im Frieden gu Dabrib mit Frantreich (29. Gept. 1801) einer Eheil, bes portugiefiften Gutana in Gub. amerika an Franfreich. Im Frieden zu Amiens (1802): garantirten bagegen Frankreich und England bie Integrität Portugale.

2118 aber (1807) Portugal amftanb, bem Continentalfufteine beigntreten, und ben Britten feine Safen gu verfebließen. brach ein frangoffiches heer unter. bem Generale Jungt nach Portugal auf, und Spattier schloffen fich bema felben an. Junot befette (30. Rob.: 1867) Biffabon, nachbem ber Pring. Regent, vor ber Antunft ber Frangolen. mit feiner Mutter, mit feinen Schaten und vielen portus gieffichen Großen (29. Nov. 1807), unter Mitwirtung bes englischen Gesandten Strangford., bie jum ullgemeinen Frieben; nach Brafilien fich eingeschifft hatta. Napolvon er-Harte (13. Mov.): bas: Pans Braganza habe aufge. bort in Portugal ju regieren, und Junot (Bergog von Abnentes) nahm, im Ramen bes Raifers, von Portugal Befit, obgleich ber Bertrag von Sontaineblean bie Theilung Portugals in brei fleine Staaten fefigefest hatte (§. 142).

Doug R. EB. '7te Muf.

Digitized by Google

Mlein die Borgange in Spanien im Babre 1868 befimmitter auch Portugale Schicffal. Junot, burd ben Auffant ber Sporter von Frankrich abgeschnitten, und durch bie gelanbeten Beitten angegriffen, fcblog, nach einigen Gefechten mit ben lettern (Aug. 1808), eine Capitulation gu Gintra (30. Aug.), nach weither bie Frangofen Dortugal raum ten, und in frangofifche Soffen jurudgeführt wurden, obne friegegefangen zu fenn. Die brittijden Felbherren, Moore, und und ibm Bellington, brangen: von Der tugal and gegen bie Grangofen nach Spanien vor, und bigloich bie Frangofen, nach ihren Siegen in Spanien , wieder bas norbliche Portugal erreichten; so bewirkten boch bie fol genben Ereigniss Die vollige Befreiung Portugals von einen felnblichen Angelffe, zugleich aber auch bas brittifche Beberge wicht in biofem Reiche. Der Pring Regent fcbien nicht geneigt, Brafitien zu verlaffen; vielmehr erhob er (16. Der. 1815) Brafilien jum Conigreiche, fo baß Portugal, Brafflien und Algarbien bas vereinigte Ronigreich von Portugal, Brafilien und beiben Atgarbien bilben follten. Der Mob ber Konigin (20. Marg 1816) bewirte feine Beranberung; nur bag ber Regent als 306a un 6 bie tonicilde Burbe annahm. Mit Rachbrud erftarte fich ber Ronig negen bie herftellung ber Jesuiten bei bem Bapfte, bie ben Boben feiner Reiche nicht betreten burften; alich lie er que Gog alle Urtunben ber in Portugal fic immer aufer bobenen Inquistion verbrennen...

Amischen Spanien und Portugal bestanden aber, der Femilienverwaudtschaft beider Megentenhäuser ungenchiet, politische Spannungen; denn Spanien weigerte sich, nach den Bestimmungen des Wiener Congresses, Olivenza an Portugal zurud zu geben, und Pantugal besetzt Montevideo in Güdamerika, angeblich weil Spanien es nicht gegen, die Insurgenten in den Kolonieen zu vertheidigen vermöße, und Beofilien von dort aus bedroht sen. In der That zeigten sich auch bereits in der brasitianischen Provinz Pernambuco (1817) die Sputen des in den spanischen Kolonieen erwachten Strebens nach Unabhängigkeit vom Mutterlande. In Portugal selbst, wo man des brittischen Drudes unter dem

Maridialle Beresfort mube war, lettete ber General Freire b'Anbrabe (Dai 1817) ben Pian, fein Buter land von ber Berrichaft ber Britten zu befreien. Allein biefer Plan warb entbeilt, und mit ber Sinrichtung bes b' Inbrabe und groolf feiner Berbunbeten (18. Det.) ftreng geabnbet. Deneungenehtet bautete bie Erbittetung ber portugiefischen Großen gegen die Bermaltung Beresfords im Glillen fort, ber fich am 4. Apr. 1820 pach Brafilien einfchiefte. els bie in Spanien burchgeführte Revolution nicht bine Rudwirfung auf Portugal blieb. Denn am 24. Ang. 1820 erfolgte ber Aufftand eines Abeiles bes portugiesischen Geeresgegen die Britten und fur die Annahme einer tieten Berfaffung ju Oporto, geleitet vom Dberften Gepulveba, amb im Einverständnisse mit bem bortigen Bifchoffe und ben burgerlichen Behörden. Es mart eine einstweilige Regierung eingesent, beren Prafibent Untonio be Gilve Dinto Die Busammenberufung ber portugiefischen Cortes, eine Berfaffung für bas Konigreich, gugleich aber bie teenefie Enhanglichkeit au bie Dynaftie Braganga aussprach. Bei bem Borbringen biefer Deeresmaffe gegen Liffabou, erfichte fich die Sauptstadt gleichfalls fur die neue Ordnung ber Diege. Die (funftige) neue Berfassung, beren Grundlage bie franische bilben follte, warb am 15. Gent: 1820 ju Liffabon befchworen, und von ber bafelbft eingefesten einfiweiligen Regietung bie Busammenberufung ber Cortes beschlossen. Dem am 10. Det. aus Brafilien nach Portugal aurudgelehrten Marfchalle Beresford warb nicht gu landen verstattet.; er mußte sich nach England einschiffen; auch warb ber Berfuch einer Segenrevolution (Rob. 1820) ju Biffabon' vereitelt. Der Konig Johann, ju Rio Janeiro von ben Borgangen zu Dporto und Liffabon benachrichtigt; ertheilte bie Erlaubniß zur Busammenbetufung ber Cortes; auch zeigte fich in Brafilien, besonders unter ben baselbft anwesenden portugiefifchen Truppen, eine ber Beranberung im enropais fchen Stammlande gunftige Stimmung. Im 28. 3an. 1821 traten die Cortes ju Biffabon jufammen, welche, für bie Beit ber Umefenheit bes Ronigs, eine Regentichaft von 5 Dersonen ernannten. Die spanische Verfaffung warb, wie 32

Digitized by Google

wehl mit vielen bedeutenben Berändeungen, für bas Stumbgefeth bes Königreichts certifet, "

175.

### Sprifegung.

Balb wirkten bie Borgange in Portugal auf Bra fit ien gurude : Bereits aus 1. Jan. 1821 erflatte fich bis Droving Da va für eine verfaffungsmäßige Regierung worauf :auch bie Bewohner und bie Bofenung ber Infel Da beira bie Gis fichtung ber Werfaffung verlangten. Benine Bothen : fraite (10. Autr.) fprach berfelbe Munfch, unter Gahtung bes Gis wohnwand ber Truppett, zu Bahta, und im 16: Maria Dernamburo fich aus. Gelbft in Rio Saneiro benfick biefelbe Stimmung: Der Konig verfound (2k Rebr.) wewiff Werfinderungen in ber bisberigen Regierungeforme : Ruein: bis entate ben Miguergnugten nicht, bie fich en ben Rrompringen Dam Pebro wandten, woratt bet Ronig burch ein Dennt die in Portugal einzuführende Berfassung auch für Befilien angunehmen verfprech (26 Febr. 1821), weide ber Rronpring in feinem und feines Baters Ramen: befchmer Doch fogleich nach biefem Borgange erflarte (I. Mars) ber Ronig feinen Entichtig ber Rudtebrinach Bortugel Daruber begannen ju - Rio "Saneiro. (21. Kor.) Boffsheine gungen, als ber Ronig mit einem Gefolge von 4900 Menfelen - und bedeutenden Gelbfimmen fich (26: Apr. ) nach Enting einschiffte, und ben Croppringen jum Pring-Regenten und au feinem Stellvertreter mit ben ausgebehateften Bolmachten in Brafilien werich ließ.

Der König landete am 4. Jul. 1821 in Portugal, beflatigte die von um Gortes ihm vorgelegten Beschlässe zur Beschränkung seiner Macht, und schwor (4. Jul.) in der Berfammlung der Gortes den Eid auf die neue (noch nicht vollendete) Berfassung. So hörte die einstweitige. Argentschaft auf. Alle Lehnsrechte, die Inquisition und die Gensur wardden ausgehoben, dagegen, nach den Beschässen der Cortes, Geschwornengerichte für alle bärgerliche und peinliche Rechtsstreitigkeiten eingeführt. Die neue Versassung ward von den Cortes am 23. Sept. 1822 beendigt, und am 1. Davober swerich vom Könige angenommen. Gie glich in den wefentlichften Bestimmungen der spanischen Berfassung, stellte, wie diese, nur Eine Kammer der Cortes auf, und beschräufte sehr bedeutend die königliche Gewalt, weil sie van dem Grunds fate der Bottssouverainetät ausging, und den Cortes die gefetzebende Gemalt ausschließend beilegte.

Nachbem aber ein französisches Geer im April 1823 in Spanien porgebrungen war, um die Berfaffung ber fpanischen Cortes aufzulosen, bewirkte ber zweite Sobn bes Konins Johann, ber Infant Diguel, unter Mitwirkung feiner Butter, einer Schmefter Ferbinands 7 von Spanien, inbem er fich (27. Rai 1823), an bie Spite eines Beerestheiles fellte, ben Sturg ber neuen portugiefifchen Berfalfung. Der Ronig beftutigte (5. Sun.) Diefe Aufhebung ber Berfaffung, und erkarte (18. Jun.), bağ eine Sunta von 14 Derfonen gufammentreten follte, um, auter bem Borpige bes Mirafters, Grafen von Palmella, eine beue Charbe m entwerfen. Alle geiftliche Stiftungen, Mofter und Collegion wurden hergestellt; ber Karbinal: Patriari tehete von Banoune nach Liffaben gurud; ber Stanterath ward aufgelofet, bie Preffreiheit aufgehoben, und Sapulveda verhaftet. Als aber bie Regierung nicht mit ber Strenge, welche bie fogenannten Abfolutisten beabsichtigten, gegen die ehemaligen Unhängen ber aufgehobenen Rerfaffung verfuhr, enließ ber Infant Dig wel (30. Apr. 1824) eine fehr farte Proclamation an bie Golbaten, worin "Dob ben schandlichen Freimaurern " angekanbigt . ward. Der Infant ließ, ben größten Theil ber Minister, mehrere Gefandte und andere Personen verhaften, und felbft ben Butritt jum Ronige fpeuren. Dagegen ertlarten fich bie in Liffabon anwefenben Gefanbten mit foldem Rachbrucke, bas ein Abjutant bes Prinzen die Gesandten jum Konigo führte. Der König betheuerte, daß er um bas Borgegangene weber gewußt, noch daffelbe anbefohlen babe, worauf ber Infant er-Barte, es fen eine Berfcworung gegen fein und bes Konigs Beben entbedt worden. Die vorige Ordnung ward wieder her: gefiellt; boch begab fich ber Ronig (9. Mai) auf ein brittithes Schiff, ber Pring Diguel teifete (13. Digi) nach Bien, und beg Sonig tehrte (14, Mei) in bie Sauptsicht gurud.

Die Rönigin und ber Rarbinal-Patridech wurden firen beobachtet, und ber Winig erließ (5. Jun.) ein Decret wegen Einberufung ber alt en Cortes (bestehend aus Geiftlichkeit, Abet und beim britten Gtanbe), beren Beisaminlung aber nicht erfolgte.

Babrend biefer Lorgange in Portugal, erfolgten auch in Brafilien die folgenreichften Beranderungen. Schon por ber Abreife des Königs aus Rio Janeiro war (21. Apr. 1821), bei ber von bem Pring-Regenten anbefohlnen mulitarifchen Tuf Wing einer auf ber Borfe gehaltenen Bablverfammelung, Blut gefloffen; fogleich nach ber Abreife bes Konigs geigt bas Streben ber Brafflianer fich immer fierter, von Por engul fich zu trennen, und zur völligen Umabbangie . Beit und Selbftfanbigfeit von bem europalfchen Stammlante gu gelangen. Der Pring-Regent mußte bem Berlangen bel Senats von Brafffien nachgeben, inbem er theils hundet Deputirte aus ben einzelnen Provingen Brafiliens ger Ens werfung einer befonbern Berfassung für Weis Bleich berief, theils verfprach, nicht nach Portugal gurud m febren, fonbern in Brafilien gu regieren, und ben Mief: Beiduger und Bertheibiger bes Ronigreides Brafflien angunehmen (13. Dai 1822). Daratt fre chen (1. Mug. 1822) Die verfammelten brafilischen Cortes Die Brennung Brafiliens von Portugal aus, umb es nannten ben Pring - Regenten jum confiftutionellen Rab fer von Brafilien. Der Pring verband biefen Eftel mit bem eines immermabrenben Befchubers von Brafilien. Die versammelten Cortes machten barauf ben Entwurf zu einer Berfassung; ber Raifer ließ aber am 12. Rob. 1823 bie Ber fammlung ber Cortes aufibsen und bie heftigften Mitglieber berfelben verhaften. Allein schon am 14. Nov. 1823 erklarte ber Raifer, bag eine neue Berfammlung ber Cortes gefammemberufen werbe, um- einen von ihm vorzulegenben Berfaffungbentwurf ju berathen. Dieb gefchah am' 11. Dec. 1623, worauf ber Senat Brafiliens am 22. Der erflarte er babe teine Bemerkungen barüber ju machen. Es wurden barauf Regiffer gur Unterschrift ber Annahme eroffnet, nub, nach ber Mebrbeit ber bejabenben Gimmen, biefe Berfief.

fung vom Raffer am 9, Jan. 1824 als Grundgefet Brafiliens ausgesprochen, auf welche am 25. Marg ber Raifer. und die Raiserin ben Gid leifteten. - Die barüber awifchen Brafilien und Portugal eingetretenen Digverftanbniffe befeitigte ein Bertrag (29. Aug. 1825) zwischen beiben Reichen, welchen ber brittifche Gefandte Charles Stuart vermitteite. In bemfelben erkannte Portugal bie Unabhangigkeit Begfiliens als eines felbftftanbigen Raiferthums ang boch führte Johann 6 für feine Perfon ben taiferlichen Titel bis zu feinem Tobe (10. Marg 1826). Rurg por bemfelben (6. Marg.) hatte Johann 6 feine Tochter, Die Prim geffin Isabella, jur, Regentin von Portugal ernamt. Dies bestätigte (29, Apr. 1826) ihr Bruber, ber Raifer Don Pedro von Brafilien; boch bestimmte er ben portugiefischen Ahron feiner noch minberjahrigen Dochter Maria ba Glos ria, welche fich mit feinem Bruber, bem Infanten Don Diquel, vermablen follte. Schon vorber, am 19. Apr. 1826, unterzeichnete bet Raifer von Brafilien bie neue Berfaffung Portugals. Db nun gleich ber Infant Don Diguel ju Bien (4, Det. 1826) ben Eib auf bie von feis nem Bruber gegebene Berfaffung leiftete, und ben Berlobungsget mit feiner Dichte (29, Det.) unterzeichnete; fo brach er boch - nach feiner Ankunft in Portugal (22. Febr. 1828), mo.er bie Regentichaft, nach bem Decrete feines Brubers' vom 3. Jul. 1827, in Angemeffenheit gut Werfaffung übernehmen follte - ben geleisteten Gio, lofete (14. Mara) bie beiben Rammern ber Cortes Portugals auf, und berief bie angeblich alten Cortes bes Ronigreiches zusammen, welche ibn jum Ronige von Portugal und Algarbien (25. Jun.) ernannten. Darauf nahm (30. Jun.) Don Miguel, ber auf Die Mitroirfung ber Geiftlichkeit und ber Monche rechnen konnte, Die tonigliche Burbe an, bezeichnete aber ben Anfang feiner Regierung, unter bem Ginfluffe feiner Mutter, Charlotte Joachime (fie farb 7, Jan. 1830), mit ber blutigften Bernichtung bes constitutionellen Systems, mit Berhaftungen, Binrichtungen und Confiscationen. - | Gein Bruber, bet Raifer Don Pedro, fandte feine Tochter, begleitet von ben Marquis von Palmella und Barbacena, nach England, von

wo fle-nach Portugal abreifen follte. Shre Sache fant aber bei bam Ministerium bes hemogs von Bellington feine Unterfindung, so baß bie Regierung in ihrem Manuer (1829) auf die (azorische) Insel-Terceira verlegt warb. welche für fie hier fing Bilinflor (II: Mug.) ben fich erklatt hatte. Angriff ber Flotte und ganbungstruppen bes Don, Miguel ameud, und behauptete Verzeira. - Rach ber Nulirevolution in Frankwich und ber Menanberung bes Ministeriums in Groß britannien: (1830) unterflügten bie Regenten beiber. Stneten Die Sache ber Donna Maria: besonders rufteten fieb die in ergebenen Portugiefen in ben Safen beiber Lander gut einem Angriffe auf Portugal. Doch erfolgte berfelbe erft, machben ber Kaifer Don Pebra (7. Upr. 1831) genothigt worben mar, ju Bunften feines minberfahrigen Gobnes, Don Petro 2, ad ben Thron Brafiliens gu verzichten, und nach Europa abgerenfen. Er nabm ben Titel eines Bergogs von Bragange, und (Jan. 1832) bie Whrbe eines Regenten von Perte gat im Ramen ber Donna Maria an, lanbete (9. 2ml. 1832): bei Dyorto, und machte biese Stadt zu seinem Basfenplate, in beren Rabe aber mehrere blutige Rampfe awischen . seinen Truppen und ben Truppen Don Miguels fatt fanben. Die Entscheidung in biesem Kampfe gab (5. Jul. 1833) ber Sieg bes Admirals Mapiex bei Cap St. Bincent Aber Die miguelistische Flotte. Am 24. Juli ward Liffabon von ben Truppen ber Maria befett; am 28. Juli tam Don Pedpo, am 23. Sept. bie Konigin Muria in Liffabon an, Das Don Miguel mit Coimbra vertauschen mußte. Db nun gleich Großbritannien und Frankreich bie Donna Daria als Ronigin von Portugal anerkannten ; fo bauerte boch ber Rampf amischen den Truppen Pebro's und Miquels fort, und Den Pebro felbft hinderte burch manche rafche Schritte (wohin auch die Bekanntmachung ber von ihm im Jahre 1826 für Portugal gegebenen Berfassung und ber haufige Bechsel ber Minister und Beerführer gehorte,) die schnellere Entscheidung bes Bruberfrieges und bes politischen Schicffals bes Königreiches Portugal.

Ernst Mund, Grundzüge einer Geschichte bes Reprasentation spekems in Portugal. Leipz. 1827. 8.

Digitized by Google.

#### 176.

mi

wi

A.

油

rie!

**#1** 

đ, i

5

h

er l

油

ĖĮ

di

¥J

#### Srofbritannien.

Grofbritannien fchien, beim Ausbruche ber frambfifchen Bevolution : in biefen finern Rampf, feines Rachbarftgates Anfangs fich nicht einmischen ju wollen. Me aber Gevra 3, nach Lubwigs 16 hinrichtung, ben frangofischen Geschäfts. trager aus Condon entfernte; ba erklarte bie frangofische Res publit (1. gebr. 1793) an England ben Rrieg, Seit biefer Beit war England, unter Pitts Leitung, ber gefahrlichfte und unversohnlichfte Gegner Frankreichs. Es zerstorte nicht nur mehrere frangofische Flotten in offenen Geefchlachten : es erneuerte auch mehrmals mit ben Machten bes Restlandes Die Coalition gegen Frankreich, und errang, burch Bernichtung ber Alotte und burch Wegnahme bes Kolonieen Frankreichs und feiner Bunbesgenoffen, ben Alleinbanbel und bie Berricaft auf ben Deeren. Un die Rieberlande ets klarte England, nach ber Umbilbung berfelben zur batavifchen Republit (1795), und an Spanien, nach ber Abschließung eines Bundniffes amifchen Frankreich und Spanien (1796), Bon N'elson ward (1.-3, Aug. 1798) bie ben Rrieg. Louloner Alotte, welche ben General Bonaparte mit Landungs. truppen nach Aegppten geführt hatte, bei Abutir gerftort, und ben Britten gelang es, die Frangofen, nach mehretn bartnadigen Rampfen, burch Capitulation aus Aegypten zu ents fernen, wo sie felbst sich zu behaupten suchten. Auch ward in Offindien von den Englandern bas Reich Mpfore (1799) mit ber Ergberung pon Geringapatnam, und mit bem Lobe Lippo Gaibs aufgelofet, und beinahe vollig ein Gigenthum ber oftindischen Compagnie. - Die anhaltenden Bewegungen und Unruhen ber Katholifen in Irland, benen man Gleicheit ber Rechte fortbauernt verweigerte, bewirften (22. 3am. 1981) bie Union Srfands mit Großbria tannien ju Ginem Parlamente.

Gegen die brittische Herrschaft auf ben Meeren stissete Paut I von Rufland, nachdem er von dem Kampfe gegen Frankreich zurückgetreten war, die bewäffnete naw dische Meutralität (16. Dec. 1808), an wolcher Dansmark, Schweben und Preußen Antheil nahmen. Pauls plos-

Digitized by Google

licher Sob und Schwebens Unthätigkeit Aberliegen aber die Danen (2. Apr. 1801), bei Reifond Angriff auf ben Safen von Rovenhagen, ihrer eignen topfern Bertheibigung. Bald barauf (17. Jun. 1801) ward zwischen England und Ruffland eine neue Geefahrtsconvenston geschloffen, bie får England vortheilhaft mar, und welchen Danemark und Sthweben beitraten, um ihre Rolonicen mieber ju erhalten, Den angebrobte Anguiff Frankreichs auf Portugal bewirktes nach bem Abschieffe bes Luneviller Friedens und nach Pitts Bustritte aus bem Minifterium, bie Friedens proflien inag rien zwifden England: und Fraufreich ju London (1. Det. 1902), worauf (27. Dang 1802) ber Friede ju Amiens, mifchen Frantreich, Spanien und Batavien mie England abgefchloffen ward. England gab alle im Kriege eroberte Colonicen an-jene brei Stgaten gurud, bis auf Erig nibab und Ceplon, die es von Spanien und Batavien Die Bafen bes Borgebirgs ber guten Soffe nunt follten ben frangoffichen und brittischen Schiffen gu gleichen Berbaltniffen offen fleben , und bie Enfel De a It ha bem Lobumnitetorden birmen brei. Monaten gurfafgegeben werden.

# 177.

# gortfegung.

Wenn schon dieser Friede an sich vielen Britten missiel; so bestürchteten sie noch mehr, nach dem Auslausen einer franzzisstichen Flotte zur Wiederersoberung von Domingo, die Erneuerung des französischen Koloniassplichem und der französischen Marine. England erklärte also (18. Rai 1803) von neuenden Krieg an Frankreich, und weigerte sich, Waltha berauszugeben. Pitt trat (1804) wieder ins Ministerium, und Spanien, von England gereist, arklärte sich öffentlich für Frankreich gegen England. Die von Pitt bewirkte drütte Coalition, in welcher Kustand und Destreich (1805) gegen Frankreich auswaten, ward nach den Tagen dei Ulm und Aussertig schweil zersprengt, obgleich Relson (21. Oct. 1805) dei Trafalyar einen entschiedenen Seesieg über die französisch spanische: Flotte erkämpste. Nicht lange überlebte Pitt († 23. Jan. 1806) den Frieden wen Presidusg, und

W.

抽

1

ĸĖ

: #4

انبو

r#

ar f

įį

11

è

:

14

ė

...

1

bald nach den mit Frankreich im Sommer 1806 angekubsten Friedensumterhandlungen ftarb auch sein Nachsolger im Ministerium, For (13. Sept. 1866), worauf diese Unterhandlungen abgebrochen, Preußen, Rußland und Schweden aber, die sich im Kampse mit Frankreich befanden, nichts weniger als lebhaft von England unterstützt wurden. Dagegen eroberten Popham und Beresford (2. Jul. 1806) Buenos Apres in Südiamerika, das sie aber bald darauf wieder verloren; und nicht ohne Berlust mußte der Admiral Duckworth, der am 18. Febr. 1807 in die Meerenge der Dardanellen eingebrungen war, und in der Nähe von Konstantinopel die Pforte zum Beitritte zur Coalition gegen Frankreich zu bestimmen gesucht hatte, am I. März 1807 die Rücksehr durch diese Meerenge autreten.

Das neue Vortland : Canningifche Minifterlum. bas (Dary 1807) an bie Stelle bes Grenville'ich en trat. Bezeichnete ben Beift feiner Grundfage burch ben Bug gegen Ropenhagen, gegen welche Stadt eine Motte von 18 21:nienschiffen und 25,000 Mann Landungstruppen abgesandt warb, und bie man (2. - 5. Gept. 1807) beschof und zum. vierten Theile gerfibrte, weil man banifcher Seits bie Berausgabe ber Alotte als. Debot und bie Ueberlaffung bes Arfenals und ber Feftung Rronenburg vermeis gerte. Dennoch mußte, in Angemeffenheit zu ber Convention. welche ber General Peymann in Kopenhagen mit ben brits tischen Befehlshabern abschließen ließ, (7. Sept.) bie banische Rlotte ausgeliefert werben. Der Unwille Ruglands und Danes marts über biefen Schritt bewintte bie Rriegserflanung. beiber Dachte gegen England (1807); nur bet Ronig bon Schweben blieb, nach Abichliegung eines neuen Gubfibienvertrages, bei bem englischen Bunbniffe, und Rapoleon bewirkte, feit bem Tilfiter Frieden, Die Berfchliegung aller Bafen und Ruften bes europäischen Festlandes gegen bie Baaren ber Britten, fo wie et bereits (Rov. 1806) die brittifchen Infeln in Blotabeftand erflart batte.

Will. Belsham, memoirs of the reign of George III, from the treaty of Amiens A. D. 1802, to the termination of the regency A. D. 1820. 2 Voll. Load. 1824. 8.

#### 178

#### gortfegung.

Bit lebhastem Interesse unterstützte England (1808) bie Portugiefen und Spanier bei bem Campfe fur ihre Swibeit und Gelbstfandigkeit gegen Frankreich, und Doore und De elling ton begrundeten und fichenten ben friegerifchen Rum des htittischen Ramens auf ber pprendischen Salbinfel. Mit ber Pforte warb, unter Deftreichs Mitwirfung. (5. 3an. 1809) ber Briede auf ben porigen Befitftand abgeschloffen, Des re,ich aber von Großbritannien in bem Kriege bes Jahre 1809 gegen Frankreich blos - und zwar zu spat - burd bie Unternehmung gegen Watcheren (3ml.) unterflust, bem Erfolg weit hinter ben Erwartungen ber europäischen Racht gerudblieb. - Die neue Gestaltung bes brittischen Dini fteriums im Gept. 1809 brachte teine Beranberung in ben Grundfagen und Daadregeln ber Regierung bervor; Derce val und Bellesten traten an Die Spige ber Geldifte Selbst ale, bei ber fortbauernben Gemuthstrantheit George 1. ber Pring von Ballis (10. Jan. 1811) bie Regentichaft übernahm, befolgte man ununterbrochen bas einmal met nommene politische System, wiewohl bas Personale bes Dimb fteriums, nach Percevals Ermordung (11. Mai 1812), won neuem veranbert warb, und bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten in Caftlerraghs Sanbe tam.

Iwar hatte bet neue Kronprinz von Schwaben (Beine botte) im Jahre 1810, tutch Anschließung an das Continentalhisten, sich ebenfalls in Kriegsstand gegen England gesett; allein dalb fand er für gut, von Frankreichs Interesse sich zu trennen, mit England Frieden (12. Jul. 1812) zu schließen, und mit England und Rusland in eine gename Werbindung gegen Rapbleon zusammen zu treten, woraus im Jahre 1813 für Rusland und Schweden und sur Destreich und Preußen anschnliche Subsidien von England bewilligt wurden.

Obgleich Englands Heere während des letzten Kampfes nur auf der pyrendischen Halbinsel erschienen, und zuleht wone Wellington mit großer Umsicht und mit stegreichen Erfolgen geleitet worden waren; so behauptete doch die Politik

Digitized by Google

Snalands einen febr wefentlichen Ginfluß auf bie Berftellung ber bourbonischen Donastie in Rrantreich, die bis dabin unter brittifchem Schutze gelebt hatte; auf die Bergroßerung bes Ronigfeiches ber Meberlande burch Belgien ; auf bie Erweiterung bes Ronigreiches Sannover burd Silbesheim. Die friedland, Godiar und andere Erwerbungen; auf Die Gutfcbeibung ber toutschen und italienischen Angelegenheiten bei bem Congreffe ju Bien, besonders auf die Berbindung Genna's mit Gerbinien, und guf bie Berftellung Ferbinanbe & in Reapel; fo wie auf die Berftartung ber großbritaumichen Staatsfraft felbit burch ben behaupteten Befig von Maltha, burch bas erhaltene Schubrecht über ben Freiftaat ber jonifchen Jufeln, und burch bie Erwerbung ber frangofifchen Rolonicen: Nabago, St. Lucie und Bole be France, und ber nieberlandischen Rolonigen: bes Borgebirges ber guten Soffnung, Demergen, Effequebo und Berbice. -Gin Rrieg mit Nordamerita (feit bem 17, Jun. 1812), beffen neutrale Schiffahrt von Großbritannien beeintrachtigt worden war, warb, nachdem bie Britten awar bie nordamerikanische Bundesfladt. Washington gerstort, babuth aber auch bas beleidigte Rationalgefühl ber Republikaner jur kraftigften Unftrengung aufgereigt batten, im Frieben gu Bent (25, Dec. 1814) fcmell auf die Berhaltniffe, wie vor bem Rriege, beenbigt - Dagegen ward, von Danemart im Rieler Frieden (14. Jan. 1814) bie Infel Belgoland und die fruber weggeführte banische Flotte erworben; boch erhielt Danemark feine Rolovieen von Großbritannien gurud. En Dortugal leitete ber Marfchall Beresford bis gum April 1820 bie Angelegenheiten biefes Staates jur großen Unaufriedenheit ber Portugiefen. In Offindien ward die brittische. Macht burch die Eroberung von Canby verflartt, bessen König als Gefangener nach Calcutta geführt, Dadurch bie gange Infel Ceplon unterworfen marb. Eben fo ward ein Rrieg mit bem Gultane von Repaul (4. Marx 1816) balb und vortheilhaft beendigt, und auch Soltar (29. Dec. 1817), nach einem hartnadigen Rampfe, befiegt. Bebrochen war baburch bie Macht ber Mabrattenfürften : ein ben Britten bochft vortheilhafter Bertrag (17. Marg 1824) mit

bem Abuige ber Michrelande bewirfte 38 Abtretima nieberlanbifchen Befitpingen auf ber binterinbifchen Solbinie an bie Englander, woronf ein Arieg (1824) groffen ben Britten und Birmanen begann. - . Unerwartet : war ber Mob ber Deinzeffin Charlotte (6. Rov. 1817), ber tinffien Erbin ber britifchen Reiche, in ber Bluthe ihrer Sabre, nachbem fie zwei Jahre mit bem Pringen Leopold von Suchen: Leburg vermählt gewesen war. - Der Aob bes Konies Geotg 3 (29. 3an. 1820) bewirfte feine Beränderum in bem Bange ber Regierung, weil fein Cobn und Rachfolan Seorg 4 fcon langft bie Regierung geleitet batte. war ber Procest gegen bie Ronigin Karoline (Aug. 1820) vor bem Dberhause bes Parlaments ein befrembenbes Schaufviel für Europa, bas mit ber Burudnahme ber gegen fie von ben Ministern, eingebrachten Bill abgebrochen ward. Ihr Rob erfolgte ploblich am 7. Mug. 1821. — Durch freiwilligen 200 endigte (12, Mug. 1822). George I vertrauter Rathgeber. ber Marguis von Londonderry, bas Leben, eben als er au bem Congresse ju Berona abreisen sollte. - 3om folgte (Sent. 1822) Canning im Ministerium, bas in biefer Beit, in Sinficht ber Leitung ber innern und ber auswärtigen Angelegenbeiten, die offentliche Meinung ber Mation für sich gewann.

Bei bem Beerespinge der Frangofen (1823) nach Spanien jur Auflofung ber von ben Cortes gegebenen meuen Berfaffema behauptete awar Großbritanmien bas Spftem ber Reutraliffe. ip wenig ihm auch ber baburch erneuerte Ginfing Franfreichs auf Spanien gleichgultig fenn konnte; als aber Spanien fent banernd fich weigerte, bie Gelbstfanbigfeit feiner vommaffien Roloniem auf bem Festlande Umerita's anquertennen, fprach am 1. 3an. 1825 bas brittifche Ministerium biefe Inen fennung aus, folog mit mehreren ber neuen Staaten bortheilhafte Banbeisvertrage, und trat mit benfelben in biploma. tifiche Berbindung. - Zwischen bem Konige Johann 6 Don Portugal und feinem Cohne, bem Raifer Don. Pebro pon Brafilien, vermittelte (1825) Großbrittannien einen Bertrag. nach welchem bie Trennung beiber Reiche und bie Raiferwurde Brafiliens anerkannt ward. Als aber Johann 6 baid . barauf (Dir: 1826) ftarb, und Don Pebro bem Ronigreiche

Portugal (Apr. 1826) eine neue Berfassung gab, gegen weiche in Portugal eine einflusveiche Parrei sich erhob, sandte Großbeitannken (Det. 1826) eine Flotte nach dem Aaso. Eben so schloß, zur gemeinschaftlichen Entscheidung der griechtschen Angelegenheiten, Großbritannien mit-Kußland und Frankreich (G. Jul. 1827) einen Bertrag. Doch anderte sich, mach Cannings unerwarktem Tode (K. Aug. 1827), und nuithdem der Herzog von Wellington (1828) an die Spitze der Regierung getreten war, das politische Spstem Englands nicht bied in den ihnern, sondern auch in den auswärtigen Berhältnissen.

#### 179

# Fortsegung.

Der Herzog- von Wellington war seber Resorm ber innern Angelegenheiten abgeneigt; allein et sich sich durch die Entscheidung des Parlaments genötsigt, (28. Apr. 1828) in die Whschaffung der Test; und ber Habeas-Corpus-Acte, so wie, bei der seindlichen Stellung der Irlander, in die, von beiden Hausern des Parlaments angenommene, Emanicipation der Kathotiken zu willigen, welche der König (13. Apr. 1829) bestätigte.

Am 26. Juni 1830 flarb ber Ronig Georg 4. Som folgte fein Bruber, ber Bergog von Clarence, als Bil Belm 4 auf bem Ahrone). 3mar behielt er Anfangs bas Minifierium Bellington bei. 206 aber bie Folgen ber Julicevolution Frank. reichs auf England gurud wirften, foleb (16. Nov. 1830) Bellington mit feinen Freunden (ben Dotfes) aus bem Minifterium, in welches (bie Bhigs) bie Bords Gren, Palmerfton, Brougham, Ruffel, Althorp u.a. eintraten. Die unter Bellingtons Berwaltung gehinderte Reformbill ("Bill gur Berbefferung ber Reprafenta. tion bes Bottes von England und Bales") warb (21. Cept. 1831) vom Unterhaufe angenommen, bom Oberhaufe (7. Det.) verworfen. Bei ber barliber entftanbenen Bahrung und Bolfsbewegung ; hauptfachlich in Bondon felbft, und bei bem Biberffande, welchen bas Dberhalle gegen bie Reformbill leiftete, gaben (9. Mai 1832) Die Miniffer Grey und Brougham ihre Entfaffung. Gie behielten'aber ihre

Wirbeir von neuem, als ber Herzog von Ministerium wicht von mochte, ein Ministerium im entgegengesetzen Systeme zu bilden. Die Reformbill, welche, mit einigen bem Parlamente vorzelegten Aenberungen, (22. März 1882) von neuem bom Antwhause mit 355 Stimmen gegen 289 angenommen worden war, erhielt endlich auch (4. Jan.) die Bustimmung des Oberhauses mit 106 Stimmen gegen 22. Im Juli 1833 folgte berselben die Annahme der irländischen Kirchenvesorzustill von dem Parlamente.

Bu ben michtigsten und folgenreichsten politischen Greismiffen gehorte bie nabere (burch Talleyrands Unterhandlungen vermittelte) Berbindung zwifthen Großbritannien und Frank reich, die feit ber Shronbefteigung Lubwigs Philipp einen andern politischen Charafter erhielt, als bie vor der Julis revolution avischen beiben Reichen bestandene Berbindung zwischen ben Ministerien Bellington und Polignac. Zwar marb bie Arage wegen Algier, bei welchen beibe Reiche betheiligt waren, nicht befinitiv entfchieben; allein in ber belgifch en Ungelegenheit und bei ber Thrembefteigung Born olbs (über welche Gegenstande in ber Confereng ber finf - Gros machte zu London berathen und burch, mehrmald veranderte. Protocolle entschieden ward), bei ber Besehung bes griechischen Konigethrones burch ben Prinzen Otto von Banernin bei bie politischen Stellung Englands und Frankreich gigta 6 pa nien und Portugal, und felbft in ber pofnificen Sache, fdienen Großbritannien und Frentreich, in Binficht ber Bermeibung jeber Intervention, einverftanben ife fenn's foggr bei bem Schicffale ber Turfei, befonberd nath - ben Siegen Ibrahims gegen die Pforte und nach ber Befehring Conftantinopels burch bie Ruffen, fcbienen beibe Dachte gemeinschaftliche politische Intereffen fur Die Erhaltung - Der osmanischen Herrschaft in Europa festzuhalten. ...

180.

# Sámeten.

Der König Guffav 3 von Schweben hatte mor bes, seit Karls 12-Tobe beschränkte, souveraine Gewalt in Schweben wieder hergestellt; er fiel aber, eben, als er fich an die

Spitze eines Buges gegen Frankreich stellen wollte, (16. Marg 1792) burch Ankerström, als Opfer bes beleibigten Aristoskratismus. Sein Bruber, ber Gerzag von Subermanstand, ichtre bis zu Gustavs 4 Rolliabrigkeit (1. Nov. 1796), die vormundschaftliche Regierung mit weiser Umsicht der innern und außern Verhaltnisse des Staates, und behauptete die, von den gegen Frankreich kampsenden Machten mehrmals ans gesochtene, Neutralität des Nordens.

Guftav 4 ließ fich (1800) auf bem Reichstage ju Ros toping bie Souverametat, wie fie fein Bater errungen hatte, beftätigen, und trat (Dec. 1800) mit Danemark ber vom Raifer Paul I gegrunbeten bewoffneten norbifden Reutralitat bei, welche gegen England gerichtet war. Er blieb aber, aus Giferfucht gegen Danemart, bei bem Angriffe ber Britten auf Ravenhagen (2. Apr. 1801) unthatig, neberte fic barauf England (1802), verlaufte bie Stadt 2Bismat (1803) an Medlenburg, und reffete nach Teutschland, wo er mebrere öffentliche Erklärungen gegen Napoleon ergehen ließ, bie nicht ohne hittere Erwieherung blieben. Beim Mudbruche bes Rrieges im Berbfte 1805 erfcbien, er, als Englanbs Bunbesgenoffe, in Dommern, und befette bas Lauenburgifche. Mit Preugen gerfiel er, nachdem baffelbe ben hannoverifchen Chur-Bagt von Frankreich eingetauscht hatte; auch legte er Embargo auf bie preußischen Schiffe, als bie Preußen bie schwebischen Bruppen aus bem Sauenburgifchen entfernten. Roch vor ber Stiftung bes Rheinbundes bob er (26. Jun. 1806) bie teutsche Berfassung in Dommern auf, wogegen er bie fchwebifche Die Bieberbefetung bes Lauenburgifchen überließ einfübrte. ihm Prenfen (Aug. 1806), als biefes fich jum Kampfe abgen Krantreich ruftete; Suftav felbft aber nahm an biefem Rampfe keinen Antheil, fonbern ging nach Schweben (Gept.) jurud, wiewohl er noch im Kriegsftande gegen Frankreich war, Deshalb befette ber Marfchall Mortier bereits im San. 1807 Dommern bis auf Stralfund, und obgleich bie Schweben, nach erhaltener Berftartung, Die Frangofen (Apr.) wieder baraus jurudbrudten; fo bewirtte Mortier boch, burch ben Sieg am 16. Upr., einen Baffenftillftanb, welchen Gufan 4, ungeachtet ber awifchen Frankreich, Rufland und Preu-Botte ft. 28. ne Mus.

fen bereits eingeleiteten Friedensunterhandungen, (3. Jul.) anfandigte, und beshalb (5. Sept.) Po mem ern und Ragen au die Franzosen verlor.

Diefe fortdauernbe Berbinbung Guftines mit England und fein zweibeutiges Betragen wahrent bes brittiften Ranbauges gegen Seeland (Aug. 1807) bewirften bie Rriegder flarung Ruglands und Danemarts an Gowes ben. Die Ruffen, unter bem General Bugbo voen, et oberten ber Sapferteit ber Schweben ungeachtet, Finnland, und Alexander erklarte (16. Deite, 1808) die Einverleibung biefes Lambes in bas ruffifche Reich, nachbem Guftav ben ruffifchen Gefandten 210 peus (Febr. 1808) in Grodholm bette berhaften und beffen Papiere wegnehmen laffen. Schweben von England jugebachte militarifite Unterfinenne binberte Guftav felbst burch fein Betragen gegen bie brittiichen Relbberren. Dagegen follte Armfelb Rorwegen er obern (Apr. 1808), das aber burch bie munbige Gegenweier bes Pringen Chriftian August von Soleswig : Sol: ftein für Danemart erhalten warb. Der ungludliche Gana bes Rrieges, Die Erschopfung ber Finangen, und bas lanmen Bafte Betragen bes Konigs gegen Die Garben und bas Deer. Bewirften (13. Upr. 1863) bie Entfehung beffelben Don ber Regierung \*).

#### 181.

### gortfebinng.

Der Oheim des Königs, der Perzog von Gubermain land, übernahen von neuem die Regentschaft, und (d. Jeni.) nach dem Willen des Reichäuges, welchen Gustav Contro de The des Radios, des Kontro des The des ausschloß, die könig licht Wirde als Karl 23. In des neuen Berkassaug (k. Jun.) des Reiches ward die klassaugen der Reiches ward der Reiches der Reiches

<sup>\*)</sup> Pistorisches Gemalde der Legten Mogierungsjahre best gewossischen Königs Gustav (4) Abolph. Aus dem Schmen. 2 Albert Schmen.

<sup>(</sup>Degewifch,) Gefch. ber fcwebifchen Revolution bis gur Antunft bes Pringen von Ponte Corvo, mit ben authentififen Staatspas pieren. Riel, 1811. 8.

inde Macht, wie vor bem Jahre 1772; febr befcheinft; boch hatte man in berfetben bie Fortidvitte bes Beitalters in Din ficht ber politifchen Granbfabe beruckfichtigt. Da ber befahrte Konig ohne Erben war; fo ward: ber Dring Chrifitan Mus auft von Schleswig . Solftein (18. 3ul. 1809) - ber Relbherr ber Danen in Rorwegen gegen bie Schweben --- Auch Eronpringen von ben Reichsftanben erwählt, und biele Babl von bem Pringen, nach ber Wiedenherftellung bes Friebens im Rorben, angenommen .- 3m Grieben mis Buf land gu Friedrichshamm (12. Cept. 1809) muffe Schweben gang Finnland, Dftbothnien, und Beffbothnien bis Morned, fo wie bie Mandeinfeln an der funiandifchen Rufte, am Ruffand abtreten; bagegen ward (10. Dec. 1809) ber griebe mit Banemaet gu Bon-Boning auf ben verigen Befieftanbabgefchloffen, und grans reich gab (6. 3an. 1810) im Frieden gu Paris (bgar' Dommern and Ragen an Schweben gurud, wogegen Schweben bem Continentalfpfteme gegen England beitrat.

Der plotsliche Tod bes Kromprinzen (28. Mai 1810) führte ben garften von Ponte Corvo, durch bie Babl ber Reichsftinde (28. Mug. 1810), in die Rabe bes fcwebis fchen Whroned. Er marb (mit bem Ramen Sarl Johann) von bem Ronige, wie fein Borganger, aboptirt, und erwand fich balb einen machtigen Ginfing auf Die Leitung bes Staated. Die Rriegserflatung Schwebens gegen England (17. Rov. 1810), von Rapoleon bewirft, warb, nachdem bie Rrangofen (1812) Schwebifch Dommern befeht hatten. burd die Berfiellung bes Friedens mit England (12. Jul. 1812) aufgehoben; both nabm Schweben, welchem im Boraus von ben Berbunbeten Rormegen ale Preis für bie Abelinahme bes Krieges gegen Rapoleon versprochen warb. erft im Jahre 1813 Theil an biefem Rriege. Der Kronpring fant an ber Spige ber Rorbarmee, und erfcbien auf ben Schlachtfebern bei Großbeeren (28. Mug. 1813), bei Dennewit (6. Gept) und bei Beipgig (18. u. 19. Da.) Dann gog er gegen Danemart, bas, wegen feiner Berbinbung mit Rranfreich, an Schweben ben Rrieg erflatt hatte, und nothigte ben Ronig Friedrich 6, nach ber Groberung von Bol 33 \*

• Digitized by Google

flein und Schledwig (Dec. 1813), zum Frieden, von Liel (14. Jan. 1814), in welchem Schweben Rarmegen ethiet, bagegen aber Schwebifd : Pommern an Danemart ihn ließ. Dway machten bie Mounanner ben Berfuch, unter ben von ihnen (29. Mai 1814) jum Könige gewählten Pringe Christian Friedrich von Holftein Schledwig, ein Abs ftanbiges Reich mit einer von bem Beichbtage aufgestellten und von bein Pringen! angenommenen Berfaffung, ju bilden; allein , aufgegeben von allen europaischen Rachten , verlie ber Dring (16. Aug.), beim Borbringen eines femedischen herns, Rorwegen, bas mit Schmeben (21. Det. 1814), vereinige, bemfelben aber bie neugegebene Berfaffung (4. Rov. 1814), unter ben aus ber Bereinigung mit Schweben hervorgegange nen nothigen Modificationen, jugefichert marb. Rach Raribla Bobe (5. Febr. 1818) folgte ihm Bernadotte, als Rong Ratt 14 Johann; auf bem Throne. Mit umfichtiger Staatfunft enthlelt er fich aller Einmischung in bie politischen Bene gungen anderer Staaten.

#### 182.

# Dån, emark

Der Kronpring Friebrich fanb, wegen ber Gemithe Frankheit seines Baters Christian 7, bereits feit 1784 an ber Swise ber banischen Regierung, weshalb auch ber Ab feb nes Baters (13. Mary 1808) , unb. feine Thronbestelgung al Briebrich 6 feine Beranberung im politischen Suffeme Dinemart's bewirfte. Im Innern bes Staates wurden Biffen fchaften und Runfte unterflugt, Aderbau und Gemerbeffff befordert, die Leibeigenschaft, und ber Regerhandel abgefchoffe: nach außen galt bas Softem ber ftrengften Reutraffe tat mahrend ber gangen erften Beit bas frangoffichen Revolt. Rur als die neutrale banische Flagge von ben tionsfrieges. Britten beleibigt worben war, trat Danemark (16. Dec. 1806) ber von Paul I geftifteten nordifchen bewaffneten Ren tralität gegen England bei. Es ward allein ein Anfer die fes Bunbniffes, als Parter und Relfon (2. Apr. 1801) einen Angriff auf die banische Flotte im Safen vor Ropenhar gen ausführten; boch behauptete Fifher an biefem blutigen

Nage' bie Ehre bes banischen Romens. - Schwieriger war bie Beibehaltung ber Reutralität gegen bie im Berbfte 1896 nach bem Rorben vorbringenben Frangofen; nichts beffo wenis ger griffen bie Britten, wegen angebild geheimer Berbinbung zwifchen Danemart und Frankreich, Die Infel Geeland (Aug. 1807) an, und ftedten Ropenhagen (Gept.) in Brand, nachbem man ihnen bie Auslieferung ber banischen Flotte und bie Uebergabe bes Arfenals und ber Festung Kronenburg verweigert hatte"): Rach jener Berftorung ber hauptstabt fchloß aber ber Gonverneur berfelben, Den mann, in Movefenbeit bes Rronpringen eine Capitulation (7. Sept.) mit ben Brit: ten, in welcher boch die Flotte ausgeliefert werben mußte. -Darauf verband fich Danemurt mit Frankreich naber, und erklarte an England und an Schweben, ben Bunbes: genoffen Englands, (Rov. 1807) ben Krieg. Dit Schme ben warb aber, nachbem ber Pring Chriftian Muguft ben fcwebischen Angriff auf Rowoegen juridgeschlagen und bie Absehung Guftavs 4 bas politiche Spfiem Schwebeus verändert hatte, ber Friede (10. Dec. 1809) auf ben vorigen Befitftand abgeschloffen. Rur mit England bauerte ber Rriegsauftand fort, und Danemarts Bunbnig mit Frantreich, veranlaßt burch bie ihm gemachte Bunnthung, Nowegen, , gegen anderweitige Entschabigung, an Schweben abzutreten, führte dasselbe auch zum Kriege gegen Schweden und Rusland (1818). Doch nach ber Wollerichtacht bei Leipzig no: thigte ber Kronpring von Schmeben, ber fiegreich über bolftein und Schleswig fich ausbreitete, ben Ronig Friedrich 6, im Frieben gu Riel (14. Jan. 1814) Rormegen an Schweben, Belgoland an England abzutreten, und 10,000 Mann gegen Frankreich ju ftellen, wogegen Danemark bie Rolonieen von England jurud und Schwedisch & Pom= 1 mern mit Rugen vov Schweben abgetreten erhielt. Rufland ward am 8, Kebr. 1814, mit Preugen am 25. Aug. ber Friebe unterzeichnet; allein uber Schwebisch - Demmern warb am 4. Sun. 1815 zwijden Danemart und Preufen ein Bertrag gu Bien-abgeschloffen, nach welchem Dreu-

<sup>&</sup>quot;) (Ranter,) Seeland im Sommer 1807. Gen. 1808. 3.

Wirbeir von neuem, als der Herzog von Willington eicht wermochte, ein Ministerium im entgegengesesten Systeme zu bilder. Die Reformbill, welche, mit einigen dem Parlamente vorze legten Aenderungen, (22. März 1832) von neuem vom Anto-bause mit 355 Stimmen gegen 289 angenommen worden voar, erhielt endlich auch (4. Jan.) die Bustimmung des Dies hauses mit 106 Stimmen gegen 22. Im Zuki 1833 sohn derselben die Annahme der irländische Kiechenzessen dilt von dem Parlamente.

Bu ben wichtigsten und folgenreichften politichen Erie. ruffen gehörte bie nabere (burch Talleyrands Unterhandlungen; vermittelte) Berbindung zwischen Großbritannien und frunk reich, bie feit ber Shronbeffeigung Lubmigs Dhifipp einen anbern politischen Charafter erhielt, als die vor der Ind revolution awischen beiben Reichen beffanbene Berbindung zwischen ben Ministerien Wellington und Polignac. Bon mard bie Frage wegen Algier, bei welchen beibe Rick betheiligt maren, nicht befinitiv entschiebeng, allein in ber bek gifch en Angelegenheit und bei ber Ehrenbefteigung Borvolts (uber welche Gegenstande in ber Confereng ber finf i Groß machte zu London berathen und burer, miebentels veranbete, Protocolle entschieden ward), bei der Besehung bestigninhischen Konigsthrones burch ben Prinzen Dito von Bayern, bei bit politichen Stellung Englands und Frankreiche gegen Con nien und Portugal, und felbft in ber vollniffen Sache, fdienen Großbritannien und Frentreich. in Buffit ber Bermeibung jeder Intervention, einverftanben in femt fogge bei bem Schidfale ber Turfei, befonberd nad bet Siegen Ibrahims gegen die Pforte und nach ber Befehring Conftantinopele burch bie Ruffen, fcbienen beibe Racht gemeinschaftliche politische Intereffen fur Die Erhaltung ber osmanischen Herrschaft in Europa festzuhalten.

180.

# Shweben

Der Konig Guffav 3 von Schweben hatte gwer in, seit Rarls 12 Cobe beschränkte, souveraine Gewalt in Some ben wieber hergestellt; ex fiel aber, eben, als ev fic un bie Spitze eines Zuges gegen Frankreich stellen wollte, (16. May 1792) burch Anterftrom, als Opfer bes beleibigten Aristakratismus. Sein Bruber, ber Gergag von Subermansland, schiebiste Beuber, ber Gergag von Subermansland, führte bis zu Gustavs 4 Bolliabrigkeit (1. Nov. 1796), die vormundschaftliche Regierung mit weiser Umsicht der innern und außern Verhaltnisse bes Staates, und behauptete bie, von den gegen Frankreich kampfenden Machten mehrmals ans gesochtene, Neutralität des Nordens.

Guftav 4 ließ fich (1800) auf bem Reichstage ju Rom toping bie Souverametat, wie fie fein Bater errungen batte, beftatigen, und trat (Dec. 1800). mit Danemark ber vom Raifer Paul I gegrundeten bewaffneten nordischen Reutralitat bei, welche gegen England gerichtet war. Er blieb aber, aus Giferfucht gegen Danemart, bei bem Angriffe ber Britten auf Kopenhagen (2. Apr. 1801) unthatig, naberte fich barauf England (1802), verlaufte bie Stadt Bismar. (1803) an Medlenburg, und reifete nach Teutschland, mo er mebrere offentliche Erklärungen gegen Rapoleon ergeben ließ, bie nicht ohne hittere Erwieberung blieben. Beim Mudbruche bes Rrieges im Berbfte 1805 erfcbien er, als Englands Bunbesgenoffe, in Dommern, und befette bas Lauenburgifche. Dit Preugen zerfiel er, nachdem baffelba ben hannsverischen Churfagt von Frankreich eingetauscht hatte; auch legte er Embargo auf bie preußischen Schiffe, ale bie Preugen bie ichmebifden Eruppen aus bem Lauenburgifchen entfernten. Roch vor ber Stiftung bes Rheinbundes bob er (26. Jun. 1806) bie teutiche Berfassung in Dommern auf, wogegen er die fchwebische Die Bieberbefetung bes Lauenburgifthen überließ ibm Prenfen (Mug. 1806), als biefes fich jum Kampfe gegen Frankreich ruftete; Guftav felbft aber nahm an Diefem Rampfe keinen Antheil, sondern ging nach Schweden (Gept.) jurud, wiewohl er noch im Kriegsftande gegen Frankreich war, Deshalb besetzte ber Marfchall Mortier bereits im Jan. 1807 Dommern bis auf Stralfund, und obgleich bie Schweben, nach erhaltener Berfiartung, Die Frangofen (Apr.) wieder baraus jurudbrudten; fo bewirtte Mortier boch, burch ben Sieg am 16. Apr., einen Baffenftillftanb, welchen Gufan 4, ungeachtet ber awifchen Frankreich, Rugland und Preu-Bous ft. 28. ne Wuf.

Ben bereits eingeleiteten Friedensunterhandlungen, (3. Jul.) auffündigte, und beshalb (5. Sept.) Pomemern und Rügen an bie Frangofen verlor.

Diefe fortdauernbe Berbindung Guftines mit Emgland und fein weideutiges Betragen mabrent bes brittifchen Randguges gegen Seeland (Aug. 1807) bewirften ble Rrieger flarung Ruglands und Danemarts an Gowe-Die Ruffen, unter bem General Burhovben, et oberten, ber Capfertelt ber Schweben ungeachtet, Sinnland, und Alexander erklarte (16. Deite; 1808) bie Einverleibung biefes Cambes in bas ruffifche Reich, nachben Guftav ben ruffifeben Gefandten Mlopeus (gebr. 1808) in Stodholm batte berhaften und beffen Papiere wegnehmen laffen. Die ben Schmeben von England jugebachte militarifche Unterfiligung binberte Guffav feibit burch fein Betragen gegen bie brittiichen Reibberren. Dagegen follte Urmfeld Rorwegen erobern (Apr. 1808), das aber burch die muthige Gegenwehr bes Pringen Chriftian August von Schleswig : Sol: ftein für Danemart erhalten warb. Der ungifidliche Gang bes Rrieges, Die Erschöpfung ber Finangen, und bas laumen-Bafte Betragen bes Konigs gegen bie Garben und bas Beet, Bewirften (13. Mpr. 1803) bie Entfehung beffelben von ber Regierung \*).

#### 181.

## gortlebjung.

Der Oheim des Königs, der herzog von Guberindie land, übernahm von neuem die Regentschaft, und (d. Jun.) nach dem Willen des Reichateges, welchen Guston Diebet dessenden Nachsommenschaft auf immer vom schwedischen Diebet ausschloß, die koniglicht Warde die Kart L3: In von neuen Berkassung (K. Jun.) des Reiches ward die Mus-

<sup>\*)</sup> Pistorisches Gemälbe der Legten Begirrungsjahre bes. grundliche Königs Gustav (4) Abolph. Aus dem Schwed. 2.Able. Dent. 1810 ff. 8.

<sup>(</sup>Degewifch,) Gefch. bet ichwebifden Revolution bis jur Aufunft bes Peinzen von Ponte Corvo, mit ben authentifchen Staatspaspieren. Riel, 1811. 8.

hiche Macht, wie vor bem Jahre 1772; fehr befcheindt; boch hatte man in berfetben bie gortichritte bes Beitalters in Dinficht ber politischen Grundfage berudfichtigt. Da ber befahrte König ohne Erben war; fo ward ber Pring Chriften Auguft von Schleswig . Solftein (18. Sul. 1809) - ber Relbharr ber Danen in Rorwegen gegen bie Schweben - hunt Rronpringen von ben Reichsftanben erwählt, und biele Babl von bem Pringen, nach der Biebenberftellung bes Friebens im Rorben, angenommen - 3m Frieben mis Buf. land gu Griebrichshamm (17. Gept. 1809) muffe Schweben gang Finnland, Dflothnien, und Beff. bothnien bis Borned, fo wie bie Mandbinfein an ber finnlandischen Rufte, am Rugland abtreter; bagegen word (10. Dec. 1809) ber Friebe mit Banemart gu Bom Is ping auf ben verigen Befitftanb abgefchloffen, und granfreich gab (6. 3m. 1810) im Frieden gu Paris fogas' Pommern und Ragen an Schweben zueud, wogegen Schweben bem Continentalfpfieme gegen England beitrat.

Der plosliche Tob des Krompringen (28. Mai 1810) führte ben Rarften von Ponte Corvo, burch bie Babl ber Reichsftande (28. Aug. 1810), in die Rabe bes fcwebis fchen Whrones. Er ward (mit bem Ramen Sarl Johann) von bem Ronige, wie fein Borganger, aboptirt, und erwand fich balb einen machtigen Ginfing auf die Leitung bes Staated. Die Rriegserflarung Schwebens gegen England (17. Rov. 1810), von Rapvleon bewirft, ward, nachdem bie grangofen (1812) Schwebifch Dommern befeht batten. burd bie Baftellung bes Friedens mit England (12, Jul. 1812) aufgehoben; boch naben Schweben, welchem im Boraus von ben Berbunbeten Rormegen ale Preis fur bie Theilnahmte bes Krieges gegett Rapoleon verfprochen warb. erft im Jahre 1843 Theil an biefem Rriege. Der Kronpring ftanb an ber Spige ber Rorbarmee, und ericbien auf ben Schlachtschern bei Großbeeren (28. Mug. 1813), bei Dennewit (6. Gept) und bei Beipgig (18. u. 19. Da.) Dann jog er gegen Danemart, bas, wegen feiner Berbinbung mit Rranfreich, an Schweben bem Rrieg ertfart botte, und nothigte ben Konig Friedrich 6, nach ber Groberung von Sol **23**\*

fein und Schleswig (Der. 1813), jum Frieben von Liel (14. Jan. 1814), in welchem Schweben Rormegen etit, bagegen aber Schwebifd-Pommern an Dademart ibe ließ. Mwar machten bie Mounauner ben Bersuch, unter bem von ihnen (29. Mai 1814) jum Könige gewählten Pringm Chriftian Friedrich von Solftein : Schledwig, ein Abf ffenbigts Reich mit einer von bem Beichstage aufgefiellten und von bein Dringen angenommenen Berfassung, ju bilden; allein , aufgegeben von allen europaifden Machten , verlie ber Pring (16. Mug.), beim Porbringen eines febrerbifchen berns, Rormegen, bas mit Schmeben (21. Oct. 1814), vertiniget, bemfelben aber bie neugegebene Wetfaffung (4. Rov. 1814), unter ben aus ber Wereinigung mit Schweben hervorgegange nen nothigen Mobificationen, jugefichert warb. Rach Raitels Bobe (5. Febr. 1818) folgte ihm Bernavotte, als Kong Ratt 14 30 bann; auf bem Throne. Mit umfichtiger Staatfunft enthielt er fich aller Einmischung in die politischen Bene gungen anberer Staaten.

#### 182

## Dånemar

Der Kronpring Friedrich fand, wegen ber Gemitte Frankbeit felnes Baters Christian 7, bereits feit 1784 an ber Swipe ber banischen Regierung, weshalb auch ber Tob sch nes Baters (13. Mary 1808), unb. feine Thronbestelaung all Kriebrich & keine Beranderung im politischen Spfteme De nemarks bewirkte. Im Innern bes Ctantes wurden Biffer schaften und Runfte unterflutt, Aderbau und Gemerbeffeis be fordert, Die Leibeigenschaft, und ber Regerhandel abgefchafte; nach außen galt bas Syftem ber ftrengften Reutralb tat mahrend ber gangen erften Beit bes frangofischen Revolt Rur als die neutrale banifche Flagge von ben tionsfrieaed. Britten beleibigt worden war, trat Danemark (16. Dec. 1800) ber von Paul I geftifteten norbifden bewaffneten Rem tralität gegen England bei. Es ward allein ein Omfer bie fes Bunbniffes, als Parter und Relfon (2. Apr. 1801) einen Angriff auf die banische Flotte im Safen vor Rovenbegen ausführten; boch behauptete Fifber an biefem blutigen

Nage bie Ehre bes banifchen Nomens. - Schwieriger mar bie Beibehaltung ber Reutralität gegen bie im Berbite 1896 nach bem Rorben vorbringenben Frangofen; nichts befto wenis ger griffen bie Britten, megen angebild geheimer Berbinbung zwifchen Danemart und Frankreich, Die Infel Geeland (Aug. 1807) an, und ftedten Ropenhagen (Gept.) in Brand, nachbem man ihnen bie Auslieferung ber banischen Rlotte und bie Uebergabe bes Arfenals und ber Reftung Kronenburg verweigert hatte "): Rach jener Berftorung ber hauptstabt schloß aber ber Gonverneur berfelben, Den mann, in Movefenheit bes Rronpringen eine Capitulation (7. Sept.) mit ben Brit: ten, in welcher boch die Flotte ausgeliefert werben mußte. :-Darauf verband fich Danemurt mit Frankreich naber, und ertlatte an England und an Schweben, ben Bunbes: genoffen Englands, (Rov. 1807) ben Rrieg. Mit Gomes ben warb aber, nachbem ber Pring Chriftian: Mugust ben ichmebischen Angriff auf Rowoegen juvidgeschlagen und bie Absehung Guftavs 4 bas politische Swffen Schmebens verandert hatte, der Ariebe (10. Dec. 1809) auf den vorigen Befitftand abgeschloffen. Rur mit England bauerte ber Rriegezustand fort, und Danemarts Bundnig mit Rrantreich, veranlaßt burch bie ihm gemachte Bumuthung, Norwegen, , gegen anderweitige Entschäbigung, an Schweben abzutreten, führte daffelbe auch jum Kriege gegen Schweben und Rusland (1818). Doch nach ber Willerichtacht bei Leibnig mithigte ber Kronpring von Schmeben, ber fiegreich über bolftein und Schledwig fich ausbreitete, ben Ronig Friedrich 6, im Frieden zu Riel (14. Jan. 1814) Rormegen an Schweben, Selgoland an England abentreten, und 19,000 Mann gegen Frankreich ju ftellen, wogegen Danemark bie Rolonicen von England jurud und Schwebisch & Pom= 1 mern mit Rugen von Schweben abgetreten erhielt. Rufland ward am 8: Kebr. 1814, mit Preußen am 25. Aug. ber Friebe unterzeichnet; allein über Schwebisch = Dem: mern ward am 4. Sun. 1815 gwijden Danemart und Dreu-Ben ein Bertrag ju Bien-abgeschloffen, nach welchem Preu-

Digitized by Google

<sup>\*) (</sup>Ranter,) Seeland im Commer 1807. Germ, 1808. . 8.

Ben Schmedisch-Pommern übernahm, und an Danentert ben thin von Hannover abgetretenen Theil bes herzogthums. Lauenburg überließ, welcher darauf mit holffelin verbunden warb.

## 183,

# Palen

Die großen Borgange an ber Seine wecklen au Jahre 1789 auch in ben Polen ein neues Rationalgefühl. fcoloffen mit Preugen ein genaues Bunbnig, und gaben fic (3. Dat 1791) eine neue Berfuffung, welche Preugen garantirte; allein bie zweite Theilung Polens (1793) was fom ber Borbote feines polifichen Sobes, und in ber brit ten Theitung (1795) verschwand selbst ber Rame Potens aus ber Reihe ber europäischen Staaten (f. 129). - Go verfossen eilf Jahre, bis, auf Rapoleons Berantasiung, (Ros. 1806) Dombrowski und Wobisti von Betlin aus bie Polen gur In furrection aufriefen, und ein polnifches Dem fich bem frangofischen im Rampfe gegen Preugen und Rus-Land anschloß. Nach biefem Kampfe warb, im Tiffiter Frie ben (7. und 9. Jul. 1807), aus dem größten Theile der ant Preugen ehemals getommenen polnifchen Provingen, aus bet Salfte von Beftpreugen, aus Reu-Dftpreugen, (mit Ausnahme bes an Rufland übergebenden Departements Binlyftod) und aus gang Gubpreußen, ber neme Staat bes Bergogthums Barichan gebilbet, und ber Ronig von Sachfen als Regent beffelben von Rufland unb Preugen anerkannt. Die neue Berfaffung biefes Staates unterzeichnete Rapoleon (22. Jul. 1807) ju Dresben, wobin 'er bie Abgeordneten bes Herzogthums beschieben batte. Der Staat ward in fechs Departemente, Barfcau, Pofen, Ralifd, Bromberg, Plod und Comga, eingetheift. Doch schon im Wiener Frieden (14. Oct. 1809) erhielt berfelbe einen bebeutenben Buwachs burch gang Befigaligien, burch bie Stadt Cracau und ben Bamoeter Rreis in Oftgaligien. Diese Erwerbungen wurden in vier Departemente, bas Cracauer, Radomster, gubelster und Sitb. leiter, eingetheilt. — Go war bas Bergogthum Barfcau

bis zu einer Bevollferung von bemabe 4 Millionen Menschen gestiegen, 'ala, beim Anfange bes Rrieges gegen Ruflanb (22. Jun. 1812), bie Generalconfoberation ber Polen, nach ber Ankunft bes frangofischen Abgesandten, bes Erzbischoffs (be Pradt) von Mecheln in Barfchau, die Bieberherftellung bes Ronigreiches Polen mit allen benjenigen Provingen aussprach, welche in ben beei Theilungen an Ruglanb gefommen meren. Allein bie Rieberlagen ber Stangofen in ben Jahren 1812 - 14 und Die Entscheibungen bes Biener Congresses bestimmten bas Schidfal bes Bergogthums Marichau babin, bag, mit Ausnahme bes an Preugen tommenben Großbergogthums Dofen nebft Dangig, und mit Ausnahme der für frei erflarten Stadt Cracau nebft ihrem Gebiete, bas ubrige Bergogthum, unter bem Namen Ro. nigreich Polen, welches eine neue Berfaffung am 27, Nov. 1815 erhielt, bem ruffifden Reiche auf immer einverleibt marb. Doch gab Alexander an Deftreich dem Narmopoler Rreis und die Salzwerte von Wieliegta gurud.

In Polen maltete ber Groffurft Conftantin als Generaliffimus bes polnifchen Deeres; er blieb es nach bem Pobe. seines altern Brubers, bes Kaifers Alexander 1 (1. Dec. 1825), und nach ber Erhehung feines jungern Brubers, bes Kaifers Micglaus 1 auf Die Ahrone Ruflands und Polens. Mochte auch in einem großen Theile ber vornehmen Dolen ber Gebante an ihre pormalige Nationalität und die Erinnerung an bie Schickfale ihres Naterlandes nach ber breimaligen Theilung beffelben, und nach ben Entscheibungen bes Dilfiter Friedens (1807) und bes Wiener Congresses (1815), fortleben; mochte manche Beschränfung ber ihnen (1815) von Alerander I ges gebenen Werfassung ihnen mißfallen; fo zeigte fich boch ihre Abneigung gegen die ruffische Berrichaft, und befanbers gegen ben Ginflug bes Groffurften Conftantin auf Die Regierung und Bermaltung bes Staates, erft einige Monate nach ber Julirevolution Frankreichs, in ber ju Barfchau (29. Nov. 1830) ausbrechenden polnischen Revolution. Der Groffurft Conftontin und bie Ruffen faben fich genothigt. Warschou zu verlaffen. Bald verbreitete fich ber Aufftand und, die Bewaffnung über bie gesammten Provingen bes Konigreiches Polen,

und felbft über mehrere ruffifche Gouvernements, welche in bu beiden erften Theilungen Polens bem Raiferreiche einverlit worben maren. — Rach ber Berbrangung ber Ruffen aus Polen, übernahm (5. Dec. 1830) ber General Chlopidible einstweilige Dictatur, bis jur Bersammiung (18: Dec) ber bei ben Rammern bes Reichstages, welche (22. Dec.) die Errichtung eines Antionalconfeils fur bie Berwaltung bes Lambes to Schloffen, bas bem Dictator an bie Geite gefett marb. ruffifche Regierung ertiarte bie Gouvernements Groomo, Mifes Minst, Pobolien, Bolhynien und Blalpftod in Kriegszuftanbs allein bie Festungen Doblin und Bamost ergaben, fich bei aufgestandenen Polen. Um, 18, Jan. 1831 legte Sistoviel. welcher ausfohnende Unterhandlungen mit Aufland im Suterelle ber Polen fur nothig hielt, Die Dictatur nieber. Baffenb ber General Diebitich an ber Spige bes gegen Polen vordringete ben ruffifchen heerre eine Proclamation an bie Polen und bal polnische Geer erließ, erkigte ber polnische Reichstag (25. 3at 1831), auf welchem ber Fürst Chartorpeli Profficent ber erffen Graf. Oftrowell Prafibent ber zweiten Rammer wer, bed polnifden Ahron für erlebigt; auch unterzeichnete beibe, fo wie ber neu ernannte Dberbefehlohabet ber politication Berresmacht, ber Fürft Rabzimill, bag polnifche Darifet gegen Rufland, Gine einftweilige Rationalregierung, bestehend aus einem Prafibenten (Cartorpoli) und vier Seis gliebern, ward eingefett. Am 5. Febr. überfcritt Diebitsch in mehrern Beerestheilen bie Grenzen Polens.

Nach dem blutigen Kampse dei Lobre (19.—29 Febe.) und Grochow (25. Febr.) legten Radziwill und der, an bei Schlacht Theil nehmende und verwundete, Chlopicki den Obers besehl nieder, der auf Skrapnecki (26. Febr.) überging. Dieset schlacht Theil nehmende und verwundete, Chlopicki den Obers besehl nieder, der auf Skrapnecki (26. Febr.) überging. Dieset schlacht Absen, den General Kosen den General Geismar dei Wante, während General Rosen bei Dembe Wielki, und dei Iganie (10. Apr.) von Prondzynski und Romarino besiegt ward. Der Ausstand der Volen verdreitete sich bald über Litthauen und andere, in frühern Theilungen an Rußland gekommene, polnische Provinzen; einzelne polnische Truppenmassen, unter Dembinkski, Siels gud, Owernicki un A., beschäftigten die russischen Perestheite

in biefen Provinzen. Die biplomatischen, bon bem poinischen Reichstage ausgegangenen, Unterhandlungen in England und -Frankreich blieben vhne Erfolg. Um 26. Mai befiegte Diebitfc bie Polen bei Oftrolen fa unter Strapnedie Dberbefehle; Diebitsch ftarb aber ploglich (10. Jun.) in ber Rabe von Pultust, und der Geofflirft Conftantin (27. Jun.) ju Bitepet. Un Diebitich's Stelle trat Pastewitich, fruber Beffeger. ber Perfer, bet nach Plock jog, um die Beichfel ju iberfcreiten, und ben Relegsschauplat in Die Rabe von Barfchau gu verlegen, mabrend Straynedi, auf Diplomatifche Unterhand: lungen rechnend, unthatig zogerte, einzelne poinifche Truppencorps fuhne Streffzüge wagten, und ber polnifche Reichstag bu Barfchau politifche Fragen, in vielfach getheilten Meinungen, verhandelte. Miftrauen in bas Bogern bes Dberbefehlshabers bes heeres bewirfte, bag ein Ariegsrath an feine Stelle querff . Dembineti, bann Prondynetti ernannte, bis, nach ber, in einem zu Barfchau burch ben patriotischen Glub bewirkten Auffanbe (15. und 16. Mug.), erfolgten Ermorbung mehrerer Gefangenen (barunter bie Generale Pantowoli, Burtig, Butoweti u. a.), ber General Rtutowiedi jum Gouverneurvon Warfchau von bem aufgeregten Bolfe ernannt warb, Rach biefen Auftritten gab die einstweilige Regierung in Barschau ihre Entlassung; Czartorysti ging ins Felblager. Rammern bes Reichstages ftellten Rrutowielt an bie Spite ber Reglerung, und biefer ernannte, flatt bes fühnen Dembinofi, ben hochbefahrten Dalachowoff jum Oberbefehlshaber bes heeres. Rachdem Pastewitsch Warfchau bereits ein= geschloffen hatte, bot er (4. Septbr.) ben Polen, gegen bie-Uebergabe von Barfchau, bie vormaligen Berhaltniffe und Amnestie an, die aber, nach Krufowiecli's Berathung mit ben Miniftern und ben Praffbenten ber Cammern, burch Propbyyneff abgewiesen wurden. Rach einem hartnadigen Kampfe bei dem ruffischen Angriffe und bem Sturme auf Warschau (6. u. 7. Sept.), mabrent beffen bie polnischen Generale felbft nicht einverftanden waren, ging (8. Sept.) Barfcau burch Capitulation an bie Ruffen über, wobet ben polnischen Eruppen ber Muszug aus Barfcau unter Dembinski bewilligt warb. Romarino tam: jur Unterflützung Barkbau's ju fpat, und ging nach Galligien,

Rybinski (5. Oct.) nach, Preußen über. Die Festungen Doblin und Bamost wurden ben Ruffen übergeben.

Mit Strenge ward an den besiegten Polen der Auffland geahndet; viele stüchteten ins Ausland. Die Berfassung vom Jahre 1815 erlosch. Statt derselben ordnete ein organisches Statut vom 26. Febr. 1832 die kunstigen Verhältnisse des nüt Austand vereinigten Polens, und das Decket vom 24. Despr. 1832 die Organisation des Abministrations pathes in diesem Reiche, an dessen Spige der zum Fürsten ernamte Paskewisch ernannt ward. Das polnische Heer ward dem russischen auf immer einverleibt.

Polen, von Lord Brongham. Bruffel, 1831. &.

Richaeb Otto Spagter, Geschichte des Auffinndes best polnischen Bolles in den Jahren 1830 und 1831. 3 Bbe. Altenb., 1832. 8.

Roman Soltyk, la Pologne. Précis historique, politique et militaire de sa révolution. 2 T. Paris, 1833. 8.

Marie Brzozowski, la guerre de Polegue en 1831. Leipz., 1833, 8.

# Tuflan

Durch die drei Theilungen Polens, durch die Einverleidung Curlands, der Krimm, und beträchtlicher Lander, melde ebemals der Pforte gehörten, in das russische Reich, hatte Regt harina 2 den Umfang desselben bedeutend erweitert, die Staatskraft desselben machtig verstärft, und hasselbe mit dem sudwestlichen Staatenspsteme in nahere Berührungen gedracht. Sie starb am 16. Novbr. 1796, ohne an dem allgemeinen Kampse gegen Frankreich wesentlichen Antheil genommen zu haben; denn ihre ausgesandte Flotte unter Chanisof blied in den brittischen Hafen liegen.

Rerfchieben von ihr, in hinficht ber Grundfate fur bie innern und außern Berhaltnisse bes Reiches, übernahm ihr Sohn Paul I bie Regierung. Seine Umanderungen im Innern, seine kaunen und seine heftigkeit, so wie die Einsstührung einer geheimen Polizei, erregten bald die Unzufrieden- heit bes Rolfes und besonders der Großen des Reiches. Mit

England, Defreich, Reapel und ber Pforte trat er zu einem Bunbniffe gegen Frankreich (1798) gufammen, und ob er gleich bie Burbe eines Großmeifters bes Raltheferorbens annahm, bie ihn eigentlich jum Rampfe gegen bie Domanes verpflichtete; fo ließ er boch eine rufffiche Flotte mit ber turkie fchen fich verbinden, welche gemeinschaftlich die fonischen Infeln eroberten, aus welchen eine Republit gebilbet (1800), und biefe unter ben Schut ber Pforte gestellt warb. Die Landheere, welche Paul gegen Frankreich aufbrechen ließ, befehligte Sumarom in Italien, Rorfatom in Schmaben, und herrmann in ben Rieberlanden. Rur ber erfte brang fiegreich bis Piemont vor, und ging bann durch die Schweiz ins. subliche Teutschland; Die beiben lettern wurden von Masfena und Brune gefchlagen, und im Winter von 1799 auf 1800 fehrten bie Refte ber ruffischen Beere in ihr Baterland, jurud. Gegen England ffiftete Paul (18. Nov. 1800) bie bemaffnete nordische Meutralitat, und icon hatte er fich bem erften Conful Bonaparte bedeutend genabert, als. er in ber Racht vom 23. - 24. Darg 1801 pibelich fein Beben verlor. Sein altefter Cobn, Alexander I, folgte ibm in ber Regierung, Die er im Beifte feiner Großmutter Ratharina gu leiten versprach. Gerechtigfeit und Dilbe bezeichneten alle feine Schritte im Innern bes Reiches. Es verschwand die geheime Polizei, das Ausland ward wieder geoffnet, und bas Schicffal ber Leibeigenen gemilbert, viele noch ungefittete Bolfoftamme wurden zwedmäßig geordnet, und mehrere neue Sochschulen gestiftet, fo wie ein Minister ber Bolksauftlorung von bem Raifer ernannt. Dit Eng: land (17. Jun. 1801) fohnte Alexander burch eine Convention. fich aus, welche bie nordischen Sanbelsangelegenheiten naber bestimmte; mit Frankreich fcblog er ben Frieden (8. Det. 1801) auf ben vorigen Besitzstand, und leitete gemeinschaftlich mit bem erften Conful ju Regensburg bas Entichabigungs gefchaft in Teutschland (1802 und 3). Doch batt traten Digverstandniffe amischen beiben Machten über bie von Frankreich verweigerte Entschäbigung bes Konigs von Sarbinien und über bie hinrichtung bes Pringen b'Enghien ein, welche gu ber Berbindung Ruffanbs (11. Apr. 1805) mit

England, und, im Ginverftanbniffe mit bem fpater bin. getRtenen Deftreich, ju bem Rriege gegen Frantwie führten, ber aber burch bie Schlachttage bei UIm (Dat.) Mufterlis (2. Dec. 1805) bald entschieben, und fite Da reich im Frieden ju Prefiburg beendigt mart. - Meran ber hingegen kehrte nach Rufland jurud, und bestätigte, me erhaltener Nachricht von ber Stiftung bes Rheinbunbes, de Frieden nicht, welchen Dubril (20 Jul. 1806) Clarte ju Paris abgeschloffen batte, worauf bie Ruffer Spatjahre 1806 jur Unterftugung Preugens in Polen eife Doch auch biefer Krieg (f. 141) ward, nach men. Solacht bei Friedland (14. Jun. 1807), im Friedu gu Dilfit beendigt, in welchem Alexander Rapoleuns gan wartige und zufunftige Ginrichtungen im Rheinbunde, fo Das neue Bergogthum Barfchau anerkannte, feine Bermitteln jum Geefrieben anbot, und in geheimen Artitela Sever Bolland, und bie fieben Infeln, Cattero und Raguf an Frankreich überließ. Dagegen warb bas bisberige preußich Departement Bialpfrod mit Rugland verbunden Junt Sept. und Oct. 1808 bas freundschaftliche Berhaltniff gwiftet beiden Raifern bei ihrer Busammentunft gu Erfutt ernemt

Gleichzeitig mit bem Rampfe gegen Frankreich, befind Rufland einen Krieg mit ber Pforte (5. 3an. 1887) welcher, nach bem von Frankreich vermittelten Baffen fill ftanbe zu Globofia (24. Aug., 1807), gwar einige Ichi ruhte, aber wieber (1809) erneuert warb, weif bie Dont nichtein bie Abtretung ber Molbau, ber Bafladi und Beffarabiens an Ruglandreinwilligen wollte. Die als, nach abwechselnd gligtlichen Gefechten von beiben Ebellet Rutufow (7. Sept. 1811) bas turtifche Bager bet Ruffe schuck erstürmt hatte, warb, (28. Mai 1812) im Frieden ju Buchareft, ber Pruth ale bie Grenze zwifdit heiben Reichen festgefest, woburch Rugland ben bitlitit Theil ber Molbau und Beffarabien, und burd da Bertrag vom 2. Sept. 1817 noch eine Erweiterung ber Gens in Beffarabien gemann. - Eben fo marb ber gegen Some ben im gebr. 1808 eröffnete Rrieg (f. 181) im Britben von griebrichshamm (17. Sept. 1809) mit ber im

verleibung Finnlands, Oftbothntens und Westbothen ien 8 bis Wornes, so wie der an der stinnländischen Kustegelegenen Alandsinfeln ins russische Reich, und der Feldzug
gegen Destreich im Sommer 1809, als Bundesgenosse Napoleons, durch die Erwerbung des Tarnopoler Kreises in Ostgatizien beendigt: Schon früher (Sept. 1801) war Srussis nien (Georgien) dem russischen Reiche einverleibt worden.

Diefes riefenhafte Reich zu eischüttern, war Napoleons Mbficht bei bem Rriege, ben er, nach ber zwischen beiben Machten feit 1810 eingetretenen Entfrembung', am 22. Bun. 1812 mit bem Borbringen über bie ruffischen Grengen eroffe nete (6. 144). Bwar gelangi es fim ; nach manden hartnadigen Gefechten und nach ber Schlacht'an ber Doffwa (7. Sept.), Die Hauptftadt Doffma felbft (14. Sept.) zu befegen; allein fein Ruttaug (Det.) bewirfte ben Untergang bes großen von ihm nach Rugland geführten Deeres, und feine bei Lugen und Bauben (Dai 1813) erfochtener Giege konnten ihm weber bie Nieberlage bei Leipzig (18. Oct. 1813), noch feinem eigenen Reiche (1814) bie Schredniffe bes Rrieges ersparen, bie er fo oft über fremde Reiche gebracht hatte. Bum erftermale fanden bie rufffchen Seere über bem Rheine fiege reich auf frangofisch em Boben, und Meranber trat, nach Navoleons Entfehung, mit bem bergeftellten Saufe ber Bourbone in eine febr freundsthaftliche Berbindung. Gleichzeitig mit bem Rampfe gegen Rapbleon batte Alexander einen Rrieg mit Perfien geführt, ber, unter britifcher Bermittelung (12 Dct. 1813), burch einen Frieben im ruffifchen gager am Bluffe Seined in Guliften beenbigt warb, in welthem Rugland nicht nur die Chanate Ratabog, Ganfchin, Schefin, Schirman, Derbent, Rubin, Batir und Ratifchin, bas game Dagbeftan, nebft ber Proving Shuragel, Imiretien, Gurien, Mingrelien und Abch affen mit allen Bebieten und Banbereien, Die zwifchen biefer neuen Grenze und ber ruffifch : fautafifchen Linie liegen, fondern auch große handelsbegunftigungen und bas Recht erhielt, bag außer Ruffand' teine andere Macht auf bem Safpischen Meere Kriegoschiffe halten barf. Bugleich übernahm Rufland bie Berpflichtung, bemjenigen von ben Gohnen bes

Schachs' von Perfien, welchen biefer jum Erben bes ficht ernennen wurde, erforberfichen Falls Salfe ju leiften, bent Leine auswärtigen Machte in bie innern Angelegenheiten Do flens fich mifchen burften. Allein woch größer war bie Inbehnung ber ruffifchen Macht im Boften, als ber Biete Congres (1815) bas gange Bergogthum Barfchan .(mit Ins nahme bes Großherzogthums Dofen und ber freien Guit Gracau) als Ronigreich Polen mit bem ruffifchen Rais ftaate vereinigte. Durch Bermablungen wurden die Belie dungen zwischen Würtemberg, bem Konigreiche ber Niebenlant und Preugen mit Rufland genauer gefrichft; unter Rufland Mitwirfung hatten Sachfen : Beimar, Sachfen : Cobura w Dibenburg bedeutende Bergroßerungen erhalten; unter Sie lands Einfluffe wurden, nach ber Schlacht bei Baterloo, & Bourbone jum' zweitenmale in Frankreich bergefiglit; mit & binand 7 von Spanien mart eine febr innige Berbindung geschloffen und bie fruhete mit Schweden beibehalten : an warb ber beilige Bund geftiftet, ju welchem Alexande (26. Sept. 1815) perfonlich mit bem Raifer von Deftreid m dem Könige von Preußen zu Paris zusammentrat. biefen Antheil an ben wichtigften Ereigniffen in bem europä fchen Stagtenspfieme behauptete Rugland ein großes politifc Gewicht, welches butch fein entscheibenbes Wort auf ben Con preffen von Aachen, Sroppau, Lapbach und Berona, befommi in ber Sache Neapels, Piemonts und Spaniens, und but feine Stellung gegen bie Pforte in ber Ungelegenbeit im Griechen feit 1821, noch bebeutend gefteigert warb.

S. E. Llopb, Alexander 1, Kaifer von Rupland. Sie feines Lebens und der wichtigften Begebeubeiten feine Regierung. Aus dem Engl. Stuttg., 1826. 8.

#### 185.

# Fortsegung.

Nach bem plöstichen Tobe bes Kaisers Azeranber 1 (1. Dec. 1825) zu Taganrog, bestieg (26. Dec. 1825) — in Angemessenheit zu ber Berzichtleistung bes Großfürsten Com fantin auf ben russischen Thron — sein zweiter Bruber Rice laus 1 benselben. — Eine seit längerer Leit im Sillen vorbereitete Berfcworung brach an biefem Tage in Detersbura aus, ward aber mit Ernft und Rachbruck fogleich in ber haupt Radt, und bald barauf auch, nach ihren Bergweigungen in ben füblichen Provinzen bes Reiches, unterbrudt. - In Sinficht ber griechischen Angelegenheit vereinigte fich ber Raiser bereits in bem Protocolle vom 4. April 1826 mit Großbritannien au . gemeinschaftlichen Maubregeln, welche, nach bem Beitritte grand reichs, am 6. Inl. 1827 in einem formlichen Bertrage feftgefest wurden. - Bahrend ber mit ber Pforte baruber eingeleiteten Unterhandlungen ertlarte aber ber Aban von Derfien (16. Gept. 1826) an Rugland ben Rrieg. Doch ward berfelbe von Rugiand mit fo gludlichem Erfolge geführt, bag Rugland im Frieden ju Turtmantichai (22. gebr. 1828) eine bebeutende Betgroßerung burch bie Abtretung ber Chanate Eriman bies: und jenfeits bes Arares und Nabiticheman etwarb, welche als Proving Armenien bem Raiferreiche einverleibt wurden. Außerbem gabite Perften 80 Dill. Rubel.

Bor ber Eroffnung Des perfifchen Rrieges waren mehrere ffreitige Intereffen gwischen Rufland und ber Pforte burch ben Bertrag von Afferman (6. Det. 1826) ausgeglichen, und namentlich war von ber Pforte in die volle Freiheit ber rufffchen Schifffahrt auf bem fcwarzen Meere, in die Berftellung bet pormaligen Privitegien Gerbiens, in Die Errichtung eines Die vans in ben Aurstenthumern Molbau und Ballachei, fo wie fin bie Bieberermablbarteit ber Bofpobare beiber Furftenthumer nach bem Ablaufe ihrer fiebenjährigen Regierung, eingewilligt worben. - Mein nach ber Seefchlacht bei Ravarin (20. Det. 1827), in welcher bie turfische Flotte burch bie vereinigten Flotten Englands, Frankreichs und Ruflands gerfiort marb, erließ ber Sultan (20. Dec. 1827) einen Sattischerif an bie Dafca's feiner gesammten Provinzen, mit ben harteften Be-Schuldigungen gegen Rufland, worauf biefes (26. Apr. 1828) bie Kriegserflarung gegen bie Pforte aussprach. Der Braf Bittgenftein befeste (Juli) Die Fürstenthumer Molbau und Ballachei, und nothigte einige Festungen (Braita, Sirfowa u. f. w.) jur Uebergabe, mabrend gleichzeitig ber Befieger ber Perfer, ber General Daste witfch, bie turfifchen Bestungen an ber affatischen Seite bes schwarzen Deeres (Anapa,

Pars, Post) bezwang. Dagegen miffang ber Angriff auf bas turtifche Lager bei Schumla; jebach marb bie Feftung Barne (11. Oct. 1828) von ben Ruffen befett. - Erfolgreicher war ber Belbung bes Jahres 1829, mo Diebitfch bie Ruffen Is febligte; benn nach ber Befiegung bes Großvegiers Reifte Dafcha (11. Jun. 1829) bei Rulamticha unweit Goumle nobigte Diebilich Giliftria (19. Jul.) um Capitufeties, führte fein heer über bas Ballangebirge (20. - 22, Sul.), und befeste (20. Aug.) Abrianopel, mabrend Dastewitich (9. 3ml) bie Beffung Ergerum jur Uebergabe brachte. - Darauf men (14. Gept. 1829) ber Friede ju Abrianopel amifchen Rufland und ber Pforte auf gemäßigte Bebingungen aber Rufland gab bie meiften ber besetten Province (Molbau, Ballachei u. a.) und bie expberten Seftungen (felie Barna) an bie Pfarte jurud; ber Pruth blieb bie europaifde Grenge gwischen beiben Reichen; in Afien marb eine nene ben Ruffen gunftigere, Grenglinie gezogen, boch Erzerum ber Pforte aurudgegeben; bie Furftenthumer Molbau und Ballachei behielten ihre Privilegien, ihre Sofpabare follten aber Iebens langlich regieren; Gerbien follte bie von ibm getrennten 6 Diffricte gurud erhalten; bie Meerenge ber Darbanellen mach allen rufffichen Sanbelofchiffen, fo wie ben Sanbelofchiffen ber mit ber Pforte im Frieden befindlichen, Dachte groffnet : gufen bem verftand fich die Pforte ju einer Geldzahlung fur Die Briegs. foften, und ale Entschädigung für die Berlufte ber ruffichen Raufleute und Unterthanen feit bem Jahre 1806. In Betreff Griechenlands trat die Pforte ben Bestimmungen bes Ber trages amifchen Rugland, England und Frankrich bei

Raum war ein Jahr nach diesem Frieden von Abrianmed verstoffen, als (29. Nov. 1830) die polnische Revolution zu Warschau ausbrach, welche mit der völligen Bestegung der Polen durch die Capitulation von Warschau (8. Sept. 1831) beendigt ward. Ihr folgte, nach der Ausbehung der Berfessung pom Jahre 1815, die neue Organisation der Verwaltung des Königreiches Polen (26. Febr. 1832).

Mufland (feit bem Nov. 1830) fortbauernd lebbaften Autheit an ber Confeten ber europäischen Grofimachte gu London

zur Entscheidung der hollandisch belgischen Sache, so wie an der endlichen Entscheidung des politischen Schickals Griechenstand, dessen Ehren, nach den Beschlüssen der Conserenz, der Prinz Otto von Bayern als König bestieg. — Der Pforte, welche, nach den Siegen des Ibrahim Pascha von Tegypten, (Dec! 1832) mächtig bedroht ward, eilte eine russische Floste und ein russisches heer zu Hilfe, das eine Beitlang Konstantinopel besetzt bielt. Rach der Zurückzichung bessetzt und nach dem Abschlusse des Friedens zwischen der Pforte und dem Bicekönige von Tegypten, schloß Russand (8. Jul. 1833) einen Allianzvertrag mit der Pforte, welcher der erstern Macht große Wortheile zusücherte.

Im Innern bes ruffischen Reiches ward burch einen Utad (22. Apr. 1832) in ben Stadten bes Reiches ber Stand ber "notabem Burger" errichtet, ein neues Gefesbuch (1833) in. 15 Banden vollendet, und zu Kiew die Universität neu begründet.

#### 186.

#### Rutte L

Die Kriege ber Pforte gegen Ruftand in bee zweiten Salfte bes achtgehnten Sahrhunberts (feit 1768) zeigten beutlich, bag bie Dracht biefes Staates im Sinken, fo wie die politifche Form beffelben veraltet, und bag felbft ein Guftan, wie Selim (1789 - 1807), welcher europaische Gultur und Sitte gern an ben Bosporus verpflanzt hatte, nicht im Stanbe mar, feine Domanen mit bem übrigen Guropa in nabere Berubrung ju bringen. Rach ben Berluften im Frieben ju Saffp (1792) blieb Selim beim Rampfe gegen bie Republik Frantreich neutral, bis die Frangofen (1798) Aegypten erobert hatten. Dann erfolgte, unter englischem und ruffischem Ginfluffe, bie Rriegeertlarung ber Pforte gegem Frantreich. Eine vereinigte ruffich sturlifche Flotte eroberte bie jonifchen Infeln, Die bis jum Auguft 1807 unter bem Schute ber Pforte blieben. Der Großvezier drang burch Sprien nach' Meanpten vor, wart aber von Rleber geschlagen, und ohne bie Thatigfeit ber Britten wurde Aegnipten weder an die Pforte jurudgekommen, noch bie Integritat ihrer ganber von Frankreich im Frieden gu Paris (25. Jun. 1802) anerkannt

Digitized by Google

worben feyn. Spater, im Gebrange zwifden ben Aumuthung Frankreichs und Ruglands, fcwankte bie Pforte Unfange, auf weffen Seite fie treten follte, bis fie (5. Jan. 1807) an Ras land ben Rrieg ertlate (6. 184), ber erft im Jahre 1812 burch ben Frieden von Buchareft beendigt marb, in me dem fie einen Theil ber Molbau und Beffarabien verlor, mogn en 2. Sent. 1817 noch einige ganberahtretungen an Rufiland fame. Ein Berluch bes brittischen Abmirale Dudworth (18. Feb. 1807), burch bie Bebrohung Conftantinopele bem Triege ber Pfint gegen Rugland eine andere Richtung ju geben, scheiterte an ben Widerstande ber Türken und an den Magdregeln best französichen Generals Sebaftiani ju Konftantinopel, welchen Rapoleon be-Gelbft bie, mehrere Jahre hindurch fic bin gesenbet batte. 1806) gegen die Pforte emporten, Gerbier wurden von be Ruffen perlaffen, und burch Gewalt ber Baffen (1813)' wiehr in ihre porigen Berhaltniffe ber Abbangigfeit guruckgebrack

Die Thronentsetung des Gultone Gelim & (29, Dei 1807), welchem ber Gobn feines Brubers, Muffanbal folgte, mar gunachft ein Bert ber, burch Gelime Reuermage beleibigten, Janitscharen. Bmar miftang bet Man bes tabna Pafcha von Ruschtschud, bes Duftanha Bairactag (Bul. 1808) ben entthronten Gelim 3 wieder einzuseiten, mit biefen ber Gultan Duftapha exmerben lief; allein Duffenbe Bairactar Schiefte barauf ben Gultan Ruftaphe ins Gefangnif, und erhob beffen, jungern Bruber, Dabmub 2, auf im Ehron ber Domanen. In feinem Ramen regierte er als Smit verier mit Umficht und Rraft. Als er aber, in Gefims Gift. bie Macht ber Samitscharen beschränken wollte, enbigte er, nach einem hartnadigen Rampfe gegen biefelben (14 - 16, 2000) 1808) sein Leben burch Erstidung bei ber wahrend des Rompfel ausgebrochenen Rouersbrunft in einem Thurme, in welchen & fich mit einigen Getreuen eingeschloffen botte. Der Gulten Mabmud ließ feinen attem Buber Muftanha bund ben Cabi Pafcha tobten, weil Ginige bie Biebereinfetung befieben: verlangt batten. Go behauptete fich ber lette Eproffing beit odmanischen Kaiserhauses Dahmub auf bem i Shrone, abe gleich berfelbe burch ben Aufftant ber Griechen (1821) pr bunte ben Krieg mit Rufland (1828 und 1829), und burd beSiege bes Aegypters Ibrahim (1833), eben so von außen, wie im Innern durch die Widersehlichkeit der Janisscharen, durch die Unzuseichenheit der Aufen mit den Aesormen und Neuerungen des Sultans, so wie durch die vollige Desorganisation der Berwaltung bedroht ward.

187.

# . G. z. i e th e n l a n b, (mit fleter Beziehung auf bie Turlei).

Babrend ber Berhandlungen auf dem Congresse ju Lap. bach und gleichzeitig mit bem Borbringen bes öffreichischen Beeres gegen Reapel, erhob fich (Marz 1821) ein langst porbereiteter Wufftand ber Griechen gegen bie Berrichaft bet Morte, theile in ber Dolban und Wallachei, theile in Morea, theils auf ben griechischen Infeln. Schon feit bem Biener Congreffe beffant unter bem Ramen Beraria eine Berbindung junger Griechen, junichft auf ihre Ausbitdung im Auslande berechnet, Die aber balb einen politischen Charafter annahm. Die Mitglieber berfelben folgten mit Begeisterung bem Aufrufe bes Furften Alexander Dpfilanti, ber bis babin als General in ruffifchen Dienften fand, und (7. Dari) bie Befreiung ber Molbau und Ballachei von ben Turfen aussprach. Gielchzeitig erklarten Morea und bie griechischen Inseln sich für unabhängig. Doch kaum war biefe Radricht nach Laubach gekommen, als bie Congresmachte nachbrudlich bagegen fich erflarten, fo wie auch auf bem Congreffe zu Berona (1822) bie Abgesandten ber Griechen gurudgewiesen murben.

Im Ausange bes Kampfes erkitten die Griechen, auf ihre eigenen Krafte beschwänkt, in den beiden Fürstenthumern bedeuztende Riederlagen von den Lücken. So siegte Jussuss Paschaar, unter ihrem heldenmuthigen Ansübrer Fordakt, warb (19. Jun.) bei Rimnik aufgerieben, und nach dem Absalle der Abaneser und Wallachen sah Popilanti zur Flucht auf östreichisches Gezbiet sich genothigt. Er ward auf Besehl der Regierung nach der Festung Runkatschen Ereiteit, an der Wasserlicht. (Er stard 1828, bald nach erhaltener Freiheit, an der Wasserschut.) Die Kürken bei sehen Buch arest und die beiden Kürstenthumer von neuem;

· Digitized by Google

wilde affatische Horben strömten bahin, weil die Pforte — bei ben zwischen ihr und Rufland eingetretenen Miswerstandnissen, und bei dem Bordringen eines mächtigen russischen Heeres die an den Pruth — den Ausbruch eines Krieges mit Ausland erwartete. Denn allerdings hatte der russische Gesandte Strogan vos zu Konstantinopel für die Griechen, als Slaubensbrüder der Russen, thätig sich verwendet, seit die gewaltsamen Hinrichtungen der Grischen in Konstantinopel und in den Provinzen des türksichen Keiches begannen, und selbst der griechische Patriarch Gregor, ein Greis von 74 Jahren, der (21. März), auf Verantassung der Pswieden den Kann über die im Ausstande begriffenen Eriechen ausgesprochen hatte, (22 Apr.) expentinorden war, so wie überhaupt seit dem 1. April 1821 über 100,000 Griechen von den Kurten erwordet, und einige Tausend griechische Liechen zerstärt warden sepn sollen

Mit befferm Erfolge, als in ber Molbau und Ballachei, betraten bie Griechen in Morea, und auf ben Infeln bie Bahn ber Freiheit. Sie bemächtigten sich, (23. Sept. 1821) ber Hanptstadt Morea's, Aripolizza; Die griechische Motte flegte (19. Sept.) bei Mitylene; ju Argos bilbete fich ein griechischer Congreß; auch fanden fich bei ben Griechen in Morea viele Philhellenen aus andern europäischen gandern ein, bie fur ihre Sache fich ergriffen fühlten. Go endiaten felbit ber vormalige Buttembergische General Rorrmann (1822) umb ber Lord Byron (1824) auf griechischem Boben ibr Leben. - Gunftig war es fur die Griechen, bag (1821) gleichzeitig Perfien ben Rrieg gegen bie Pforte eröffnete, ber aber bereits zu Erzerum (23. Jul. 1823) burch einen Krieben auf bie Berftellung ber frubern Berhaltniffe been bigt warb. Schon im Jahre 1821 verfuchten einzelne jufammengetretene griechische Provinzen, durch Aufstellung von Werfassungen, ihr inneres Staatsleben ju gestalten. So entstand (4. Poo: 1821) in Desolongion die Berfaffung bes mastlichen Reft landes von Hellas, welches Afarnanien, Aetolien und Epirus umschließt; fo (16. Nav. 1821) ju Galona bie Berfaffung bes oftlichen geftienbes von Hellas, ju welchem Attita, Bootien, Cuboa, Phocis, Lokris, Doris und Die befreiten Theile von Theffalien und Macedonien gerechnet wurden; und

fo (1. Dec. 1821) zu Argos die Berfassing des Pelopomneses. Weil aber die einstweilige Regierung des gesammten Griechenlands von Argos nach Epidaurus verlegt, und das hin die Rationalversammlung der Griechen berusen ward; so ward hier (1: Jan. 1822) die politische Eristenz und Unabhängigkeit der griechischen Nation ausgessprochen, und (15. Jan. 1822) der Entwurf einer provisorischen Berfassung für Griechenland besamt gemacht, und diese von der zweiten Rutionalversammlung zu After (Apr. 1823), mit wenigen Veränderungen, als Grundgeset angenommen.

Im erfolgreichften tampften bie Griethen im Geefrieg? gegen die Durfen, obgleich ber Capuban Pafcha (1822) Die Infel Chios mit ber furchtbarften Buth gerftorte. Doch balb barauf rachten bie Griechen biefe Unthat; benn (29. Jun). flog das Abmiralsschiff bes Capuban Pascha, burch Bramber angestedt, und, gleichfalls durth Brander entzundet, (10. Rov. 1822) ein zweites turfifches Abmiralsichiff mit einem zweiten Caputan Pafcia bei Tenebos in bie Luft. Schon vorher hatten bie Geiechen (15. Jun. 1821) bei Ditpten e und (3. und 4. Mag 1822) im Golfe von Patras gefiegt. - Unter ben griechischen Anführern in Morea zeichneten fich befonders Obyffeus und Boggaris aus. ' Dit Sturm ervberten (16. Den 1822) bie Griechen Rapoli bi Romania, wohin von Azipoliga ber Sit ber Regierung verlegt warb. 3mar warb (4. 3ml. 1824) bie Infel Spfara von bem neuemannten Capuban Pafcha, nach einer muthvollen Bertheibigung ber Griechen, bezwungen', er aber balb genothigt, biefe Infel zu verlaffen, worauf er, felbft nach ber Bereinigung mit ber agpptifchen Botte, mehrmals von ber Seemacht ber Griechen angegriffen und (Oct. 1824) so beflegt ward, daß die Angriffe ber Turten auf Sydra, Spezzia, Samos und Morea aufgegeben werben mußten.

Sehr bebrangt wurden aber die Griechen von bem zahle reichen, in Moren gelandeten, agy prifchen heere, das Ibrahim, der Sohn des Bicetonigs Mohemet Ali von Aegypten, felbst besehligte. Besonders waren die Erstürmung von Missolonighi (23. Apr. 1826), die Schlacht bei Athen (6. Mai 1827) und die Capitulation der Afvopolis

von Athan (5. Jun. 1827) von höchstenachtheiligen ficht bie Sache ber Griechen.

Doch bereits am A. Apr. 1826 vereinigten sich Enzich und Bassiend zu gemeinsamen Maastegeln in den griechten Ungelagespheiten, welche, nach dem Beitritte Frankreiche, al. IN. 1827 zu einem formlichen Bererege zwishen drei Mächten schwen.

Der Sultan Dabmub, aufgeregt burch einen Auf ber Janisscharen (15. Inn. 1826) zu Apuffamtinopel, fr Die vollige Auflofung und Rernichtung biefet i manifchen Rriegerflammes aus, und befahl bie neme Befich feines Deeres nach europäisthen Formen, fo febe auch beim Die Umpufriebenheit unter ben Domanen gegen ibn geftigt marb. — Spater permeigerte er bie Annahme ber von Ich land in ben Rerhandlungen ju Afferman Bedingungen, und, nachdem die brei Abmirate Cobxingtes, Rigny und Benben am 20. Det. 1827 im Sofer m Ranazin, bie thebich agnytifche Motte vernichtet batte, erließ er am 20. Dec. 1827 einen Hattischerif an fammtick Palcha's frines Reiches, beffen harte Ausbrucke Russand fe eine Ariegderflarung nahm. Sobalb baber Rugland ben Ing mit Derfien burch einen vortheilhaften Arieben beenbigt bill erfolgte (14. Apr. 1828) bas Danifeft Ruglanbe gegu Die Pforte. Der Krieg ward aber fo nachtheilig für in Zurfen geführt, bag ber Gultan in bie Bedingungen to Friedens von Abrianopel (14. Sept, 1829) einwillign mußte (6, 185), in welchem bie Pforte auch fur die Annehm ber Bestimmungen bes Bertrages ber brei Dachte vom 6.36 1827 in Betreff Griechenlands fich ertiarte.

Ein Jahr vor dem Beginne dieses Krieges, seihst mehrne Monete vor der Schlacht dei Ravarin, trat (Apr. 1827) it der griechische Nationalversammlung zu Arvizen zusammen. Geleitet non ihrem Prässbenten Gesstäni, wählte sie (14. Apr.) den vormaligen russischen Minister, den Grafen Caps di Bristzum. Gouverneur Griechenlands auf 7 Jahre, muchte abei pegleich, auf die Grundlagen der Berfassung von Epidand, (17. Mai 1827) ein neues Grund gesetz Griechenlands bekannt, nach welchem die Republik von dem Grafen Sape

distriad regiert werden sollte. Ob eine schriftliche Bersassungsurtunde den damaligen Berhältnissen Griechenlands ents sprocherr haben wurde, muß unentschieden bleiden ; allein Caspodistrias regierte (seit dem 2. Fote. 1828) ohne Bersassung. Er fand eine bekorganisitte Berwaltung, und handelte mit Billicher und Strenge, obgleich ihm (seit 3. Febr. 1828) ein Panhellenion von 27 Mitgliedern (als Staatsrath) zur Seite ftand.

Bur Berwirklichung des Betruges der dei Machte vom G. Jui. 1827 zur Unterstützung der Griechen, und zur Rausung des Peloponneses von den unter Ibrahlms, des Aegypters, Weschlen daselbst stehenden Aruppen, erschlen (30. Aug. 1828) eine französische Flotte, auf welcher der General Maison die Landungstunppen deschiefte, im Meerdusen von Aasamata, nachdem gleichzeitig der Abmiral Codeington mit dem Vicelonige von Regypten einen Bertrag (9. Aug.) über die Räumung Kriechenlands abgeschlossen hatte, zu dessen Bedingungen gehörte, daß Ideahim, von seiner Einschiffung nach Aegypten, die festen Piete der Abusen den Abanesern übergeden, der Kierknig selbst aber die griechsischen Gesangenen in Aesandrien in Freiheit sehen sollte: Rach Ideahims Weresten der Franzosen Radarin, Moton, Koron und Patras (Oct.).

Capodifrias verlegte ben Sig ber Regierung nach Argos, berief (Jul. 1829) bie vierte Mationatversammlung dahin, und verwandelte (A. Ang. 1829) das Panhellenion in einen Senat. — Lutz darauf (14. Sept. 1829) willigte die Phrte in dem, mit Unsstand abgeschlossenm, Frieden von Adriano pel und in die Anstiennung der Sekfisiandigkeit und Unsahhängigkeit Griechenlands, und gab ihre Bustinsmung zu dem Londoner Bertrage vom 6. Jul. 1827. Darauf unterzeichen und Kuslands das Esuferenzprotocoll; nach welchen die Regienung Griechenlands mon urchisch und verblich nach dem Atchte der Erstgeburt werden, und der Rogent den Aitel eines Form errainen Fürst en führen sollte. — Des Pring Bropold von Sodung welchen biese Kürde angetragen und Andrewschen

war, lehnte bieselbe (21. Mai 1830) ab, weit die Grangen Griechenlands — gegen bie frühern Bestimmungen ber Canierenz vom 22. Marz 1829 — burch bas Protocoll ber selben vom 3. Febr. 1830 sehr beschränft worden waren.

Muf bie Entscheibung ber griechischen Gache behauptete bie Julievolution (1830) in Frankreich, nach welcher Latlenvanb (flatt Babal-Montmorence) und Palmerft on (fatt Aberbeen) in Die Confereng ju Bondon traten, befonders aber bie Cemorbung bes Prafibenten Capobiffrias (9. Dd. 1831) ju Rauplia burch Conftantin und Georg Mauromita lis einen bedeutenben Ginflug. In Griechenland regten fic von neuem die politischen Parteien, fo bag ber Bruber bes Genorbeten, ber Graf Augustin Capobificias, bie übernem: mene Praffbentonwurde bald niederlegte (Abr. 1832). Er och ließ Griechentand, und eine Regierungscommiffen bon brei Ditgliebern übernahm die Leitung bes Staates. Da wort (7. Da 1832) gu London eine Ueb et ein fun ft gwifden England, Frank reich und Rugland über bie Souverainetat Griechenkunds, und ein Beutrag ber Abgefandten biefet brei Mächte mit bem Bavrifchen Gefandten Cetto gefchloffen, nach welchem ber zweite Sobn bes Ronigs von Bayern, Otto, jum Ronige von Griechen land ernannt ward; bod bag bis ju feinet Bolffahrigfteit eine Regentichaft ben Staat leiten follte, Gin fpeterer Bertrei mit ber Pforte (21. Jul. 1832) erweiterte bie Grengen Griechenlands vom Golfe von Arta bis jum Golfe von Bol - Um 6, Rebr. 1833 ocließ ber König Otto seine Anteine proclamation an die Griechen. In ber Spite ber Regen fchaft fteht ber bochgefeierte Graf von Armanspera. Staat erhielt eine neue geographifche Eintheilung. Gine Bei fchworung ward entbeckt und befeitigt, und bie Berfiellung bet Ordnung und Rube unter bem fortbauernben Parteiengewifte beabsichtigt; bie frangofischen Eruppen verließen (1833) Gie chenland, bie bayrifthen werben es (1834) verlaffen. Atben iff gur Refibeng bes Staates beftimmt.

Pempire d'Orient, par J. Rizo Neroulos, and cien premier Ministre des Hospodars grecs de Valachie et de Moldavie, Paris, 1828, 8, — Seutsch, von Eisenbach. Ling, 1830. 8.

Dr. C. D. Raffenet, Geschichte ber Ereigniffe in Griechenland feit bem Ausbruche ber erften Unruhen bis gur Mitte biefes Jahres (1822). Aus bem Frang, von v. Salem. Leipz., 1822. 8.

Dentwurdigkeiten bes Dberften Boutier aber ben gegenwartigen Rrieg ber Griechen. Mus b. Frang, von Dr. Coott,

Stuttg. , 1824. 8. Briefe eines Augenzeugen ber griechlichen Revolution vom Jahre · 1821. Rebft einer Dentichrift bes Fürften' Georg Ram talugeno über die Begebenheiten in ber Molbau und Bale lachei in den Jahren 1820 und 1822. Salle, 1824. 8.

F. C. H. L. Pouqueville, histoire de la régéneration de la Grèce comprenant le précis des evénemens depuis 1740 jusqu'en 1824, 4 T. Paris, 1824, 8. Meutsch, von v. hornthal. 4 Abie. Deidelb., 1824. 8.

Ernft Dund, Gefch. bes Mufftanbes ber bellenischen Ration

2 Ehle. Bafel, 1826 f. 8.

Ebro. Blaquire, bie griechische Revolution, ihr Unfang und weitere Berbreitung. Aus bem Engl. Beimar, 1825. 8. Fr. Thiersch, de l'état actuel de la Grèce et des moyens d'arriver à sa restauration. 2 T. Leipz, 1834. 8.

Megypten, felt 1517 eine Proving ber osmanischen Turten und von Konftantinopel aus regiert, ward im Jahre 1798 von ben Frangofen (unter Bonaparte) erobert, und nach. europaifcher Beife civilifirt, mußte aber, nachbem die Britten Die Frangofen bafelbft befiegt batten, ber Pforte gurudgegeben werben (1801). In bem Rampfe gegen die Frangofen zeiche nete fich der (zu Ravala in Macedonien 1769 gebohrne) De ebemet-Ali in bem Gefechte bei Rahmanieh (1800), und fpater in ber Bezwingung ber Mamluden in bem Grabe aus, baß, nach bem Wunsche ber Bewohner von Kairo ju Konftantinopel, Debemet (1. Apr. 1806) von bem Gultane gum Statthalter von Aegypten ernannt warb. Geit ber Beit regierte er Megypten nach feinen Anfichten und ju feinem Bortheite, ob er gleich ben Schein ber Abhangigkeit von ber Pforte beibehielt. Er nahm Europäer, besonders Frangofen, in feine Dienste, durch welche er ein neues heer bilben,

bas Land organisiren, und Aderbau, Gewerbe und Sanbel beleben und erweitern ließ. Durch hinterlift entledigte er fich (1811) ber Bei's ber Mamluden. Die Bechabiten lief er (1816) burch feinen angenommenen Gobn Ibrabim Pafcha besiegen, ber Mecca's und Medina's, fo wie ber hauptfabt ber Wechabiten Derayeh (1818) fich bemächtigte, Blich gleich ber, von seinem jungern Gobne Ismail geführte, Bug gegen Rubien und Gennaar (1821) ohne Erfolg, und waren auch seine großartigen Berbesserungsplane in Tegypten junachst von feinem Eigennuge berechnet; fo tann boch nicht verfaunt werben, daß er Legypten von neuem zu burgerlichen Berhaltniffen organifirte und europäifirte. - Muf Berlangen bes Gultans, ibn bei ber Bezwingung ber Griechen gu unterftugen, fandte er (1824) eine Flotte unter Jomail Gibraltar, und (1825) ein ganbheer von 20,000 Mann unter feinem Pflegefohne Ibrahim nach Griechenland. Diefer tanbete (22. Febr. 1825) bei Mobon, und führte gegen die Griechen einen abnlichen Bertilgungsfrieg, wie fruber gegen bie Bechabiten. Er nahm Ravarin, Tripolizza, Diffolonghi, Athen (5. Mai 1827), und brachte (5. Jun.) bie Afropolis jur Capitulation. Doch nach ber Seefchlacht bei Ravarin (20. Det. 1827), wodurch Ibrahim von ber Rud: tebr nach Megypten abgeschnitten marb, reisete ber brittifche Momiral. Cobring ton nach Megnpten, wo'er (9. Mug. 1828) über bie Raumung Briechenlands von ben Tegyptern mit bem Bicefonige einen Vertrag abschlaß. - Im Jahre 1830 marb bie Infel Randia (Areta) burch einen Ferman ber Pforte mit Aegypten vereiniget. Unter bem Bormanbte, bie in Sp rien ausgebrochenen Unruhen zu ftillen, jog (Dct. 1831) Mebemets Pflegefohn, 3brabim, mit einem Beere babin, bos von der Meeresseite durch eine Flotte unterstütt marb, nabm (27. Mai 1832) St. Jean b'Acre mit Sturm, und brang - obgleich (Apr. 1832) ber Gultan ben Bicetonig und feinen . Coon Ibrahim in die Acht extlart, und ben erstern feiner Statthalterschaften entfett batte - fo erfolgreich in Rleinofien vor, bağ er, nach ber Beflegung bes Grofveziers Refchib Deb: med Pafcha (21. Dec. 1832) in ber Schlacht bei Koniet, ben Uebergang nach Guropa und bie Eroberung Konftantinepels selbst zu beabsichtigen schien. Allein durch die Dazwischenkunft ber europäischen Mächte, Frankreichs, Englands, und besonders durch die Ankunft eines den Aurten zu Hulfe eilenden der ruffischen Heeres, ward Ibrahims Wordringen gehindert, und in dem Amnestie-Ferman des Sultans (6. Mai 1833) Wechemet Ali in den Statthalterschaften von Aggypten und Kreta bestätigt. Jugleich erhielt er die Bezirke von Damadtus, Ariposis in Sprien, Seyde, Aleppo, Verusalem und Naplause, unit dem Geleite der Pilgnimme, abgetreten, so wie sein Sohn Ibrahim den Bezirk von Pschieda, so wie hen Bezirk von Pschidda, so wie den Bezirk von Abana (den lehtern unter der Form einer Pachtung).

F. J. Joly, l'Egypte sons Mehemed-Ali. Paris, 1822. 8. Fel. Mengin, histoire de l'Egypte sous le gouver-nement de Mohamed-Ali. 2 T. Paris 1823. 8. Jul. Planat, histoire de la régéneration de l'Egypte Genève, 1830. 8.

\*r. (Beder), neueste Geschichte Aegyptens und feiner Wieberges burt. Dreeben , 1830. 8.

Mug. Lebr. Derrmann, Debemeb-Mi, Pafcha von Aegypten. Leipi. 1833. 8.

(Außerdem Minutoli's und Protesch (G. 184) angeführte Werte.)

## 189.

Į,

d

11

'n!

1

, **j** 

17

Ė

ø

31

ø,

į, į

3

ø

ŧ

ý

i

# Das ameritanische Staatenfuftem.

So wie man unter bem europäischen Staatenspfteme bie Gesammitheit aller selbstlichndigen und sowerainen Reiche und Staaten Europa's benkt, die unter sich in einer sortbauernden Berbindung und Bechselwirkung siehen; so benkt man unter bem, im Werben und Ausbilden begriffenen, amerikanischen in Staatenspsteme die Gesammtheit der zur Selbstständigsteit und Unabhängigkeit gelangten Reiche und Staaten bes vierten Erdtheils.

Der Anfang eines selbstiffanbigen amerikanischen Staaten-fysiems geschoh mit ber Amerkennung ber Unabhängigkeit bes nordamerikanischen Bundesstaates von dem europäischen Stammlan's, Großbritannien, im Parifer Frieden vom 2. Gept. 1783. Dieser Staat, bessen inneres Leben auf eine zwedmissige Wert fassung begründet und von ausgezeichneten Prassenten an seiner

worben feyn. Spater, im Bebrange zwischen ben Anmuthungen Frankreichs und Ruglands, fcwankte bie Pforte Unfangs, auf weffen Seite fie treten follte, bis fie (5. Jan. 1807) an Rufe land ben Rrieg ertlarte (f. 184), ber erft im Jahre 1812. burch ben Frieden von Buchareft beendigt ward, in meldem fie einen Theil ber Molbau und Beffarabien verlor, mogu am 2. Sept. 1817 noch einige Banberahtretungen an Rufland tamen. Ein Berfuch bes brittischen Abmirals Du dworth (18. Rebr. 1807), burch bie Bebrohung Conftantinopels bem Rriege ber Pforte gegen Rugland eine andere Richtung ju geben, scheiterte an bem Wiberstande ber Turten und an ben Mageregeln bes frangofficen Generals Sebastiani ju Konstantinopel, welchen Napoleon ba-Gelbft bie, mehrere Sahre hindurch (feit bin gesendet hatte. 1806) gegen die Pforte emporten, Serbier wurden von ben Ruffen perlaffen, und burch Gewalt ber Baffen (1813) wieber in ihre porigen Berhaltniffe ber Abbangigteit jurudgebrackt.

Die Thronentfetung bes Gultane Gelim 3 (29. Mai: 1807), welchem ber Sobn feines Bruders, Duftanha 4. folgte, mar gunachft ein Bert ber, burch Selims Meuerungen beleibigten, Fanitscharen. Benar migtang bet Dlan bes fühnen Pafca von Rufchtichud, bes Duftapha Bairactar, (Bul. 1808) ben entthronten Gelim 3 wieber einzusehen, weilbiefen ber Sultan Duftapha ermerben ließ; allein Muftapha Bairactar fchicite barauf ben Gultan Duftaphe ind Gefananif. und erbob beffen, jungern Rruber, Dabmub 2, auf ben Stron ber Domanen. In feinem Ramen regierte er als Groß: vezier mit Umficht und Rraft. Als er aber, in Gelins Geifte. Die Macht ber Janitscharen beschränken wollte, endigte er, nach einem bartnadigen Rampfe gegen biefelben (14 - 16. Don. 1808) fein Leben burch Erftidung bei ber mabrend bes Rampfes. ausgebrachenen Feuersbrunft in einem Thurme, in welchen er fich mit einigen Getreuen eingeschloffen botte. Der Gulfan: Dabmud ließ feinen aftern Bruber Muftapha burch ben Cabi Pafcha tobten, weil Ginige bie Biebereinfeteung beffetber verlangt batten. Go behamptete fich ber lette, Sproffing bes : osmanischen Raiserbaufes Dahmub auf bem Throne, obgleich berfelbe burch ben Aufftand ber Griechen (1821), burch ben Rrieg mit Bufland (1828 und 1829), und burch bie

Siege bes Aegypters Ibrahim (1833), eben so von außen, wie im Innern burch die Widersehlichkeit der Janikscharen, durch die Unzufriedenheit der Burken mit den Aesormen und Neuerungen des Suktans, fo wie durch die vollige Desorganisation der Berwaltung bedroht ward.

#### 187

# Griethenlanb, (mit fieter Beziehung auf bie Zurfei).

Bahrend ber Berhandlungen auf bem Congreffe ju Lays bach und gleichzeitig mit bem Borbringen bes offreichischen Deeres gegen Requel, erhob fich (Date 1821) ein langft porbereiteter Mufftand ber Gritchen gegen bie Berrichaft bet Morte, theile in ber Molbau und Ballachel, theile in Morea, theils auf ber griechischen Infeln. Schon feit bem Biener Congreffe beftand unter bem Ramen Beraria eine Berbindung jurger Griechen, junichft auf ihre Mutbitbung im Auslande berechnet, Die aber balb einen politischen Charafter annahm. Die Mitglieber berfelben folgten mit Begeisterung bem Aufrufe bes Burften Alexander Dpfilanti, ber bis bas hin als General in ruffifchen Dienften ftand, und (7. Marg) bie Befreiung ber Moldau und Balkachei von ben Lurfen aussprach. Gleichzeitig erftarten Morea und bie griechischen Infeln fich für unabhangig. Doch taum war biefe Rachricht nach Laubach gekommen, ale bie Congresmachte nachbrudlich bas gegen fich erflaten, fo wie auch auf bem Congresse gu Berona (1822) bie Abgesandten ber Griechen gurudgewiesen wurden.

Im Ausange des Kampses erkitten die Geiechen, auf ihre eigenen Krafte beschwänkt, in den beiben Fürstenthumern bedeutende Niederlagen von den Bürken. So siegte Insuff Pascha (18. Mai) bei Galacz; die sogenannte heitige Schaar, unter ihrem heldenmuthigen Ansührer Fordakt, warb (19. Jun.) bei Rimnik aufgerieben, und nach dem Abfalle der Abaneser und Walachen sah Positanti zur Flucht auf östreichisches Gebiet sich genothigt. Er ward auf Besehl der Regierung nach der Festung Munkatsch, an der Wasserscht. (Er starb 1828, bald nach erhaltener Freiheit, an der Wasserscht.) Die Lürken bei sessen Buch arest und die beiben Fürstenthümer von neuem;

wilde asiatische Horben strömten dahin, weil die Pforte — bei ben zwischen ihr und Rußland eingetretenen Misverständnissen, und bei dem Bordringen eines mächtigen russischen Heeres die an den Pruth — den Ausbruch eines Krieges mit Rußland erwartete. Denn allerdings hatte der russische Gesandte Strosgian of zu Konsantinopel für die Griechen, als Glaubenständer der Kussen, thätig sich verwendet, seit die gewaltsamen Hinrichtungen der Griechen in Konstantinopel und in den Provingen des kussen Keiches begannen, und selbst der griezchische Patriarch Gregor, ein Greis von 74 Jahren, der (21. März), auf Veransassung der Pforte, den Bann über die im Ausstande begriffenen Griechen, ausgesprochen hatte, (22 Apr.) erhenkt worden war, so wie überhaupt seit dem 1. April 1821 über 100,000 Griechen von den Türken ermordet, und einige Tausend griechische Kinchen zerstärt worden son sollen.

Mit befferm Erfolge, als in ber Moldau und Ballachei, betraten Die Griechen in Marea und auf ben Infeln bie Bahn der Freiheit. Sie bemachtigten sich, (23. Sept. 1821) ber Sanptfiedt Morea's, Tripolizza; bie griechische Flotte flegte (19. Gept.) bei Mitylene; ju Urgos bilbete fich ein griechischer Congres; auch fanden fich bei ben Griechen in Morea viele Philhellenen aus andern europäischen ganbern ein, bie für ihre Gache fich ergriffen fühlten. So enbigten felbft ber vormalige Buttembergische General Rorrmann. (1822) und ber Lord Bpron. (1824) auf griechischem Boben ibr Leben. - Gunftig war es fur bie Griechen, bag (1821) gleichzeitig Derfien ben Arieg gegen bie Pforte eröffnete, ber aber bereits zu Erzerum (23. Jul. 1823) durch einen Frieden auf bie Berfiellung ber frubern Berhaltniffe been bigt marb. Schon im Jahre 1821 verfuchten einzelne aufammengetretene griechische Provinzen, burch Aufftellung von Berfassungen, ihr inneres Staatsleben ju geffalten. Go entstand (4. Rov: 1821) in Defolongion bie Berfaffung bes meftlichen Reft landes von Sellas, welches Alarnanien, Actolien und Epirus umschließt; so (16. Rav. 1821) ju Salona bie Berfaffung bes oftlichen geftianbes von Sellas, ju welchem Attifa, Bootien, Euboa, Phocis, Lokris, Doris und die befreiten Theile von Theffalien und Macedonien gerechnet wurden; und

fo (1. Dec. 1821) zu Argos die Beriaffing des Peloponneles. Weil aber die einstweilige Regierung des gesammten Griechenlands von Argos nach Epidaurus verlegt, und das hin die Nationalversammlung der Griechen berusen ward; so ward dier (1: Jan. 1822) die politische Eristenz und Unabhängigkeit der griechischen Nation ausgessprochen, und (15. Jan. 1822) der Entwurf einer provisorischen Berkassung für Griechenland besamt gemacht, und diese von der zweiten Nationalversammlung zu Aften (Apr. 1823), mit wenigen Verändetungen, als Grundgeses angenommen.

Um erfolgreichften tampften bie Griechen, im Geetriege gegen die Durten, obgleich ber Capuban Pafcha (1822) Die Infel Chios mit ber furchtbarften Buth gerftorte. Doch balb barauf rachten bie Griechen biefe Unthat; benn (29. Sun). flog bas Abmiralsschiff bes Capuban Pascha, burch Branber angestedt, und, gleichfalls burth Branber entzunbet, (10. Rev. 1822) ein ameites turtifches Ubmiraisfchiff mit einem zweiten Caputan Pafca bei Tenebos in bie Luft. Schon vorher hatten bie Geiechen (15, Jun. 1821) bei Ditpten e und (3. und 4. Ming 1822) im Golfe von Patras geffegt. - Unter ben griechischen Unführern in Morea zeichneten fich befonders Obyffous und Bogg'aris aus. ' Dit Sturm eroberten (16. Dec. 1822) bie Griechen Napoli bi Romania, mobin von Aripotina ber Sit ber Regierung verlegt warb. 3war warb (4. 3ml. 1824) bie Infel Ipfara von bem neuemannten Capuban Pafcha, nach einer muthvollen Bertheibigung ber Griechen, bezwungen, er aber balb genothigt, biefe Infel gu berlaffen, worauf er, felbft nach ber Bereinigung mit ber agpptifchen'Blotte, mehrmals von ber Seemacht ber Griechen angegriffen und (Oct. 1824) so bestegt ward, bag die Angriffe ber Turken auf Sydra, Spezzia, Samos und Morea aufgegeben worden mußten.

Sehr bebrangt wurden aber bie Griechen von bem zahle reichen, in Morea gelandeten, agy prifchen Seere, das Ibrahim, ber Sohn bes Bicetonigs Mohemet Mir von Megypten, selbst besehligte. Besonders waren die Erfilirmung von Missolonghi (23. Apr. 1826), die Schlacht bei Athen (6. Mai 1827) und die Capitulation der Alwepolis

pon Athen (5. Jun. 1827) von bochft nachtheiligen Folgen für die Sache ber Griechen.

Doch bereits am 4. Apr. 1826 nereinigten sich England und Russiand zu gemeinsamen Maasregeln in den griechlichen Angelegenheiten, welche, nach dem Beitritte Frankreiche, am 6. Inl. 1827 zu einem formlichen Bererage zwischen den drei Mäckten subren.

Der Gultan Mahmub, aufgeregt burch einen Auffand ber Janisicharen (15. Sun. 1826) ju Konftentinopel, sprach hie vollige Auflofung und Bernichtung biefen odmanifchen Rriegerftammes aus, und befahl bie neue Geftaltung feines Decres nach europäisten Formen, fo febr auch baburch Die Umpufriedenheit umter ben Osmanen gegen ihn gesteigert marb. - Spatet permeigerte er bie Annahme ber von Mußland in ben Berbanblungen an Afgerman aufgestellten Bedingungen, und, nachdem die brei Admirale Cobrington, Rigny und Senten am 20. Oct. 1827 im Safen pon Rawarin, big turifch : agpytifche Motte vernichtet battett, trließ er am 20. Dec. 1827 einen Hattischerif an fammtliche Pafcha's feines Reiches, beffen harte Ausbrude Rugiand für eine Rriegeerklarung nahm. Sobald baber Rufland ben Krieg mit, Persien burch einen vortheilhaften Rrieden beenbigt hafte, erfolgte (14. Apr. 1828) bas Danifeft Ruglanbe gegen Die Pforte. Der Krieg word gber so nachtheilig fur bie Zurfen geführt, bag ber Guttaft in bie Bebingungen bes Friedens von Abrianopel (14. Sept, 1829) einwilligen mußte (g. 185), in welchem bie Pforte auch für die Annahme der Bestimmungen bes Bertrages der brei Rachte vom 6. Juli 1827 in Betreff Griechenlanbe fich ertiarte.

Ein Jahr vor dem Weginne dieses Krieges, selbst mehrere Mouste vor der Schlacht bei Navarin, trat (Upr. 1827) die dritte griechische Nationalversummlung zu Aroizen zusammen. Geleitet uon ihrem Prasidemten Gesstund, wahlte sie (14. Apr.) den vermaligen rufsischen Minister, den Grafen Caps distrias, zum. Gouvenneux Griechenlands auf 7 Jahre, machte aber zusgleich, auf die Grundlagen der Bersassung von Epidantos, (17. Mai 1827) ein neues Grundgesten Griechenlands bekannt, nach welchem die Republik von dem Grafen Caps-

bistiad regiert werden sollte. Ob eine schriftliche Werfassingsnrtunde ben damaligen Berhältnissen Griechenlands ents sprochen haben wurde, muß unentschieden bleiben; allein Caspodistrias regierte (seit dem 2. Fce. 1828) ohne Berfassing. Er fand eine desorganisiste Verwaltung, und handelte mit Willtuhr und Strenge, obgleich ihm (seit 3. Febr. 1828) ein Panhellenion von 27 Mitgliedern (als Staatsrath) zur Seite fiand.

Bur Berwirklichung des Wetrrages der dei Mackte vom 6. Jul. 1827 zur Unterstühung der Griechen, und zur Rausmung des Peloponneses von dem unter Idrahlms, des Aegypters, Beschien daselbst stehenden Truppen, erschien (30. Aug. 1828) eine französische Flotte, auf welcher der General Raison die Landungstruppen beseichigte, im Meerhusen von Kalamata, nuchdem gleichzeitig der Admiral Cobrington mit dem Bicchonige von Aegypten einen Bertrag (A. Aug.) über die Raumung Griechentands abgeschlossen hatte, zu dessen Bedingungen gehörte, daß Idaabin, vor seiner Cinschiffung nach Aegypten, die sosten Platze der Adulen den Abanesern übergeben, der Bicchinig selbst aber die griechschap Gesangenen in Aerandrien in Freiheit sehen sollten Rach Idrahlms Abresse die Franzosen Panduren, Modon, Koron und Patras (Det.).

Capobistias verlegte ben Sig ber Regierung nach Argos, berief (Jul. 1829) bie vierte Nationalversammlung bahin, und vernandelte (A Ang. 1829) bas Panheltenion in einen Senat. — Lurz barauf (14. Sept. 1829) willigte die Phirte in dem, mit Musland abgeschlosseum, Frieden von Adia-nopel und in die Anersennung der Selbstsändigkeit und Unsahhängigkeit Stiedenlands, und gub ihre Anstinatung zu dem Landoner Vertrage vom 6. Jul. 1827. Darauf unterzeichinden (4. Jedr. 1839) die Bevollmächtigten Englands, Frankelich und Kuslands das Conferenzprotocoll, nach welchen die Kogienung Griecheulands monurchisch und er blich nach dem Rechte der Erstgeburt werden, und der Rogent den Titel eines Tomo errainen Fürsten führen sollte. — Der Prinz Kenpold von Coburg, welchen dies Würde angetragen und Anstags und von Coburg, welchen debingungswelse ungenannsak und Anstags

Digitized by Google

war, lehnte bieselbe (21. Mai 1830) ab, weit die Grenzen Griechenlands — gegen die frühern Westimmungen der Conserenz vom 22. Marz 1829 — durch das Protocoll ders selben vom 3. Febr. 1830 sehr beschränkt worden waren.

Muf bie Entscheldung ber griechischen Sache behauptefe bie Julicevolution (1830) in Frankreich, nach welcher Lallenvand (flatt Saval-Montmorency) und Palmerfton (flatt Aberbeen) in die Conferenz ju London traten, befonders aber bie Gemorbung bes Brafibenten Capobifirias (9. Dct. 1831) ju Rauplia burch Conftantin und Georg Mauromichalis einen bedeutenden Ginflug. In Griechenland regten fich von neuem die politischen Parteien, fo bag ber Bruber bes Gemordeten , ber Graf Augustin Capobistrias, bie übernommene Prafidentenwurde bald niederlegte (Apr. 1832). Er verließ Griechentand, und eine Regierungscommiffion von brei Difgliedern übernahm die Leitung bes Staates. Da wart (7. Dai 1832) ju Bondon eine Mebetein funft zwifden England, Frant: reich und Ruffand über bie Souverainetat Griechenlands, und ein Bertrag bor Abgefandten biefer brei Dachte mit bem bagrifchen Gefandten Cetto gefchloffen, nach welchem ber zweite Sohn bes Ronigs von Bapern, Dtto, jum Ronige von Griechenland ernannt ward; boch bag bis zu feinet Bolfabrigfeit eine Regentichaft ben Staat leiten follte, Gin fpaterer Bertrag mit ber Pforte (21. Jul. 1832) erweiterte bie Grengen Griechenlands vom Golfe von Arta bis jum Golfe von Bolo. - Um 6. Rebr. 1833 velleg ber Konig Otto feine Antritte: proclamation an die Griechen. In ber Spite ber Regents ichaft fteht ber bochgefeierte Graf von Armansperg. Staat erhielt eine neue geographische Eintheilung. Gine Berfcmorung ward entbedt und befeitigt, und bie Berfiellung ber Ordnung und Rube unter bem fortbauernden Parteiengewühle beabsichtigt; bie frangosischen Truppen verließen (1833) Griechenland, bie baurifchen werden es (1834) verlaffen. Athen iff zur Refibeng bes Staates bestimmt.

Histoire moderne de la Grèce depuis la chute de l'empire d'Orient, par J. Rizo Nercoulos, ancien premier Ministre des Hospodars grecs de Valachie et de Moldavie. Paris, 1828. 8.— Leutsch, von Eisenbach. Rips., 1830. 8. DR. C. D. Raffenel, Geschichte ber Ereigniffe in Griechenland feit bem Musbruche ber erften Unruhen bis gur Mitte biefes Jahres (1822). Mus bem Frang. von v. Salemi Leipz., 1822. 8.

Dentwurdigkeiten bes Dberften Boutier über ben gegenwartigen Rrieg ber Griechen. Mus b. Frang, von Dr. Schott.

Stuttg., 1824. 8. Briefe eines Augenzeugen ber griechlichen Revolution vom Jahre . 1821. Debft einer Dentichrift bes Furften' Georg Ram talugeno über die Begebenheiten in ber Molbau und Mah lachei in ben Jahren 1820 und 1822. Salle, 1824. 8,

F. C. H. L. Pouqueville, histoire de la régéneration de la Grèce comprenant le précis des evénemens depuis 1740 jusqu'en 1824, 4 T. Paris, .1824. 8. Meutsch, von v. Sornthat. 4 Mble. Seidelb., 1824. 8.

Ernft Dund, Gefch. bes Aufftandes ber bellenischen Nation

2 Eble. Bafel, 1826 f. 8.

Chm. Blaquire, Die griechische Revolution, ihr Unfang und weitere Berbreitung. Aus bem Engl. Beimar, 1825. 8. Fr. Thiersch, de l'état actuel de la Grèce et des moyens d'arriver à sa restauration, 2 T. Leipz, 1834. 8.

## g p p t e n.

Megupten, felt 1517 eine Proving ber osmanischen Durfen und von Konftantinopel aus regiert, ward im Jahre 1798 von ben Frangofen (unter Bonaparte) erobert, und nach europalicher Beife civilifirt, mußte aber, nachbem die Britten Die Frangofen bafelbft befiegt batten, ber Pforte gurudgegeben werben (1801). In bem Rampfe gegen die Frangofen geich. nete fich der (zu Ravala in Macedonien 1769 gebohrne) Debemet-Ali in bem Gefechte bei Rahmanieh (1800), und fpater in ber Bezwingung ber Mamluden in bem Grabe aus, baß, nach bem Bunfche ber Bewohner von Rairo ju Ronftantinopel, Debemet (1. Apr. 1806) von bem Gultane gum Statthalter von Megypten ernannt marb. Geit ber Beit regierte er Megypten nach feinen Anfichten und ju feinem Bortheite, ob'er gleich ben Schein ber Abhangigkeit von ber Pforte beibehielt. Er nahm Europäer, besonders Frangofen, in seine Dienste, durch welche er ein neues Beer bilden,

bas Land organisiren, und Aderbau, Gewerbe und Sanbel beleben und erweitern ließ. Durch hinterlift entledigte er fich (1811) ber Bei's ber Mamluden. Die Bechabiten lief er (1816) burch feinen angenommenen Gobn 3brabim Pascha besiegen, der Mecca's und Medina's, so wie der Haupt fabt ber Wechabiten Derayeh (1818) fich bemachtigte, gleich ber, von feinem jungern Gobne Ismail geführte, Bug gegen Rubien und Gennaar (1821) ohne Erfolg, und waren auch feine großartigen Berbefferungsplane in Tegypten junachft von feinem Eigennuge berechnet; fo tann boch nicht verlaunt werben, daß er Aegypten von neuem zu burgerlichen Berhaltniffen organifirte und europäisirte. - Auf Berlangen bes Gultans, ibn bei ber Bezwingung ber Griechen gu unterstützen, sandte er (1824) eine Flotte unter Ismail Gibraltar, und (1825) ein ganbheer von 20,000 Mann unter feinem Pflegefohne Ibrahim nach Griechenland. Diefer tanbete (22. Febr. 1825) bei Mobon, und führte gegen die Grieden einen abnlichen Bertilgungsfrieg, wie fruber gegen bie Bechabiten. Er nahm Ravarin, Tripoligga, Diffolonghi, Athen (5. Dai 1827), und brachte (5. Jun.) bie Afropolis zur Capitulation. Doch nach ber Geefchlacht bei Ravarin (20. Det. 1827), woburch Ibrahim von ber Rud: tehr nach Aegypten abgeschnitten marb, reisete ber brittifche Momiral. Cobring ton nach Megnoten, wo'er (9. Mug. 1828) über bie Raumung Griechenlands von ben Tegyptern mit bem Wicefonige einen Vertrag abschlaß. — Im Jahre 1830 marb bie Infel Candia (Ereta) burch einen Ferman der Pforte mit Aegypten vereiniget. Unter bem Borwandte, bie in Gurien ausgebrochenen Unruben ju ftillen, jog (Dct. 1831) Mehemets Pflegefohn, Sbrabim, mit einem Beere babin, bos pon ber Meeresseite burch eine Flotte unterflut marb, nahm (27. Mai 1832) St. Jean b'Acre mit Sturm, und brang - obgleich (Apr. 1832) ber Gultan ben Bicetonig und feinen . Cohn Ibrahim in die Acht erklart, und den erstern feiner Statthalterschaften entfest batte - fo erfolgreich in Rieinafien por, bag er, nach ber Befiegung bes Grofvegiers Refchib Deb: med Pascha (21. Dec. 1832) in ber Schlacht bei Ronies. den Uebergang nach Europa und die Eroberung Confiantinepels selbst zu beabsichtigen schien. Allein durch die Dazwischenkunft der europäischen Mächte, Frankreichs, Englands, und besonders durch die Ankunft eines den Türken zu hülfe eisenden rufsischen heeres, ward Ibrahims Wordringen gehindert, und in dem Amnestie-Ferman des Gultans (6. Mai 1833) Mehemet Asi in den Statthalterschaften von Togopten und Kreta bestätigt. Zugleich erhielt er die Bezirke von Damaskus, Triposis in Sprien, Seyde, Mappo, Verusalem und Naplouse, wit dem Geleite der Pilgrimme, abgetreten, so wie sein Sohn Ibrahim die Bestätigung der Würde eines Scheit-al-Harem von Mecca, den Bezirk von Oschidda, so wie den Bezirk von Abana (den lehtern unter der Form einer Pachtung).

F. J. Joly, l'Egypte sous Mehemed-Ali. Paris, 1822. 8. Fel. Mengin, histoire de l'Egypte sous le gouver-nement de Mohamed-Ali. 2 T. Paris 1823. 8.

Jul. Planat, histoire de la régéneration de l'Egypte Genève, 1830. 8.

r. (Bedet), neueste Geschichte Aegyptens und feiner Wiebergesburt. Dreeben, 1830. 8.

Aug. Lebr. herrmann, Mehemeb-Ali, Pascha von Aegypten.
Leipz. 1833. 8.

(Außerbem Minutoli's und Protefch (6. 184) angeführte Berte.)

## 189.

# Das amerifanifche Staatenfuftem.

So wie man unter bem europäischen Staatensofteme bie Gesammitheit aller selbstischabigen und sowerainen Reiche und Staaten Europa's benet, die unter sich in einer fortdauenden Berbindung und Wechselwirkung stehen; so denkt man unter bem, im Werben und Auskilden begriffenen, amerikanischen Schen Staatensofteme die Gesammtheit der zur Selbstständigteit und Unabhängigkeit gelangten Reiche und Staaten bes vierten Erdtheils.

Der Anfang eines felbstftanbigen amerikanischen Staaten-fysiems geschoh mit ber Anerkennung der Unabhängigkeit des nordamerikanischen Bundesstaates von dem europäischen Stammland, Großbritannien, im Pariser Frieden vom 2. Gept. 1783. Dieser Staat, bessen inneres Leben auf eine zwecknäßige Wersfassung begründet und von ausgezeichneten Prassenten an seiner

Spige regiert warb, gelangte balb - besonders mabrend ber Beit bes frangofischen Revolutionefrieges - ju einer hoben politischen Reife und Starte, flieg eben fo an Bevolkerung, wie an Gebietsumfang und Wohlstand, und'trat mit ben europaifchen Reichen in vollig gleiche vollerrechtliche Berbindungen burch gegenseitigen Bertehr und abgeschloffene Bertrage. Allein er blieb mehrere Sahrzehnte hindurch der einzige felbifftandige und ungbhangige Staat im vierten Erbtheile, bis, mahrend ber Beit ber frangofischen Revolution, ber frangofische Untheil ber Infel Dominge fich fur unabhangig von Europa erklarte, und, nach einem hartnadigen Rampfe mit Frantreich, biefe Unabbangigfeit - unter bem urfprunglichen und nun wieberbergefellten Ramen biefer Infel, Santi - behauptete. Diefe Unabhängigkeit ward auch im Jahre 1825 formlich von bem Ronige Rarl 10 von Franfreich anerkannt. - Brafilien, wohin fim Jahre 1807 die portugiesische Konigefamilie, bei bem Borbringen eines frangoffichen Deeres gegen Liffabon, fich begeben batte, marb bereits am 16. Dec. 1815 von bem bamaligen Pring : Regenten, nachmaligen Konig Johann 6 von Portugal, ju einem Ronigreiche erhoben, und trat baburch aus ben bisherigen Rolonialverhalfniffen ju bem europaifchen Mutterlande.

Da nun auch, als Folge ber politischen Erschutterungen Spaniens feit bem Jahre 1808, sammtliche vormalige fpanifche. Rolonieen auf bem Festlande des vierten Erbtheils ihre Unabhangigkeit und Getbfifianbigkeit ausgefprochen, und fie thatfachlich, theile burch bie Bertreibung aller fpanifchen ERegierungsbehorben, theils burch bie Besiegung ber fpanischen Truppen, behauptet haben, und biefe bereits von mehreren er tropaifchen Regierungen, fo wie von bem nordamerikanischen Bundesftaate, durch Bufendung biplomatischer Personen und burch abgeschlossene Wertrage mit benselben, als selbsiftanbige Staaten anerkannt worden find; fo hat in neuefter Beit ber Begriff des amerikanischen Staatenspftems eben fo an politischer Bebeutung, wie bas neue Staatenspftem felbft au innerer und außerer Erweiterung und Saltung gewornen. Et. gefchab fogar auf bem ju Panama (1825) verfammetten Congreffe mehrerer ameritanifchen Staaten ber Berfut, - bie

Gesammtheit ber neuen amerikanischen Staaten zu gemeine famen politischen Intereffen zu vereinigen, mas aber, bei ber balbigen Auflosung dieses Congresses, nicht erreicht ward.

(Bergle Literatur ju §. 125.)

Maltes Brun, neuestes Gemalbe von Amerika und seinen Bewohnern. Aus bem Franz. mit Bufdgen von E. M. v. Greipel. 2te Aufl. Leipz. 1823. 8.

Alex. Lips, Statistif von Umerita, ober Bersuch einer hiftorischengagmatischen und rasonnirenden Darftellung des burs gerlichen und politischen Zustandes der neuen Staatenkörper von Ametika. Fref. am D. 1828. 8.

#### 190.

# Der porbameritanifche Bunbesftaat.

Die nordamerikanischen Freistaaten erhielten ihre politische Gelbfifignbigfeit und Unabhangigfeit im Frieden ju Paris (1783), und ihre innere politifche Geftaltung burch ben Bunbetvertrag vom Sahre 1787, nebst ben Erganzungen biefer Berfaffung vom 3. Marg 1789. 3molf Jahre fant ber Begrunder und Bertheibiger biefes Freiftagtes, Bashington, gleich umfichtig im Rampfe, wie als Gefengeber und Regent, als Prafibent an ber Spitz beffelben (bis 1797). Geine Nachfolger in ber hochften Staatsmurbe (Abams 1797 -... 1801, Sefferson 1801 - 1809, Mabison 1809 - 1817, Monroe 1817 - 1825, Quincy Abams 1825 - 1829, Sadfon feit 1829) wirften im Gangen im Beifte feines politischen Systems fort, so bag biefer junge Freiftaat, mabrend ber erften 50 Jahre feines politischen Daseyns, ju einer-Rraft im Inhern, und zu einer Macht nach außen gelangte, bie selbst auf bie Angelegenheiten Europa's nicht ohne Rudwirfung blieb.

Mit Burbe behauptete sich ber junge Freistaat mahrend bes fortbauernden Kampfes zwischen Großbritannien und Frankreich, und erweiterte in dieser Zeit seine Handelsverbindungen zur Unzufriedenheit der Britten. Zugleich mit der Bergrößerung des Handels stiegen auch seine Bevolkerung, sein Gewerbsfleiß und seine Finanzen. Bon Frankreich ward (30. Apr.
1803) Louisiana für 60 Mill. Franken erkauft. Die erste

Sigung bes Congreffes in ber (im Diftritte Columbien neuerbanten) Stadt Basbington gefchab am 22. Rov. 1800.

Bald aber ward ber neutrale Handel ber Amerikaner theiss burch die strengen brittischen Wlokabebeiehle, theils burch die Decrete Rapoloons (1306 und 1607) bedeutend bedroht. Unter diesen Werhaltnissen ergriff der Congres (22: Dec. 1807): die großartige Maasregel, daß er ein Embarg auf die eigenen Schiffe aussprach, um weder den Hundelsgesehen anderer Wachte zu gehorchen, noch auch durch Widerstand gezen dieselben einen Krieg zu veranlassen, oder die amerikanischen Schiffe der Wegnahme auszusehen. Erst am 1. Marz 1809 mard die Strenge dieses Embargo durch die Freigebung des Handels mit Spanien, Holland und Neapel gemittert; doch sollten alle brittische und französische Schiffe von den Ha

Rach ben Unterhandlungen barüber mit briben Dachten, in welchen Frankreich Nachglebigkeit zeigte, ber brittifche Abgeordnete Jadfon aber birech feinen flotgen Aon bie Umeris faner beleibigte, erftarte (17. Jun. 1812) Dorbamerita an Großbritannien ben Brieg, und eröffnete ihn mit bem Angriffe bes Generals Sull auf Canada. Allein biefer Augriff miglang , und obgleich die ameritanischen Saper mebrere hundert brittische Sandelsschiffe aufbrachten; fo bemachtigte fich boch ber brittische General Rof, unterftugt vom Abmirale Codburn, (24. Aug. 1814) ber Congrefftabt Bashington, wo er, bas Capitol (ben Berfammlungspalaft bes Congreffes), Die Bohnung bes Prafibenten und Die Schiffswerfte nieberbremen ließ. Doch mußte er, bedroht von ber Rache ber beleibigten Ameritaner, balb barauf fich einschiffen, und fiel-(2. Gept.) burch, eine Augel vor Baltimore. Diefer zweijab. rige Krieg marb aber (25. Dec. 1814) schnell burch ben Erteben au Gent auf bie Berhaltniffe, wie vor bem Rriege, bes . endigt, weil Großbritannien bamals mit ben Beftimmungen bes Wiener Congresses beschäftigt mar. Dem Frieden folgte (3. Jul. 1815) ein Handelsvertrag mit Großbritannien auf billige Bebingungen.

Seit bem Sturze ber Dynaftie Rapoleons in Europa wanderten mehr als 18,000 meistens bemittelte Frangosen nach

Rorbamerita, wo fie fich ansiebelten; auch aus ber Schweiz, aus Irland, aus Burtemberg und ben teutschen Rheinlandern vermehrte fich die Bahl ber Untommlinge außerorbentlich, und ift feit ben letten Jahren ununterbrochen im Steigen. Dit. und Weftfloriba wurden (1819) von Spanien burch Rauf erworben, und mehrere Gebiete, nachbem fie bie verfaffungtmapige Bevollerungsgahl erreicht hatten, in Die Mitte ber beim Congresse vertretenen Provingen aufgenommen, fo bag biefer Bundebftaat, in feinem regen Fortschreiten und in ber Steis. gerung feines politischen Ginfluffes begriffen, in 24 vereinigten Provingen, 4 Staatsgebieten und mehreren Diffricten bereits 14 Mill. Einmohner umschließt. Dit ben vormaligen spanischen Provingen und Kolonieen in Mittels und Gubamerita trat. nach ber thatsachlichen Erennung berfelben vom Stammlande: und nach ber Befiegung ber europäischen Seere in benselbeng Rordamerita nicht nur in vielfachen freunbschaftlichen Sanbelsverkehr; es war auch die erfte Dacht, welche offentiich bie Unabhangigfeit' und Gelbstfanbigfeit ber neugebilveten gelftaus' ten anerkannte, wobei ber Prafibent Donroe (29. Rob. 1823) im Congresse erflarte, bag Rorbamerita jeben Berfuch entopaficher Dachte, ihr Spftem auf einen Theil ber ameriskanischen Salbkugel auszubehnen, als gefährlich für feinen Frieben und feine Sicherheit ansehen wurbe. - Bei bet rafch fortgefchrittenen Bergroßerung und Bevofterung ber norbume ritaniftben Staaten entwickelten fich aber auch in ben noebli-2 chen und fublichen Staaten verfcbiebenartige Intereffent, in Ungemeffenheit ber Werschiebenartigfeit bes Erwerbes' burch Anbau bes Bobens, burch Fabrifen und burch ben Sanbel, naments lich erregte ber neue Bolltarif bie Ungufriebenbeit ber fublichen Staaten, obgleich durch ihn die Abzahlung ber National: fculd bewirft ward. Dazu tam bie Berfchlebenheit ber politijden Anfichten zwischen ben fogenannten goberatiffen und ben Demotraten, fo bag bereits in mehreren füblichen Staaten bes Bunbes die Trennung von ben norblichen, welchen bas Foberalfpstem bas Uebergewicht behauptet, Sprache tam. Doch erhielt bis 1.5t ber fraftige Bille bes Prafibenten Jadfon' Die politifche Ginbeit, und feine Gegner" blieben in der Mindergabl.

Ar. Bromme, Reife durch bie vereinigten Staaten und Ober: Canada. 2 Ih. Baltimore und Oresben, 1834. 8.

#### 191.

## Der Breiftaat Santi.

Die frangofische Revolution bewirffe eine große politische Gabring auf ber Infet Domingo, fo weit fie gu Frantreich gehörte; benn ber Mationalconvent Frantreichs fprach (1793) Die Freiheit ber Schwarzen aus. Im Rieben, Bufel zwischen Frankreich und Spanien (1795) ward ber spanische Antheil ber Insel an Frankreich abgetreten. Die wei-Ben Bewohner ber Infel wunschten, ihres Intereffe megen, Die Fortbauer ber Stlaverei, ob fie gleich, unter fich als Rovaliften ober Republifaner uneinig, bie Neger gegen einander felbft aufreigten. In bie Spige ber Reger trat ber Mulatte Eguffain't : Louverture. Dit. ihm unterhandelte (1801) Der vom erften Conful babin gefchidte General Beclerc, ber ibn nach Frankreich abführen ließ, wo er (1803) im Gefang: nille ftarb. Die Gklaverei ward hergestellt; allein bie Reger ftanben auf, und verbanden fich mit ben Karbigen, bie gemeinfchaftlich ben alten Ramen Sapter annahmen, und am 1. San. 1804 Die Unabhangigkeit ber Infel, und Sapti als Breiffagt aussprachen. Der Reger Deffalines vereinigte bie einzelnen Parteien; bie Beigen und Frangofen murben von ber Infel vertrieben. Deffalines nahm (8. Oct. 1804) als Jacob I bie Raiserwurde an; unter ihm befehligten Des tum Dbergenerale bes heeres von hapti und jum Befehls: haber ber Kapstadt ernannt.

Durch Petions Ranke ward aber Desfalines (16. Oct. 1806) ermordet, und der Reger Christophe von dem Bolke und den Generalen (7. Febr. 1807) zum Präsidenten von Hapti ernannt. Beleidigt dadurch, kampste Petion gegen ihn, und bilbete im sudwestlichen Theile der Insel einen eigen nen Freistaat, bessen Regierungssit Pork au Prince, und bessen Berfassung der nordamerikanischen nachgebildet war. Ihm solgte, nach seinem Tode (27. März 1818), der General Boper (ein Mulant) als Prasident. — Im nordösslichen

Abeile bingegen entfland eine conftitutionelle Monas die, ale bie neue Berfaffung (ber frangbifden bom Jahre 1804 nachgebilbet) ju Cap henri von bem versammelten Staats. rathe, mit Bugiebung ber angefebenften Ginwohner, entwoefent, am 26. Marg 1811 befannt gemacht, und in berfelben Shriftophe, unter bem Ramen Beinrich 1, mit ber toniglichen Burbe, erblich in feiner Familie, befleidet marb. Beinrich nahm (4. Apr. 1811) biefe Burbe an, und regierte au Cap henri (fonft Cap Frangols). Beit biefer Bett finn. ben Ronigreich und Freiftaat auf berfelben Infel feindlich einenber gegen über; Beintiche Berfuche aber fcheiterten, ben tepublikenischen Theil mit bem Konigreiche ju vereinigen. Db mun gleich ber von ihm regierte Theil unter feiner Beitung im Innem beruhigt und nach außen geachtet ju iberben fcbien; fo brach boch (6. Oct. 1820) von den streng und larg behandels ten Druppen eine Empdrung gegen ihn aus, bie, nachbem ihn auch feine Garbe verlaffen batte, ibn gu bem Entschluffe brachte. (8. Det.) fich ju erfcbiegen. Dan beabsichtigte, nach feinem Tobe, eine neue republikanische Berfassung. Bebor man fich aber barüber vereinigt hatte, erschien ber Prafibent Bopet in ber Rahe ber Sauptstadt. Da beschlossen (21. Nov. 1826) bie Civil- und Militairbehorben berfelben bie Bereinigung mit bemfelben und bie Unertennung beffelben als Prafidenten bes gangen vormaligen frangofischen Ebeiles ber Infel, mit Musnabme ber im republifanischen Theite bestehenden Berfaffung. Cap. henri erhielt ben Damen: Cap Santi. Balb barauf ward auch bet vormalige fpanische Theil von Dominge bamit vereiniget, und ichon am 2 febr. 1822 bielt Boner feinen Einzug in ber Stadt Domingo als leben blanglis der Prafibent von gang Danti. Die Europäer, welche Boper fchilberten, nennen ibn utel, geftben ibm aber guten Willen, bei weniger Kraft zu. Die Finanzen bes Staates find noch nicht geotonet. - Die gwischen Frankreich und Sant (1824) begonnenen Unterhandlungen wegen ber von Santi verlangten Anerkennung feiner Unabhängigkeit fichrten - nachbem England am 1. Jan: 1825 bie Anerkennung der Gelbfiffan bigkeit ber vormaligen fpanischen Kolonieen in Amerika ausgesprochen hatte -- (17. Apr. 1825) ju ber Exflarung bes Sie Bolia El. 2B. 7te Mus.

-nigs Karl 10 von Frankreich, daß er die Selbststanbigsteit und Unabhangigkeit des vormaligen franzosischen Antheils an der Insel Domingo anerkenze, doch unter festgesetzten vortheilhasten Bedingungen für den franzissischen Handel, und der Zahlung von 150 Mill. Franken Entschädigung an die vormaligen europäischen Besitzer von Pflanzungen auf Hant, welche aber Hapti nach der Inliervosution (1830) zu zahlen sich weigerte, und die Summe (auf 75 Mill.) vermindert wissen will. Der vormalige spanische Abeil der Insel ist an die Republik noch nicht abgetreten.

W. W. Harvey, sketches of Hayti from the expulsion of the French to the death of Cristophe. Lond. 1827. 8.

Ant. Métral, histoire de l'expédition des Français à Saint Domingue, sous le Consulat de Napoléon Bonaparte. Paris, 1825. 8.

James Franklin, the present state of Hayti. Lond. -

1828, 8.-

Placibus Juftin, politische und statistische Geschichte ber Infel Hapti, nach amtlichen Berichten und mitgetheilten Nachrichten bes Agenten ber brittischen Regierung auf den Antillen Sir James Berekert. Nach dem Franz. von C. G. hennig. Ronneb. 1827. 8.

Berb. Philippi, Gefchichte bes Freiftaates von St. Domingo.

3 Banbchen. Dresben, 1826. 8.

#### 192.

Das vormalige fpanifche Amerita.

Die Berbrängung bes bourbonischen Seschlechts im Jahre 1808 vom spanischen Throne ward die Beranlassung großer und erschütternder Borgange in den Bestigungen Spaniens in Amerika. Zwar hatte man schon vorher, als noch Spanien mit Napoleon im Kriege gegen: Großbritannien verdündet war, in Buenos Apres die Absicht, mit brittischer Unterstügung, die Unabhängigkeit zu erringen. Als aber (1806) der Biceadmiral Popham mit einer Flotte und der General Beresford mit Landungstruppen vor Buenos Apres erschiezuen, und diese Stadt (2. Jul.) für die Britten eroberzien; so sammeite der General Liviers die Beste des spanischen Herres und die Bewohner von Buenos Apres unter

feinen gabnen, vertrieb (12: Aug. 1806) bie Britten aus Buenos Apres, und nothigte auch ben fpater mit Berftartung angekommenen brittifchen General Bhitelote (Sul. 1807) zu einer Cavitulation, nach welcher biefer bas, ganze fpanische Amerita verließ.

Allein biefe Berhaltniffe anderten fich, als in Spanien (1808) bie in Subamerita verhaßte Dynaftie Rapoleone, mit Deffen Bruber Joseph, jum Throne gelangte, und bie in Bee binanbs 7 Ramen in Spanien aufgetretene Regierungsjunta bie engherzigen Unfichten bes Cabirer Sanbelsftanbes in Sinficht ber fübameritanischen Rolonicen befolgte, so wie man, felbft nach Ferdinands 7 Rudtehr nach Spanien, Die vorigen Abbangigfeiteverhaltniffe ber Kolonieen jum Mutterlanbe ber-Db nun gleich bereits im Jahre 1809 ber ftellen wollte. frangolische Minister bes Innern im Ramen Napoleons er-Marte, daß Frankreich nichts bagegen habe, wenn bie Bolker von Merito und Peru entweder ihre Wiedervereinigung mit bem Mutterlanbe munfchten; ober fich gur Unabhangigfeit erheben wollten, nur follten fle fich aller Berbindung mit England enthalten; so begannen boch, ohne Rudficht auf biefe Erklarung, die spanischen Ameritaner den Rampf fur ihre Unabhangigteit mit ben in ihrer Mitte noch vorhandenen altivanischen Seerestheilen und Behorben, welche lettere gum Theile selbst zwischen bem Interesse ber bourbonischen und ber napoleonischen Onnaftie fcmantten.

B. 3. Dufey, Die Revolution von Subamerika und Meriko.

Aus bem Frang, von Ruber. Jimenau, 1827. 8. C. D. Robing, ber Freiheitstampf in Subamerita. R ben Memoiren bes Generals Miller, und andern guver= laffigen Quellen. Samb. 1830. 8.

Pet. v. Kobb'e, Darftellung ber Gefchichte bes Freiheitstams pfes im fpanifchen und portugiefifchen Amerita.

1832. 8.

Ant. v. Schapeler, Geschichte ber Revolution bes fpanischen Amerika von 1868 - 1823. 2 Th. Machen, 1833. 8.

#### 193.

## Der Bunbesfiaat Mexito.

Unter allen framischen Rolonicen bes vierten Erbtheils war Meriko, nach Bevölkerung, Reichthum und Extrag für das europhische Stammland, bie wichtigfte. Dort errichtete, nach der Ginsebung ber Napoleonischen Dynastie in Spanien, der Bicelonig Iturrigann im Abgust 1808 eine einfineilige Regierungejunta, welche aus Gurspaern und Kreolen gufams mengefett mar. Dies beleidigte aber bie Europaer, bie ibn nach Europa einschiffen ließen. In Europa ernannte barauf Die fpanifche Junta ju Cabir ben Benegas an feine Stelle. Gegen biefen leitete ber Pfarrer Sibalgo (1810) einen Auffand in Derife, ber aber mit Sibulgo's Befiegung und Sinrichtung (1811) enbigte. Sein Rachfolger, ber Priefter D orelos, melder, (1814) auf einem von ibm gufammenberuftner Congresse, bie Unabhangigkeit Mexito's aussprach, warb, wie Sibalgs, befiegt und (1815) hingerichtet. Gleiches Schickal: batte (1817) Mina. - Gludlicher aber leitete (1821) ber Dheeft Augustin Frurbibe ben Aufffant, gegen bie fpus nische Regierung. Mit ihm schloß zu Corbona (24. Ang. 1821) ber von ben fpanifchen Cortes ernannte Bicetonig Derille's Doonojn einen Bertrag ab, in weldem bie Unabhana gigfeit Merito's von Spanien anerfannt, auf ben Woron biefes Reiches aber ber Romig von Spahien, ober ein Pring feines Saufes, boch unter ber Bebingung, in Merito au regieren, berufen warb. Gine niebergefette Junta ernannte, in Angemeffenheit ju biefem Bertrage, eine einstweitige & & gentichaft von funf Derfomen für bas Raiferthum De pito, und ben Iturbibe jum Generaliffimus ber Canbe und Stematht (28. Sept. 1821). Als aber bie fpanifchen Cortes, bei ihrer engherzigen Anficht für bie Behandlung ber Kolonicen, ben Bertrag von Corbona verwarfen; fo fprach ein Theil bes meritaniften Congreffes bie Unabhangigfeit bes Reiches von Spanien aus, und ethob am 18. Mai 1822 ben Sturbide - Augustin 1 - jum erblichen Rale fer von Merito. Allein ein anderer Theil bes Congreffes, welcher ber monarchischen Regierungsform und bem schwachen Iturbibe perfonlich abgeneigt mar, erklarte (31, Marg 1823). geleitet von den Generalen Bittoria und Guerrero, Mes rifo als Republit, und am 16. Dec. 1829 als Bunbetft a.a.t., nachdem bereits früher (19. Apr. 1823) Itarbibe auf feine Raiserwurde vernichtet, und, nach einer ihm zugeficheiten

Penfian, nach Italien fich eingeschifft hatte. Bur Leitung bes mexitanifchen Bunbesftuates, beffen neue ! Berfaffung (4. Det. 1824) ber norbameritanifchen nachgebilbet warb, trat ber General Bittoria als Prafident an Die Spige des Congreffes, nachdem ber - jur Wieberherftellung feiner vorigen Murbe im Dai 1824 auf merifanischem Boben gelandete -Brurbibe vom Congreffe geachtet, gefangen genemmen unb ju Pabilla (19. Jul. 1824) erschoffen morben war, Der merifanische Bundesstaat, ber in 19 Provinzen über 7 Millionen Menfchen umschließt, trat mit Nordamerika und England (1825) zu Handelsvertragen zusammen . both konnte bie. Uns abhangigteit Werito's erft nach ber Ranmung ber Feftung Gan Tuan be Ulloa (19. Rov. 1825) als vollenbet und gefichert betrachtet werben. Allein innere und aufgere Berbattniffe wirt ten nachtheilig auf die Herftellung ber Ordnung jud Muhe in bem Bunbeskagte. Det Dond Areng verfucte, im Ginverfiandniffe mit ben Altspeniern und ber Beifflichkeit, in einer Gegenrevolution Merito, von neuem Spanien ju unterwerfen. Sie scheiterte, und Arena wert hingerichtete Darauf beschloß . ber Congres (1827) bie Berteribung affer fpanifchen Geiftlichen aus bem Gebiete ber Republit, and bie Entlaffung ber Altfpanier aus ben offentlichen Memtern im Stantsoienfte und im Derre. Dennoch beuerten bie Perteiungen fort, namentlich grifchen ben fogenannten Freimaurern von Schottlanb (Recocesce, ben Miftofraten) und von Dort (Yorkinge, ben Demofratin.) Der Berfuch best Genterale Bravo (1826), ber schottischen Partei bas Uebergewicht zu verschaffen, ward vereitelt. Doch erregte, nach bem Ablaufe von Bitteria's vierjahriger Prafibentschaft, bie Bahl bes Prafibenten neuen Bwiefpalt, well acht Provingen fur Debragga, acht far Guervero fich erflarten. Fur ben lettern erflarte fich auch ber General Santa: Inna, ber aber von bem Prafibenten Bittorin und bem Congresse außer bem Gefete erflatt ward. Demuns geachtet fiegte in bem blutigen Rampfe zu Merito (2. - 4. Dec. 1828) die Partei bes Guerrero, welcher (8. Apr. 1629) bie Prais fibentenmurbe übernahm, nachbem ber Congreß (20. Marg 1829) die Bertreibung ber (22,000) Spartier aus Merito ausmehro: den batte. Diefe bewirften, von ber Infe Enba mis (Sut. 1829),

bie Ervebition bes Senerals Barrabas jur Eroberung und Unterwerfung Depito's. Allein Barrabas ward (11. Sept.) von Santa- In na gur Capitulation und Ginschiffung genothigt. -Bald barauf brach im Innern ein Aufftand gegen ben Prafis benten Suerver o aus, welcher Mexito verlaffen mußte, morauf (1. Jan. 1880). ber General Buftamente, ber geind Guerrero's und bisheriger Biceprafibent, bie Regierung übernabm. Der burch gift in Gefangenschaft gerathene Guerrero ward, nach bem Ausspruche einer Militaircommission und nach bem Willen Buffamente's, ju Daraca (17. Febr. 1831) erschossen. Rachbem aber auch (Dec. 1832) Buffamente von Saita - Anna beflegt worden mar, ward Santa - Anna (vom 1. Apr. 1833 an) auf vier Jahre jum Prafidenten ermablt. Mein seine Gegenpartei, an beren Spitze der Biseprafibent Gomes Karias fand, brachte, bei einer veranlagten Militairverschwörung, burch Berrath ben Santa : Anna in Gefangenschaft, aus welcher ihn nur bie Drohungen feines Unbangers, bes Generals Arago, befreiten. Darauf hielt (Rov. 1833) Santa : Anna feinen Gingug in Merito, und entfehte ben Bicepräfibenten Gomez Farias ber angemaßten Regierung. Doch pistlich legte (14. Dec. 1833) Santa = Anna feine Birbe nieber, und jog fich ins Privatleben gurud, Derauf foling General Bravo vor, einen allgemeinen Congres (beftebend aus vier Deputirten von jeder Proving) zusammen zu berufen, um bas endliche Schickfal ber Republit zu bestimmen. \*)

S. Barb, gebedagtes Gemalbe bes Juftanbes von Mertte im Jahre 1827. Tentsch von Raber. Leipz. 1828. 8.
Aurze statistische Notigen. über die vereinigten Staaten von Merifo. Aus dem merikanischen Handcalender für das Jahr 1833 überset von J. F. G. Schwalbe. Berl. 1833. 8.

#### 194.

Der Bundesftaat Guatemala. (Central=Amerita).

Gnatemala blieb in feinen Kolopialverhaltniffen zu Spanien, nachbem bereits feine beiben Nachbarftaaten, Merito

<sup>\*)</sup> Mg. Beit, 1884. St. 49.

und Golumbia, für unabhängig sich erklart hatten. Erff am 24. Kor. 1821 folgte Guatemala, bas früher zu Meriko geshörte, diesem Beispiele, ohne einem der beiden Nachdark sich anzuschließen. Der versammelte Congres gab dem neuen Staate den Namen der vereinigten Provinzen des mittlern (Emtral) Amerika, der aus fün Provinzen mit ungefahr Willionen Menschen Bevölkerung besteht. Seine Berfassung (vom 22. Nod. 1824), in welcher der Staat den Namen: Bund es republik von Central-Amerika annahm (um dadurch die Eisersucht der Staaten von Salvador, Honduras und Nisaragua gegen Guatemala zu beseitigen, ist der merikanischen nachgebildet, und an der Spiee des Congersies such ein auf vier Jahre gewählter Präsident. Dies ist seit 1830 der General Novaza an.

#### 195.

Die Republik Columbia

(seit 1831 bie brei Republifen; Banequela, ReusGras naba, Tequator).

In bem Banifchen Wicetonigreiche Benegnela beggen ber Aufftand im April 1810 bamit, daß bie spanischen Beamten nach ber Infel Cuba eingeschifft wurden. Gin Connteff ber fieben Propinzen von Benezueta trat (Marz 1811) zu Caraccas jufammen. Die Mehrheit beffelben ftimmte fur einen. Bunbesftagt; und gab ber Republit (23. Dec. 1811) eine neue Berfaffung. - 218 aber ein Erbbeben am 20, Dirg 1812, welches bie Studte Caracons, Meriba und Balencia gerftorte, von ben Prieftern bei bem Bolle gegen bie neue Geftaltung bes Staates benutt warb, gewann wieber bie altspanifche Partei bas Uebergewicht, bis Bolivar, ber Europa bereifet hatte, daselbst erschien. 2013 Generalcapitain von Benequela, und bes, gleichfalls feit 1810 nach Unobhangigfeit ftrebenben, Bicetonigreiches Reugranaba, tampfte er feit 1815 einen hartnockigen und Anfange zweibeutigen Kampf gegen ben, aus Spanien babin gesandten, General Morillo. Als er aber (7. Aug. 1819) über die Royaliften ben entficheir benden Sieg bei Bojaca errungen batte, fprach ber ju Augur ftura versammelte Congreß ber Abgeordneten von Benezuela

pub Rengranaba (17. Der, 1819) bie Bereinigung beis ber gamber ju Ginem Freiftgate - unter bem Ramen Columbia - aus, ber in brei Provingen: Benezuela, Quito und Cundinamarca getheilt warb.. Diele Republit umfclog auf mehr als .85,000 Geviertmeiten eine Bevollerung von gegen & Millionen Menfchen, — Bwar werb Bolivar, ber bem Staate eine neue Berfaffung (39. Aug. 1821) gab, als Prafibent (und, megen ber Beffegung und Bertreibung ber Spanier, mit bem ehrenvollen Ramen bes Befrefers) an Die Spige beffelben geftellt. Allein mabrend er auch Peru und Chile (1823) von ben fpanischen Deerestheilen ' befreite, und ihre politische Unabhangigkeit begrundetel und sicherte (so wie bas von Peru sieh trennende Ober-Peru, nach ihm, ben Ramen Bolivia annahm, und für selbstständig fich erklate,) gabrten machtige Bewegungen in Columbia, wo eine bebentenbe Partei, nach bem Borgunge Norbamerika's und Mento's, einen Bunbes faat, und teine Gentralrepublit beablichtigte.

Bernits im Jahre 1826: wunfchte Benezuela, aufgeregt vom Generale Pack, Die Erennung von Columbien. Dies zu verhinen, nahm Bolivar (28. Rov. 1826) bie Dictatur an, und besuchte barauf Benezuela und Garthagena. Bahrend feiner Abwefenheit leftete fein Gegner, ber Biccoras Went Gantanber, bie Rogierung, ein gebitbeter und umfichtiger Mann, ber, im Ramen bes Congreffes, kinen Ratio= Balcongreß, jum 2. Mary 1828 teath Deafin jur Prufung und Bonderung ber Berfaffung berief. Als aber Die, für Bolivars Anftihten gewonnene, Dinbergabl bes Congreffes von ben übris gen fich trennte, und die Berfammlung, ohne Erfolg, fich auf-Wiete, ernannte ber Magistrat und bas Bolt zu Bogota (17. Jun. 1828) ben Bolivar jum bochften Docthaupte ber Republit. Unter feinet Mitwirtung erschien am 29. Aug. 1828 pr Bogoto eine neue Berfaffung, unter bem Namen eines Dragmifctionsbecrets. Die auf Bolivars Ermordung von feis nen Steanten, ben Genevalen Santanber und Pabilla, berech: nete Merfchworung warb (26, Gept. 1828) burch feine perfonliche Bettung und burch feinen Gieg über bie Gegner vereitelt. Santander ward verbaunt, und ging pach Europa. Democh

ward von Bolivard Gegneen die (nicht bewiefene) Meinung verbreitet, er ftrebe nach ber Raifergewalt, und General Daes beablichtigte fortbauernt bie Trennung Benezuela's von Co-Da berief Bolivar jum 2. Jan. 1830 einen allgemeinen Congrest aller Columbier nach Santa Je De Bogota afte Unnahme einer befinitiven Berfaffung. Db nun gleich bafelbft am 4. Dai 1830 bie neue Berfaffung, mit ber Beibehaltung bes Centralisationospftemo - im Gegensate bes Roberglismus, fur melden alle Gegnet Bolivars fich erflarten - erfcbien; fo verließ boch ber erfrantte Bolivar (9. Dai) Bogota, nachdem er feine Burbe niebergelegt batte, um nach England zu reifen. Allein feine Unhanger hielten ihn zu Carthagena gurud, jogen gegen feine Feinde, und nothigten ibn (18. Sept.) ju ber Erklarung, bag er von neuem an bie Spite bes Staates fich ftellen wolle. Als aber Bolivar von Cartha. gena nach Bogota reifen wollte, farb er unterweges, im Dorfe San Debro bei Santa Marta, am 10. Dec. 1820. Rach hoher Uneigennutgigkeit, rascher Thatkraft und politischer Umficht mar er ber ausgezeichnetfte Mann bes. füblich en Amerifa's in ber neuesten Beit. -

Rur vorübergebend und icheinbar mar, nach feinem Lobe. bie Abtunft zwischen ben Generalen Urbaneta in Bogota, Rio: rez in Quito und Paeg in Beneguela gu einer foberativen Bereinigung Columbiens, wornach aber Reu-Granaba, Quito und Benezuela für fich bestehen follten. Rach erneuerten Vorteikumpfen losete sich endlich (Nov. 1831) die Republik Columbia in brei Republiten auf: Reu-Granaba, Benezuela und Aequator (Equador). Doch find Die Gren. gen awiichen benfelben noch nicht befinifiv gezogen. Der aus Europa gurudgerufene General Cantanber marb (17. Det. 1832) jum Prafidenten ber Republit Reu : Granaba ge mabit; in der Republit Beneguela behauptete der General Daes bie Burbe bes Prafibenten, und (Sept. 1833) warb in ber Republit Me quator, nach ber Bermeffung von 36 Ditgliebern bes Congresses, ber General Flores jum Dictator ausgerufen, beffen Billiuhr aber teinesweges geeignet ift, Die Rube im Innern berauftellen und bie politifche Geffaltung me mollenbeu.

Ł

B. Mollien, Reffe nach Columbien im Jahre 1823. Must bem Frang, von fr. Scholl. Berl. 1825. 8.

Charl, Stuart Cachrane, Reise in Columbien in den Jahren 1823 und 1824. Jena, 1825. 8.

Luebtinb. 1827. 8.

Ernft' Mand, Die Geschichte von Columbia. 2'Banbichet. : fauch Th. 23. ber hift. Tafchenbibl.) Dreeben, 1828. 8.:

#### 196.

# Peru. Chile. Bolivia.

Früher, als Peru, trennte Chile fich von Spanien (1810). Der franifche Generalcapitain Carrafco mußte ju Santjago feme Burbe nieberlegen, und ber Congres von Chile befahl die Abreise aller Spanier (1811), welche die neue Ordnung ber Dinge nicht anerkannten. Doch bewirkten (1814) innere Unruhen bie Berftellung ber spanischen Berrichaft burch ben General Dforio. Da brang ber General San Martin (1817) von Buenos Apres aus nach Chile vor, und entichieb in seinem Siege bei Mappo über die Spanker (5. Apr. 1818) bas Schickfal Chile's. - Darauf vereinigten fich bie Seeresmaffen von Buenos Apres und Chile jur Bertreibung ber Spamier aus Deru. Can Martin hielt (8. Aug. 1821) feis nen Ginzug in Elma. Begen neuerer innerer Gabrungen unter ben beiben Sauptparteien bet Spanischgefinnten und ber Republikaner ging Bolivar mit einem columbifthen Beere nach Peru. Er übernahm, bis zur Beendigung bes Rampfes, (10. Marg 1824) bie Burbe eines Dictatots von Deru. und folug (6. Aug.) bei Junin ben ronaliftifchen General Canterac. Den Bauptfieg aber erfocht ber columbifche General Sucre (8. Dec. 1824) bei Un acucho uber ben Bicefonia Laferna. Seit biefer Belt blieb Peru von ben Spaniern bei freit, und am 12. Febr. 1825 trat ein veruanischer Congrest aufammen, welcher ben Bolivar jum lebenslanglichen Protector ernannte. Er nahm aber biefe Burbe nicht an, sonbern behielt ben Titel eines Dictators auf ein Jahr. Der Prafibent Un are trat an bie Spipe ber Regierung von Peru, und ber Director Freyre - auf Lebenszeit ernannt - an Die Spike ber Regierung von Chile. - Db nun gleich eine machtine

Partei in Lima bie, burch Bolipar bewirkte, Trennung Dber-Deru's (Bolivia's) von Pern nicht verschmeigen tonnte, und Bolwar (25. Jul. 1826) ju Lima ermordet werden follte; fo wurden doch feine Beinde befiegt, und er vom Congresse (24. Mug. 1826) jum lebenslänglichen Prafibenten von Rach feiner Abreife aber brach eine Ber-Weru ernannt. schworung aus (Jan. 1827), in beren Folge ein kurzer Krieg mifchen Peru und Columbia begann, mabrent beffen General La Mar Prafibent ber Republik Peru mard. Rach bem 265 schlusse bes Friedens mit Columbia (1829) warb ber General Gamaxra Prafident von Peru. 3m Jahre 1933 hahm Gamarra ben Titel eines Raifers von Deru an, und jog mit einem Heere von 15,000 Mann gegen die Republit Reu-Granada. Da er bei biesem Buge bie Republit Aequator berubren muß; fo febeint ber Prafibent berfelben, General Klores, mit ihm einverftanden zu fepu.

In Chile legte, bei ber Fortbauer ber innem 3wiste, (2. Marz 1827) Freyte bie Prasidentemmurbe nieder, worauf ber Biceprasibent Prieto den Staat leitete. Der Congres besichloß (6. Aug. 1828) bie Einführung einer Köderativversassung mit einem allgemeinen Congresse zu Santjago. Doch erneuerten sich die Unruhen, und der General Prieto trat formlich (1831) als Prasident an Freyre's Stelle. Im Mai 1833 pard die besbeutend veranderte Verfassung angenommen und beschweren.

In Dbernperu besiegte (1. Apr. 1825) Bolivar ben royalistischen Feldherrn Olaneta, worauf er bem, in dieset Provinzen versammelten, Congresse die Wahl überließ, ob sie mit Peru oder Buenos Apres sich verbinden, uder sich für selbststa die erklaren wollten. Der Congresse entschied für das letzte, und gab dem neuen Staate am 6. Ang. 1825 bem Namen Bolivia. Sein Stifter, der dem Staate eine Verssassung — nicht als Bundesstaat, sondern als Centralrepublist — ertheilte, behielt die Würde eines Oberpräsidenten und Protectors; der General Sucre ward zum Präsidenten erwählt, der, in Bolivars Ahwesenheit, den sungen Freistaat leitete, wo eine bedeutende Partei, statt der Centralrepublist, die politische Form eines Bundesstaates, wie in Nardamerika und Merika, beadssichtigte. — Im Jahre 1832 ward der, in Bolivars Schule

gebilbete, einfichtsvolle Geperal Santa Crug Prafibent ber Regierung von Bolivia. —

Roth ermangeln die neuen, ans den vormaligen spanischen Kolonieen hervorgegangenen, Staaten der innern Ordnung und Muhe; theils weil es den, von der Geistlichkeit und den spanisschen Statthaltern Jahrhunderte lang bevormundeten, Wolfern an geistiger und politikher Bildung fehlt; theils weil verschiedene Interessen und Parteien gegen einander kampsen; theils weil um die Regierung dieser Staaten meist nur kuhne und glückliche Generale buhlten, die sich gegenseitig besehdeten und stärzten; theils weil, nach Bolivars Tode, nach in allen ein Mann von Washingtons Geiste, Araft und Umsicht sehlt.

### 197.

Die vereinigten Provinzen am la Plata Strome. (Republik Argentina): — Montevideo (Republik des Uruguah).

So traftig auch in ben Sabren 1806 u. 1807 bie Bewohner von Buenos Apres, ber hauptftabt bes fpanifchen Bicetonigreiches' Rio de la Plata, ben brittischen Angriff zuruck gefchlagen betten; fo regte fich boch bereits im Jahre 1810, nach ber Berbrangung ber Bourbone aus Spanien, bas Berlangen nach Selbfifianbigkeit und Unabhangigkeit in ben bamaligen amangig Provingen biefes Bicekonigreiches. Es theilten fich aber Die einzelnen Provinzen in ihren politischen Ansichten, und unter ben wechselnben Felbherren war teiner bagu geeignet, ben Ausschlag ber Entscheidung ju geben, weil Gan Martin, Attigas, Rondeau, Pueprrebon junacht ihre Privatgwede im Auge behielten. Drei verschiebene neue Berfas fungen wurden, von ben wiederhohlt zusammenberufenen Congreffen, in den Jahren 1817, 1819 und 1825 aufgeffellt, ohne daß eine berfelben ins offentliche Staatbleben eintrat. Selbst ber Rame bes Staates ward mehrmals veranbert, bis ber ber vereinigten Provinzen am la Plata Strome (feit 1825) beweihalten, und Bivabavia (1826) jum Prafibenten ernannt warb.

So wie die fortdauernden innern Unruhen die feste Gefialtung bes jungen Freiffaates verhinderten; fo ward bamkelben auch ein Krieg mit Brafitien (feit 1825) über ben eben so von bem Freistaate, wie von Brasilien angesprochenen Besit von Montevideo (Banda Oriental) nachtheilig, der nicht ohne Erbitterung von beiden Seiten geschet, im Frieden vom 27: Aug. 1828 aber, unter Englands Bermittelung, beendigt mard; In diesem Frieden ward Montevideo für unabhängig erkärt, doch auf fünf Jahre unter den Schutz Große britanniens gestellt. Diese junge Republik gab sich (18. Jul. 1836) eine eigene Berfassung, nahm den Namen Republik des Uruguan (nach dem Hauptstrome des Landes) an, und ernannte Ribeira zum Präsidenten.

In den vereinigten Provinzen begann (1827) der Streit überGentralistrung und Fideralismus von neuem. Die Präsidenstenwürde ging (1829) von dem Senerale Lavalle auf Maznuel Rosa über. Allein der General Paz, der Freund des
Lavalle, besiegte den General der Regierung Quiroga (25. Febr.
1830); doch mißlang ihm der Zug gegen Buenos Ayres, so daß:
Roses an der Spize des Staates sich behauptete, und (2. Aug.
1830) von dem Hause der Reprösensonten für die Dauer der politischen Kriss die Dietatur übertragen erhielt. Gegenwärtig leitet
als Gomoennen (4. Ros. 1838): der General Biamontbie Regierung.

## 198.

# Par'aguay.

Paragnay, früher von Sesulten begründet, und unter ber Herrschaft Spaisiens eine Provinz des Bickfonigreiches: Buenos Apres, erklärte sich im Jahre 1811 für, unabhäusigig von Spanien, boch ohne sich einem Nachbarstaate unzussschwießen. Unter bem Eltel eines Dienitors regiert Dr. Fransicia diesen Staat, wie ein Alleinherrscher, mit Festigkeit and Willeinher; boch gelang es ihm, Silherheit und Ordnung im Innern zu behaupten, und jeden Bersuch bes Ausstandstausschaft zu weisen 3).

S. R. Rengger (u. Longdamp), historischer Berfuch abert die Revolution von Paraguan und die DictatoriRegierung, von D. Francia. Stuttg., 1827. 8.

<sup>\*)</sup> Die Nachricht von Francia's im Sahre 1832 erfeigten Tobe hat fich nicht beftatigt,

#### 199.

## Raiferthum Brafilien.

Dit ber Untunft ber aus Portugal, bei bem Borbringen ber Frangolen, nach Brafilien gefinchteten Regentenbynaftie in Brafilien (1808), begann eine neue politische Orbnung ber Dinge (f. 174). Denn nicht nur, daß Portugal, nach ber Entfermung ber Franzosen, von Rio Janeiro aus regiert ward; es verbreitete fich auch, feit ber Anwesenheit bes Hofes und vieler taufent mit bemfeiben angetommenen Portugiefen and Solbaten bafelbft, ein neuer Beift in ben meiften Druvingen biefer bis bahin von Portugal-vernachläffigten Kolonie. Die Bevolkerung ffleg, ber handel und bie fortbauernde enge Berbindung bes Hofes mit England wirkte wohlthatig auf ben Bertehr und auf ben Bohlstand, und felbft, nach Rapoleons Sturge, fchien ber Pring : Regent nicht geneigt, Brafilien gut verlaffen, bas er am 16. Dec. 1815 gum Ronigreiche erhob, und baburch aller bisberigen Kolonialabbangigfeit entband. Rach bem Tobe seiner Mutter (20. Marg 1816) nahm er - nun Johann 6 - ben toniglichen Titel an.

Ms aber in Portugal, wo man bes brittischen Druckes mabe war, von ben zusammengefretenen Cortes eine neue Berfaffung (1821) beabsichtigt ward, wirfte bies Beispiel auf Brafillen einfluffreich jurud. Denn auch hier verlangte man eine Berfaffung, welche ber Konig, burch feinen Sohn, Don Pebro (6. 175), versprechen ließ, werauf aber ber Ronia nach Portugal (26, Apr. 1821) fich einschiffte, nachbem er feinen Sohn gut feinem Stellvertreter in Brafilien mit graßen Bollmachten ernannt batte. Der Pring = Regent fab. nach ber Abreise bes Baters, fich genothigt, bem Willen ber beafilischen Cortes nachzugeben, indem er (13. Dai 1822) ben Mitel eines Beschügers und Bertheibigers bes Konigreiches Brafflien, und - nachdem bie brafilischen Cortes (1. Aug. 1822) bie völlige Trennung Brafiliens von Portugal ansaeforochen batten - (12. Oct. 1822) bie Burbe eines confis tutionellen Raifers bon Brafilien annahm. Doch vermarf er bie von den Cortes ihm vorgelegte Berfaffung, lofete bie Berfammlung berfelben militairisch auf, und berief eine ameite Nationalversammlung, welcher er (17. Dec. 1823) eine

neue, von seinen Ministern und Staatsrathen bearbeitete, Berfassung vorlegen ließ. Diese ward angenommen; der Kaiser leistete (25. Marz 1824) ben Eid auf dieselbe, ließ sie aber erst am 25. Marz 1826 feierlich bekannt machen.

Zwischen ihm und seinem Bater ward, unter brittischer Bermittelung (§. 175), in einem Bertrage (vom 29. Aug. 1825) bie sormliche Trennung Brasiliens von Portugal, und bie Anerkennung ber neuen Kaiserwürde in Brasilien sestgesett. Als aber sein Bater, Ishann 6, balb barauf (10. März 1826) starb, ernannte Don Pedro seine Tochter Maria ba Gloria, welche sich, nach erreichter Bolljährigkeit, mit seinem Bruder Don Miguel versmählen sollte, zur Königin von Portugal, welchem Reiche er am 29. April 1826 eine neue Berfassung gab. Allein Dan Miguel, von dem Kaiser Pedro blos zum Regenten Portugals bestimmt, nahm (30. Jun. 1828) die Krone Portugals an, und behauptete sich unter dem Einstusse der Geistslichkeit und der Mönche, und der von beiden abhängigen undern Stände des Bolkes.

21. In Brafitien aber war man ber Einmifchung bes Raifers in die portugiefischen Angelegenheiten eben so abgeneigt, wie den bftern Ausbruchen feiner Launen und Willfubr. Namentlich verweigerte ihm die Rationalversammlung (1830) die zur Unterfindung ber Sache feiner Tochter nothigen Summen und bie Bermehrung bes Berres. Endlich flieg die Unaufriebenbeit, bei ber Ernennung eines unbeliebten Minifters, fo boch, bag ber Raifer Don Bebro (7. Apr. 1831) ju Gunften feines minberiabrigen Gobnes auf bie Regierung verzichtete. welche feit ber Beit unter bem Mamen Don Debro's 2 von einer eingesehten Regentschaft, mit Beibehaltung ber Berfaffung, geführt warb. Der Raifer fchiffte fic nach Europa. ein, um die Rechte feiner Tochter auf ben Thron Portugals geltend zu machen, und verlegte (1833) von Porto, nach bem Geefiege Napiers, ben Sig ber Regierung nach Liffabon. Er nahm, nach seiner Abreise von Brasilien, ben Titel eines Bera pags von Braganza an. Als aber im Jahre 1833 eine Partei in Rio Saneiro für die Burudbernfung des Raifers fich wirk fam zeigte, warb Don Debro fur einen geinb Brafiliens

erflart, und bie Regentschaft behauptete bie ihr von ben Ram= mern übertragene Gewalt.

v. Schaffer, Brafilien, als unabhängiges Reich in hiftoris icher, merkantilischer und politischer Beziehung gefchilbert. Altona, 1824, 8.

Aler. Caldeleugh, Reisen in Subamerika, mahrend ber Jahre 1819 — 1821, enthaltend eine Schilderung des gegenwartigen Bustandes von Brafillen, Buenos Apres und Chile. Weimar, 1826. 8.

E. Munch, Gesch. Brasiliens. 2 Bandchen. Dresben, 1829, 8. 3: Fr. v. Weech, Reise über England u. Portugal nach Brasilien und ben vereinigten Staaten bes La-Plata-Stromes mahrend ber Jahre 1823 — 1827. 3 Theile. Munchen, 1831 f. 8, -

### 200.

## Sølu p

So mischt sich gleichzeitig in ber Geschichte ber Denschheit Licht und Schatten; veraltete Staateformen und verjungte Reiche ericbeinen neben einander vor dem Blide bes Forschers; noch ift aber bas Biel nicht erreicht, bem bie Menfcheit unter ben mannigfaltigften Formen bes Burgerthums und Staatslebens entgegenstrebt. Unermeglich find bie ihr eingesenkten Rrafte, und Kortschritt jum Beffern, nicht Stillftanb ober gar Ruck fcbritt, ift bie große Bestimmung ber Borfebung mit bem einzelnen Menichen, wie mit unferm gangen Gefchlechte. Allein auf ben Beidenbugeln ber letten vierzig Sabre, in ber Rabe ber erfchutterten, umgestürzten und wiederhergestellten Throne vieler europaifcher Reiche, bei bem Unblide ber forthauernben politischen Gabrung in ben meiften jungen Staaten ber transatlantischen Belt, auf ben rauchenden Trummern niebergebrannter Stabte. auf ben vempufteten gluren gludlicher ganber, und bei bem machtigen Parteienkampfe zwischen ben Unbangern bes alten und neuen politischen Syftems in ber Mitte ber gesitteten und nach freier Fortbildung ftrebenben Staaten zweier Erdtheile, ift es oft fcmer, ben Glauben an bas Befferwerben und ben Fortschrift bes Gangen feftaubalten; benn bie große Wiedergeburt ber Menfcheit gur burgerlichen und politischen Freiheit ift noch nicht vollendet, und ber gaben, ber aus biefem Labyrinthe beraus und Mes jum großen Biele führt, ruht einzig in Gottes Sand!

In ber

Anecdota Graeca. E codd. Mss. Bibl. Reg. Paris. descr. Lud. Bachmann. 2 Voll. c. Indic. et annotatt. 8 maj. 1828. 5thlr. 12 gr. Atlas, neuer, der ganzen Erde n. d. neuest. Bestimm. für Gymnasien u. Schulen, m. Rücksicht auf die geograph. Werke v. Dr. Chr. G. D. Stein. Zwölfte verm. u. verb. Auf. in 24 col. Chart. v. F. W. Streit u. H. Lentemann u. 7 Tab. etc. gr. Fol. 1833. 4 thlr. 8 gr. Bec, E.D., Grundriß der Archaologie. 1e Abthl, gr. 8. 1816. 1 thir.

—, J. R. G., Lexicon Latino - Graecum manuale in us. schol. g.
auctario. 8. (32 B.) Schrbp. 1 thir. 14 gr., Druckp. 1 thir. 4 gr. ctario. 8. (32 B.) Schrop. 14hr. 14 gr., Druckp. 1 thir. 4 gr. bie Gigenthamlickfeiten ber frangofficen Grande in einem Grunds riffe für mundliche Mortrage. gr. 8. (8 B.) 1832. 10 gt. Besseldt, K., erklärende Einleit. zu Homers Odyssee für die ersten Antanger. 8. (Königsberg, 1816. 10; B.)

Biller beck, Jul., Flora Classica. (mit lat. u. griech. Wortreg. der 1 thir. 8 gr. class. Pflanzen). 8 maj. 1824. Cicero, M. T. Cato major, Laelius, Paradoxa et somnium Scipionis. Ex rec. Ernesti, in us. schol. Ed. 2. corr. 8. 1823. -, ad Marcum Brutum Orator. Ex rec. Ernesti, in us. schol. Ed. 3. 8. 1825. -, Orationes IV. in Catilinam c. notis in us. schol. ed. E. Antonius. 8. 1827. 6 gr., Scripta rhetorica minora c. notis etc. ed. J. C. F. Wetzel. 2 Voll: 8 maj. 1823. (48 B.) 1 thtc. 16 gr. Ciceronis at fer. Rhetoricorum ad Herennium L. IV. Ejusdem de Inventione rhetor. L. II. Ed. Graevio Burmann. repet. cur. suasque notes et indices adj. Fr. Lindemann. 8 m. (49B.) 1828. 3 thlr. 20gr. - id. liber. Ex rec. Graev. in us. schol. ed. 8maj. (13B.) 1829. 12 gr. Erasmi Colloquia. Cum schol. ed. God. Stallbaum. 1 thir. 8 gr. 1828. Enripidis Alcestis. Com notis God. Hermanni. 8maj. 1825. 14 gr. Biebler, D. S., Gefdicte bee romifcen Staates und Bolles, für ble obern Rlaffen in Gelehrtenfchulen bargeftellt. 2te bericht, u. verm. Aufl. gr. 8. (25± B.) 1832. 1 thir. 12 ar. Forbiger, D. A., Anfgaben jur Bilbung bes latein. Stole für untriere Claffen in Gymnafien, aus den besten neuern Latiniften entlehnt, durch fortlaufende Anmert. erlautert u. mit fteten hinweisungen auf b. Grammatiten v. 3 umpt n. Maméhorn verfeben. 2e Mufi. gr. 8. 16gr. Hamann, J. Mich., kleine Schulschriften. Nebst einer Benkschrift auf ihn von L. v. Baczko. 8. (Kgabgt, 1814. 221 B.) 1 thlr. 12gr. Harwood, Th., Handb. der Griech. Alterthümer. 1r Bd. gr. 8. 2 thkr. 12 gr. 1811. Serrmanu, Frieb. n. C. B. Schabe, latein, Sprachlebre f. Soulen. gr. 8. (30 B.) 1811 Hoffmann, S.F. W., die Alterthumswissenschaft. Ein Lehr-u. Handbuch für Schüler höherer Gymnasialclassen und Studirende. 3 Liefrg. mit 16 Kpfrtaf. (1te Lief. m. 6 Kpfrt.) 1834. 1thlr. 6 gr. Jacob-Kolb, G., Traité de Numismatique ancienne d'après Eckhel, augment. d'articles, de remarques etc. 2 Voll. av. 8 pl. thir. 8 gr. gr. 8. 1825. Rerndorffer, D. S. M., Reone ob. Beifphelfamml, fitt eine bob, Bilbung bes declamator. Bortrags, im offentlichen und Privat-Unterrichte. Rene mohlf. Ausg. gr. 8. (204 Bog.) 1832. 12 gr.; gebb. 16 gr. So do , Cour. C. G. , liebungen j. Ueberfeten aus b. Tentiden ins Latein. Dit Anmert. gr. 8. Lycophronis Alexandra. Ad. fid. codd. Mss. Paris., Neapol., Vatio., Vindobon., Viteberg., Cizens., Palatin., Rhedig., Potter., Sebast., Casan., Biblioth. Alex., Barber., recens., Paraphrasin ined., Scholia min. ined., varietat. lect. Potteri et Sebastiani, Jos. Scaligeri in-

In ber 3. C. Sinrichs feben Buchhanblung find u. a. erschienen:

terpret flatin, metric., Indices grace. mytholog. historic. et script. locuplet. add. Lud. Bachmann. 8 maj. 1830. (42 Bog. Velindruckp.) Vilius hujus libri pretium constituimus 1833. May, A., die Aegypt. Papyrus d. vatican. Bibliothek. Aus detal. von Ludw. Bachmann. Mit 3 grossen. Tafeln. gr. 4. 1827. 1 thir. Oppianipoemata edit. Belinde Ballu. Tem. I. 8maj. 1786. 2 thir. Otto, B.A.B., Zwei Gebrechen d. meisten Gelehrtenschulen (der deutsche Sprach- und der Religionsunterricht). gt.8. 1830. geh. 6 gr. deutsche Sprach- und der neugionsungerman, gr.o. 2020. geme og. Pio tro w. k. i. H., de gravitate Ora ouil Delp'l. commentar. gmal. 1890. 16gr. Platneri, Frid., pro Linguae Latines intlitate in republica lifteraria defensio. Quamx excurribus historico-litterar. imgructum ed. Dr. R. F. Vogel. gmaj. (1 B.) 1831.

Platonis Dial. ion. Cum annot. cur. G. G. Nitssch. Acced. de comparativis Graceae linguae modis comment. gmaj. 1883.

gg. Philebus. Bec. prolegom. et. commentar. ill. God. Stallbaum. F. Vogel. gmaj. (11 B.) 1833.
Platon is Dial. fon. Cum annot. our. G. G. Nitusch. Acced. de oppparativis Graecae linguae modis comment. 2 maj. 1832.

"Philedus. Rec. prolegom. et. commentar. ill. God. Stallbaum. Ed. nova append. crit. ancta. 2 maj. 1832.

Rad. nova append. crit. ancta. 2 maj. 1832.

Plauti comoedise Ill. Captivi, Miles glor., Trinumuus. Ed. F. Lindemann. Acces. de vetere prosodis libelius. 2 maj. 1832.

Plauti comoedise Ill. Captivi, Miles glor., Trinumuus. Ed. F. Lindemann. Acces. de vetere prosodis libelius. 3 maj. 1832.

Plauti omoedise Ill. Gaptivi, Miles glor., Trinumuus. Ed. F. Lindemann. Acces. de vetere prosodis libelius. 3 maj. 1832.

Plauti omoedise Ill. Gaptivi, Miles glor., Trinumuus. Ed. F. Lindemann. Acces. de vetere prosodis libelius. 3 maj. 1832.

Plauti omoedise Ill. Gaptivi, Miles glor., Trinumuus. Ed. F. Lindemann. Ed. Elindemann. Ed. Elindemann. Acces. de vetere prosodis libelius. 3 maj. 1832.

Plauti omoedise Ill. Gaptivi, Miles glor., Trinumuus. Ed. F. Lindemann. Acces. de vetere en maj. 1830 bis 1834 embaltende gl. 2 maj. 1832.

Rad i do i gl. 1832. de mbaltende gl. 2 man. de vetere extennicaten, für Etudicende ind Sünkier begröchtete. Acces. 1832.

Rost. F. W. E., 1914 A. Wichmann, die Alternhümer Griechenlands ind Roms in Bildern. Nr. 1. N. A. 3r. 4. 1310 col. 3 thir.; schw. 1833. 8 n. ch on ia th on iis Fragmenta die Gosmogonia et Theologia Phoenicum. Graeco versa. Notis illustr. J. C. Orellins. Smaj. 1836.

San ch on ia th on iis Fragmenta die Gosmogonia et Theologia Phoenicum. Graeco versa. Notis illustr. J. C. Orellins. Smaj. 1836.

San ch on ia th on iis Fragmenta die Gosmogonia et Theologia Phoenicum. Graeco versa. Notis illustr. J. C. Orellins. Smaj. 1836.

San ch on ia tho nis Fragmenta die Gosmogonia et Theologia Phoenicum. Graeco versa. Notis illustr. J. C. Orellins. Smaj. 1836.

San ch on ia tho nis Fragmenta de Gosmogonia et Theologia Phoenicum. Graeco versa. Notis illustr. J. C. Orellins. Smaj. 1836.

San ch on ia thouse fine Scale fine Captivitar. Smaj. 18 vöttig umgeard. und erweit. Ausg. Mit 200 Abbitd. 4. (13 B. und sa Zafetz.
güllichau, 1837 1tht.)
Streit, Major Dr. F. W., Atlas für Militair-Schulen. 5 Liefer. in 20
colon Blattern in Fol. u. 204 Bog. Text in gr. 3. 1839—1832. 6thle.
Terent i Andris, animadv. cur. Fikenscher. 2 maj. 1309
Fyrtäus Arteatieder mit einer neuen metr. üebertsgung zum Schulenten.
berausgeg. von E. E. D. Stock. 3t. 8. 1819
Virgilii Bucolica, Georgica et Aeneis, rec. P. Brunk. 4. 2 thle. 1847.
Virgilii Bucolica, Georgica et Aeneis, rec. P. Brunk. 4. 2 thle. 1847.
Ruhnkenii et elog. J. Mitermanni. Cur. F. Lindemann. 3 maj.; 1 shir.
Ba ch smut 5, 28. 2 Etifaden zu Bortefungen über die Augemeine Weiter.
(Giötte. at. 8. 1833. '(Sichte. gr. 8. 1833. 1 tole-Be be t. J. C. B., Dandwörrerbuch ber alten Welt und Bollergeichichte mit Biffer, mothol. genenl. Literatur und Kulturtabellen. 3 Thie. gr. 2. (70 Bog.) Northeniehren ber griech. Weisen, artechisch. S. (25%) 1923. 1836.
Wirth gen, S. W., Materialien zur prokt. Einübung der kebraisenes.
Sprache f. d. ersten Gursus. Nach Dezenius. gr. S. (3 B.) 2002.
Evo p bon f Zeidaug, griechisch mit Indationalegen und Worttes, verschen zu gr. D. Dotfe. Bierte umgeneb. Auf. gr. S. 1825.

— Lithus, Agr. J. 1832.

— Denfindtrolgteiten bei Goranes, griechisch von L. Teuchet. S. 1832.

— Oenfindtrolgteiten des Goranes, griechisch von L. Teuchet. S. 1832.

— Oenfindtrolgteiten bei Goranes, griechisch von L. Teuchet. S. 2041.

Seller, E. B., Beiträge int Verschen. Kritonalerzichung. 5 Seite. 10 gie. athtt. 16 gt. (Romgeberg, 1810-17. 70 2.)